

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







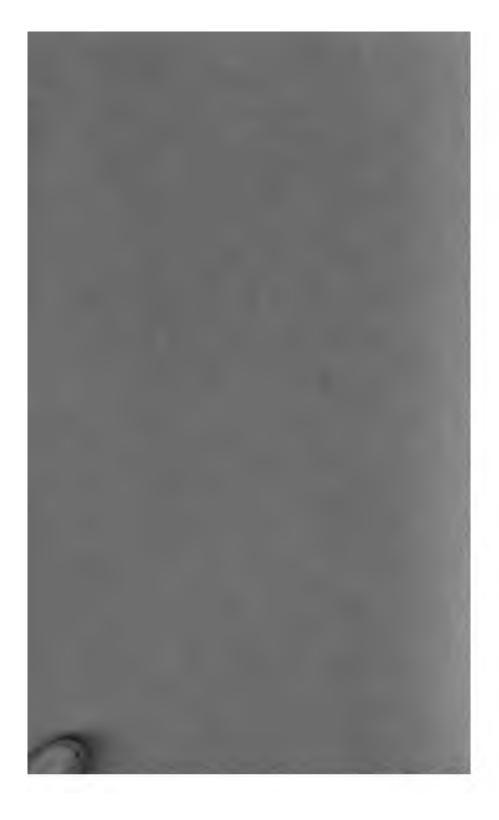

.

.

•

·

Die

Künstler und Dichter des Alterthums.

Vruin 1/5/27 Ell

## Galerie

ber

## Meister in Wissenschaft und Kunst.

Meister der schönen und bildenden Rünfte.

II.

Die

## Künstler und Dichter des Alterthums.

Von

Dr. Hermann Göll, Brofeffor.



Mit gablreichen in bem Tegt gebrudten Abbilbungen, Tonbilbern u. f. m.

Leipzig. Berlag von Otto Spamer. 1876.



1/5/27 Ell

### Galerie

der

## Meister in Wissenschaft und Knust.

Meister der schönen und bildenden Rünfte.

II.

Die

## Künstler und Dichter des Alterthums.

Bon

Dr. Hermann Göll, Brofesior.



Mit gahlreichen in ben Text gebrudten Abbilbungen, Tonbilbern u. f. m.



Leipzig. Berlag von Otto Spamer. 1876.

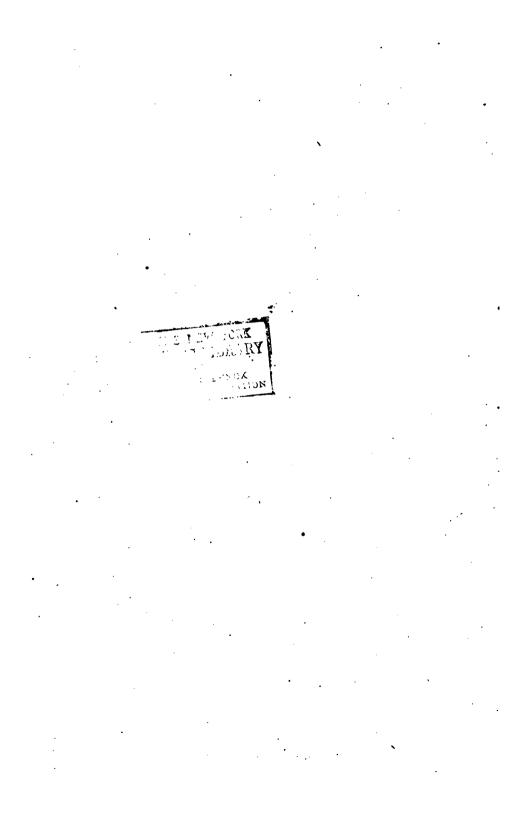

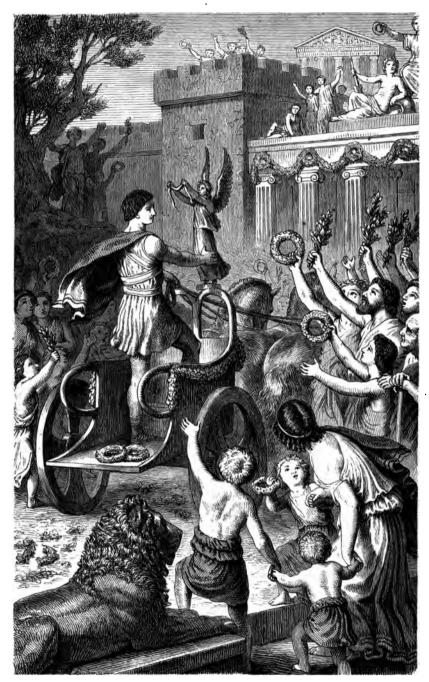

Göll, "Die Künstler" etc.

feipzig: Berlag won Gito Spamer.

Empfang eines olympischen Siegers in seiner Vaterstadt.

Zelchnung von H. Leutemann.



gericas Lo • . • ,

## Künstler und Dichter des Alterthums.

### Leben und Wirken

der hervorragendsten Meister auf dem Gebiete der bildenden Runst und der Boesie

bei

den Griechen und Römern.

Dargestellt

für Freunde des Miterthums, insbesondere für die reifere Jugend,

bon

Dr. Hermann Göll,



Mit 120 Tegtabbilbungen, acht Tonbilbern fammt neuem Frontispice.

**%©♦⊙**≈'-----

Leipzig.

Berlag von Otto Spamer.

18<u>76.</u>



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 310950A

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1927 L

Sammtliche Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht zur Uebersetzung in die französische und englische Sprache.



Drud von B G. Teubner in Leipzig

### Vorrede.

Dieselben Grunde, welche mich bestimmten, die Biographien ber hauptsächlichsten Weisen und Gelehrten bes Alterthums zu einem Werke aufammenzustellen, haben mich, und zwar in noch höherem Grade, zur Abfassung bes vorliegenden Buches veranlagt und ermuthigt. wenn auch der Zugang zu den herrlichen Meisterwerten der antiken Boesie heute in mannichfacher Weise geöffnet und geebnet ift, so liefern boch über die versönlichen Verhältnisse der Dichter die Literaturgeschichtswerke und Konversationslexika nur spärliche Auskunft, während in der Schule lediglich über bie gerade zu lesenden Boeten eingehendere Belehrung ertheilt wird. Und doch stehen die Dichter uns Allen noch näher als die Vertreter der Wiffenschaft, weil sie unsere Lieblinge find, weil unfere Bergen mit Bewunderung und Begeisterung an ihnen hängen! — Und noch schlimmer ift es mit den Meistern der alten Runft bestellt. Was die Jugend von den hellenischen Verkörperungen ber Schönheit erfährt, wird ihr nur als kulturgeschichtliches Beiwerk im historischen Unterricht mitgetheilt, und erst neuerdings bequemt man sich bazu, durch veranschaulichende Abbildungen dem trocknen Worte babei zu Bulfe zu tommen und zugleich baburch bie Geschmacksbildung fördern zu helfen. Bas weiß aber trothem bie Jugend und der größere Theil bes gebildeten Publifums von den genialen Schöpfern jener Idealgestalten? Wenn wir ehrlich sein wollen: Nichts als bas Zeitalter, in welchem fie blühten, und die Regenten und Staatsmänner, mit denen fie in Berbindung ftanden, außerbem aber einige Rünftleranetboten von zweifel= haftem Werthe.

Wie in den "Gelehrten des Alterthums" berücksichtige ich demgemäß auch in diesem Buche vorzugsweise das kulturgeschichtlich=biographische Element und suche von dem Leben der wichtigsten Künftler und Dichter Bilder zu entwerfen, deren Anschaulichkeit freilich von der größeren oder geringeren Fülle des Quellenmaterials abhängig bleiben mußte.

So ift es benn namentlich gekommen, daß manche Koryphäen der Kunst in den Hintergrund gedrängt worden sind; andererseits konnten auch namshaste Dichter nicht berücksichtigt werden, und zwar nicht blos weil es an Nachrichten aus ihrem Leben sehlte, sondern auch weil hier mein Augenmerk nur auf die bedeutendsten und bekanntesten Namen gerichtet war. Wird es bei dieser Beschränkung der Arbeit mit Recht auffallen, daß sich Demoskhenes unter die Künstler und Dichter eingeschlichen hat, so gestehe ich offen, daß diese Inkonsequenz im Interesse der jüngeren Leser geschehen ist, deren geseierter Held der von reiner Begeisterung für das Baterland getragene Redner, wie kein Anderer, ist und immer bleiben soll.

Uebrigens ist auch in diesem Buche die einschlagende neuere Literatur gewissenhaft benutzt worden. Auch die Verlagsbuchhandlung hat das Ihrige zu würdiger Ausstattung desselben beigetragen und durch eine große Wenge von Allustrationen die besprochenen Kunstwerke dem Verständnisse näher zu rücken gesucht. Und so möge denn unser Buch dazu beitragen, das Interesse für antike Kunst und Poesie in den weitesten Kreisen zu wecken und zu beleben!

Schleiz, im Juli 1875.

Bermann Goll.

## Inhaltsverzeichniß.

|           |                                               |     |  |  |  | Seite |
|-----------|-----------------------------------------------|-----|--|--|--|-------|
|           | Einleitung. Mit 4 Iluftrationen               |     |  |  |  | 1     |
| J.        | Dabalos. Mit 3 Juftrationen                   |     |  |  |  | 15    |
| $\nu$ II. | homer und hefiod. Mit 6 Auftrationen          |     |  |  |  | 23    |
|           | Rhotos und Chersiphron. Mit 6 Illustrationen  |     |  |  |  |       |
|           | Alfaos und Sappho. Mit 3 Junftrationen .      |     |  |  |  |       |
| ∠ v.      | Aeschylos. Wit 5 Junftrationen                |     |  |  |  | 59    |
| : VI.     | Bindaros. Mit 4 Juftrationen                  |     |  |  |  | 73    |
| VII.      | Pheidias. Mit 12 Ilustrationen                |     |  |  |  | 87    |
|           | Myron und Polykletos. Mit 4 Junftrationen     |     |  |  |  |       |
| IX.       | Bolygnotos. Mit 5 Mustrationen                |     |  |  |  | 111   |
| $\nu$ x.  | Sophokles. Mit 3 Juftrationen                 |     |  |  |  | 123   |
|           | Bengis und Parrhafios. Mit 3 Mustrationen     |     |  |  |  |       |
| νXII.     | Euripides. Mit 1 Junftration                  |     |  |  |  | 148   |
| XIII.     | Stopas und Pragiteles. Mit 10 Mustrationen    |     |  |  |  | 160   |
| ٧XIV.     | Aristophanes. Mit 2 Junstrationen             |     |  |  |  | 172   |
| XV.       | Demosthenes. Mit 5 Mustrationen               |     |  |  |  | 182   |
| XVI.      | Lysippos. Mit 4 Junftrationen                 |     |  |  |  | 197   |
| XVII.     | Apelles und Protogenes. Mit 4 Illustrationen  |     |  |  |  | 205   |
| XVIII.    | Chares und Deinokrates. Mit 5 Junftrationen   | • / |  |  |  | 218   |
| XIX.      | Die Kunft in Rom. Mit 7 Junstrationen         |     |  |  |  | 229   |
| XX.       | Ennius. Mit 3 Juftrationen                    |     |  |  |  | 243   |
| XXI.      | Plautus und Terentius. Mit 5 Junftrationen    |     |  |  |  | 254   |
| XXII.     | Horatius. Mit 2 Illustrationen                |     |  |  |  | 271   |
| XXIII.    | Bergilius. Mit 4 Junftrationen                |     |  |  |  | 287   |
| XXIV.     | Ovidius. Mit 3 Junftrationen                  |     |  |  |  | 299   |
| XXV.      | Juvenalis und Martialis. Mit 4 Illustrationen |     |  |  |  | 317   |

## Tonbilder.

| 1-2. | Frontispice | und     | Tit  | elbi | (b:  | Er   | npf  | ang | g ei: | nes | o | lyn | ıpi | iche | n ( | 5ie | ger | s ii | t | seine | r | Geite |
|------|-------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|---|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|---|-------|---|-------|
|      | Bater stadt |         |      |      |      |      |      |     |       |     |   |     |     |      |     | ٠.  | •   |      |   |       |   | Titel |
| 3.   | homer und   | Hesi    | doi  |      |      |      |      |     |       |     |   |     |     |      |     |     |     |      |   |       |   | 28    |
| 4.   | Sophotles   |         |      |      |      |      |      |     |       |     |   |     |     |      |     |     |     |      |   |       |   | 126   |
| 5.   | Aeschylos u | ınd (   | Euri | pid  | eg.  |      |      |     |       |     |   |     |     |      |     |     |     |      |   |       |   | 154   |
| 6.   | Ankunft gr  | iechijo | her  | Ru   | nstı | ver  | ŧe i | in  | Roi   | m   |   |     |     |      |     |     |     |      | • |       |   | 229   |
| 7.   | Birgilius u | nd Ş    | ora  | tius | 3.   |      |      |     |       |     |   |     |     |      |     |     |     |      |   |       |   | 290   |
| 8.   | Dvidius, fe | ine 9   | Met  | amı  | rp   | hofe | en i | bid | jten  | ď   |   |     |     |      |     |     |     |      |   |       |   | 310   |



### Einleitung.

Thie des Lebens Mai nur einmal blüht und nicht wieder, so konnte auch nur einmal in der Geschichte des menschlichen Geschlechts eine so innige Harmonic des sinnlichen und geistigen Elements, eine so hohe Bergeistigung des Natürlichen zum Borschein kommen, wie bei dem glücklich organisirten Bolke der Hellenen. Frei von der starren und unbeweglichen Gebundenheit des Orients, aber auch noch fern von der Verneinung der Natur und Welt, welche die christliche Weltsanschauung als Forderung aufstellte, bewegten sie sich frisch und heiter im Leben und suchten ihr höchstes Glück im irdischen Dasein. Demgemäß erachteten sie es auch für ihre Ausgabe, das sinnliche und geistige Wesen des Menschen zugleich ebenmäßig zu pflegen und auszubilden und die Gesetze der Schönheit auf das ganze Leben in Anwendung zu bringen. Die Kunst war also den Griechen nicht eine von außen in das Leben hineingetragene Theorie, sondern sie hatte ihre Wurzeln in dem Empfinden und Denken des Bolkes selbst und entsaltete sich als natürliche Blüte der Bolkskultur, den scheinbar geringsügigsten Erzeugnissen derselben ihren Stempel ausdrückend.

Unter solchen Verhältnissen, sollte man billigerweise glauben, mußten auch tie Schöpfer der Kunstwerke, die Künstler selbst, hohe Verehrung bei der Nation genießen und den würdigsten Bürgern an die Seite treten. Dies war jedoch keineszwegs durchgängig der Fall. Zwar gehörte ein Pheidias zu dem Freundeskreise Soll, Kunstler u. Dichter.

des großen Berifles, zwar ftand ein Boly anot in vertraulichem Berfebre mit dem Saufe des tapferen Rimon; allein ber Beruf jener großen Genies, deren ideale Werke man bewunderte und anstaunte, blieb tropbem ein untergeordneter, weil er dem Sandwert zugezählt wurde, das den Bürger von der Betheiligung am frifch pulsirenden Leben des demokratischen Staates fern hielt, das durch die Bezahlung und das Streben nach Geldermerb den "Banaufen" oder Stubenhockern geradezu die Berachtung der vom Glude mehr begunftigten Burger zuzog. Blutarch fpricht fich über diefes Berhältnig im Anfange feines Berikles folgendermagen aus: "Tugendhafte Sandlungen bewirken bei ihrer Betrachtung einen Gifer und eine Luft zur Nachahmung. Bei anderen Dingen folgt auf die Bewunderung der That nicht sogleich der Trieb, dasselbe zu thun. Ja, oft freuen wir und des Werkes und verachten den Urbeber, wie bei den Salben und Burpurgewändern, über die wir uns freuen, mahrend wir die Karber und Salbenbereiter für gemeine Leute und Banausen halten. Recht treffend sagte daber Antisthenes (Conifer), als er borte, daß Ismenias ein tüchtiger Flötenspieler ware: "Er taugt aber doch nicht viel; ionst murde er tein so tuchtiger Alotenspieler sein!" Und Philipp sprach zu feinem Sohne Alexander, ber bei einem Gaftmahle anmuthig und kunftvoll die Cither gespielt batte: "Schämst Du Dich nicht, so schön zu spielen! Ehre genug für Die Mufen, wenn ein König fie wurdigt, Buborer zu fein." Bei dem Sichbefassen mit niedrigen Dingen verrath man durch die auf unnüte Sachen verwendete Mübe zugleich Bernachlässigung des Edlen und Guten. Rein wohlgearteter Süngling hegt beim Anblick des Zeus in Bifa oder der Hera in Argos den Bunfch, ein Pheidias oder Polyklet zu werden, noch ein Anakreon, Philetas oder Archilochos. wenn deren Gedichte ihm gefallen; benn ce ift nicht nothwendig, daß wir den Urheber eines Werkes, das uns Vergnügen macht, der Beachtung für werth halten."

Genau so lautet die Ansicht Lucian's, der in seinem "Traum" die Bildhauerstunst und die Wissenschaft um einen jungen Mann vor der Wahl der Berufsart streiten läßt. Die Bildhauerkunst erscheint im Handwerkerauszuge, mit Schwielen an den Händen und Marmorstaub auf den Kleidern und verspricht ihm ein reichsliches Auskommen und den glänzenden Ruhm des Pheidias, Polyklet und anderer Meister. Die Wissenschaft dagegen sagt, als Bildhauer sei er ein Handwerker, von niedriger Denkungsart, Einer aus dem großen Hausen: "und würdest Du auch ein Pheidias oder Polyklet sein, so müßte zwar Jeder Deine Kunst bewundern, aber kein Bernünstiger würde wünschen an Deiner Stelle zu sein; denn wie geschickt Du auch sein möchtest, Du bliebest immer nur ein Handwerker, ein Lohnzarbeiter."

Und sucht man endlich nach älteren Urtheilen über dieses Miswerhältniß des Künstlerstandes, so weist schon Aristoteles in seinem Staate den Künstlern und Handwerkern zusammen ihre Stelle zunächst den Skanten an; denn auch er verssteht unter Banausen alle Bürger, die sich mit den Künsten beschäftigen, welche der Staat nicht entbehren kann, mag ihre Arbeit auf das Nothwendige sich beschränken oder sich auf den Lurus ausdehnen. — Der Tadel, welchem die Beschäftigung mit der Kunst unterlag, minderte sich natürlich, sobald der Meister nicht um Lohn arbeitete. Bon Polygnot schreibt Plutarch in der Lebensbeschreibung des Kimon:

"Belygnot gehörte nicht zu den Banausen und malte auch nicht wegen des

Gelberwerbs die Stoa, sondern umsonst und aus Ehrgeiz seiner Baterstadt gegen= über, wie neben den Geschichtschreibern der Dichter Melanthios sagt:

"Denn auf eigene Koften ben Marft und bie Tempel ber Götter Ziert' er von Refrops' Stadt mit ber heroen Berbienft."

Die Stellung der Runftler befferte fich bedeutend feit dem vierten Jahrbundert. Satten dieselben bis dahin ihre Borwurfe nicht felbständig gewählt und bei der einfachen Ginrichtung der Brivathäuser meift im Auftrage von Staaten oder Gemeinden für monumentale Zwecke gearbeitet, so führte nun der zunehmende Lurus, wie überhaupt zur Berfeinerung der Lebensweise, so auch zur Ausichmudung der Wohnungen mit Statuen und Gemalden. Der prachtliebende Alkibiades zwang den wegen anderer Bervilichtungen fich weigernden Maler Maatharchos, ihm die Bande feines Saufes zu malen, und fast gleichzeitig ließ der makedonische Ronig Archelaos den berühmten Beuris zu demfelben Zwecke tommen und hatte ihm 400 Minen oder ungefähr 30,000 Mark versprochen. Ueberhaupt thaten die Fürsten hellenischer Bildung es den reichen Privatleuten aubor, gogen Meister ersten Ranges an ihre Boje, überbäuften fie mit Gold und Ehre und verkehrten mit ihnen auf vertrautem Fuße. Jest wurde auch nach eigenem Antrieb auf Borrath geschaffen, und es fanden bereits Ausstellungen von Runstprodukten statt. Lucian erzählt, daß der Maler Aëtion, ein Zeitgenosse Alexander's, ein Gemalde, das die Bermahlung diefes Ronigs mit der iconen Rorane aus Baktrien barftellte, mährend der Nationalspiele zu Olympia ausge= stellt habe, und fest hingu, ein reicher Mann, der Hellanodike ober Rampfrichter Brorenides, sei von dem Bilde so entzudt gewesen, daß er dem Maler, obgleich derfelbe ein Ausländer mar, die Band feiner Tochter gab. Schon lange vorher batte Zeuris feine "Belena" für ein bestimmtes Gintrittsgeld feben laffen, weshalb die Griechen dieselbe eine Hetare nannten! Die Aussuhr der Runftprodukte nahm später, als Griechensand verarmte, noch bedeutend zu. Philostratos, der Biograph bes um die Mitte bes ersten Jahrhunderts nach Chr. lebenden Weisen und Bunderthäters Upollonios von Thana, schreibt über seinen Belden Folgendes: "Um nach Aegypten zu reisen, stieg Apollonios nach dem Piraus hinab, wo ein Schiff por Unter lag, das eben nach Jonien absegeln wollte. Aber ber Raufmann, dem es gehörte, gestattete ihm nicht, an Bord zu geben, benn er habe es auf eigene Rosten ausgerüstet. Und als ihn Apollonios fragte, worin denn die Ladung beftebe, antwortete er: "Ich führe Götterbilder nach Jonien, einige von Gold und Marmor, andere von Elfenbein und Gold." - "Um fie aufzustellen oder wozu ionit?" - "Um fie zu verkaufen, wenn Jemand fie aufstellen will." Den Unterschied zwischen ber neuen und alten Zeit kennzeichnet bann Apollonios felbst, indem er bem Bandler, welcher seine Götterbilder nur nicht in Gemeinschaft mit allerlei Volk hatte tommen laffen wollen, den Ropf zurecht fest und dabei jagt: "Die alten Meifter machten die Götter nicht zu einer Waare; sie zogen nicht mit ihnen in den Städten auf den Handel umber, sondern nur ihre Hande und das Gerath zu Stein- und Elfenbeinarbeiten führten fie aus und fertigten dann ihre Arbeiten in den Tempeln felbft."

Die von den Künstlern erzielten Preise entsprachen natürlich ihren Leistungen und ihrem Ruse und steigerten sich mit der zunehmenden Kunstliedhaberei.

Bei all Dem darf man aus den bisweilen ganz außerordentlich hohen Summen, Die uns von Werken der berühmtesten Meister überliefert worden find, keinen voreiligen Schluß auf reichen Erwerb der Rünftler im Allgemeinen gieben. Dagegen fpricht icon die fabelhafte Menge von Runftwerken, mit denen die Städte und Beiligthumer Griechenlands gefüllt waren. Nur die Sauptentwürfe zur Ausschmudung der Architekturmerke und die Bollendung der wichtigften Stude, 3. B. der Rult= bilder, übernahmen bie Rünftler erften Ranges, und baburch, daß sie die übrigen Arbeiten ihren Schülern ober bloken Runftbandwerkern überließen, stellten fich die Roften wol gewöhnlich bedeutend makiger, als die von den Schriftstellern ermabnten Breise vermutben laffen. Roch haben fich die Bruchstucke von Baurech= nungen über den Fries im Tempel der Athene Polias auf der Burg zu Athen erhalten. Bon den zu Bheidias' Beit gefertigten Figuren beffelben, welche 0,6 Meter boch fich hinten flach an die Wand anlehnten, mahrend die Vorderseite scharf und sauber gearbeitet hervortrat, kostete jede einzelne menschliche Gestalt 60 Drachmen ober 47 Mart, ein Reiter noch einmal so viel, ein Wagen mit zwei Pferden und einem Lenker das Bierfache, eine Frau mit einem Kinde 80 Drachmen Arbeitslohn. Wie viel Honorar im sechsten Jahrhundert v. Chr. Die beiden fretischen Rünstler Diponos und Styllis fich in Sithon für Anfertigung der Statuen von Apollon, Artemis, Berakles und Athena ausbedungen hatten, wissen wir nicht. Nach Plinius. dem Aelteren, verließen fie die Stadt eines Unrechts willen, das fie angeblich erlitten hatten, und gingen nach Actolien. Darauf befiel eine hungerenoth Sikhon, und da der delphische Gott von der Vollendung der Bildfäulen das Aufhören der Landplage abhängig machte, sah sich die Gemeinde genöthigt, die Rünftler durch bedeutend höhere Anerbietungen zur Rückfehr zu bewegen. Der "fich eine Ropfbinde anlegende Jüngling" des Polyklet brachte 100 Talente ober 471,500 Mark ein. Apelles verkaufte einen "Alexander mit dem Donnerkeil" für 94,300 Mark. Mnason, der Tyrann von Glatea, gablte dem thebanischen Maler Aristeides für jede der 100 Figuren von deffen "Berferschlacht" 786 Mark, dem Astlepiod oros für ein Gemälbe ber 12 Götter auf jeden Gott das Dreifache der oben genannten Summe, im Gangen alfo 28,291 Mart. Gine bronzene Chrenftatue icheint zu Alexanders Zeit auf 2358 Mart zu stehen gekommen zu fein. Die Meister der bilbenden Runfte verichafften sich auch durch Unterrichten von Schülern nicht geringen Gewinn. Bam = philos, der Lehrer des Apelles, nahm für jeden Aurfus ein Talentoder 4655 Mark.

Was ferner die schönen Künste betrifft, so hat in Betress der Poesie Pindar in seinen Isthmien gesagt: "Die Muse war damals noch nicht gewinnsüchtig noch Lohnarbeiterin." Aber schon Homer zählt die Sänger zu den Demiurgen, (d. h. Bolksarbeitern, welche gemeinnützige Geschäfte treiben, und die man ruft, wenn man ihrer bedarf) und stellt sie den Aerzten, Wahrsagern und Baumeistern an die Seite, welche jedensalls mit Geschenken honorirt wurden. Und eine solche Ehrengabe nahm jener große Lyriker selbst von den Athenern an, die ihm für einen sie rühmenden Bers 10,000 Drachmen (7858 Mark) schenkten. Schon die Alten sanden daher in jener Bemerkung Pindar's einen Tadel des Dichters Simonides, der zuerst, durch große Anerbietungen veranlaßt, sich an den Hos des kunstliebenden Pissstratiden Hipparchos nach Athen begab, von da zu dem reichen Dynastengeschlecht der Aleuaden nach Thessalien und endlich nach Syrakus zu Hieron.



Berifles, Pheidias und die Runftverftandigen, über ben Bau bes Parthenon berathend.

Ueberall wurden die erhaltenen Geschenke zu Geld gemacht. Bon ihm sagte der Dichter Chamäleon: "Simonides ist ein Filz und habsüchtiger Mensch", und Aristoteles erzählt in seiner Rhetorik: "Als ihm ein Sieger mit Maulthieren einen geringen Sold bot, wollteer nicht dichten, weil es schmachvoll sei, Maulthiere zu besingen. Als aber jener zur Genüge gab, sang er: "Heil euch, ihr Töchter der sturmgeschwinden Rosse!" Benn es aber im "Frieden" des Aristophanes heißt: "Sophokles wird zu einem Simonides, weil er, alt und morsch, auf einem Strohhalm noch die See durchführe nach Geld", so ist dies wol nur eine Berleumdung des edlen Dichters, der übrigens, wie seine Kollegen im dramatischen Fache, für die zur öffentlichen Aufführung kommenden Stücke außer dem ihm zusallenden Siegespreise vom Staate noch Bezahlung erhielt. Aristophanes selbst münzte in den "Fröschen" auf einen gewissen Agyrrhios, der durch einen Bolksbeschluß den Ehrensold der komischen Dichter herabgeset hatte, die Verse.

"Auch wer als Rebner im Bolfe benagt ben gebührenden Lohn der Poeten, Nachbem ber Komöbie Salz ihn gebeizt an den heimischen Festen des Bakchos, Der halte sich fern von unseren heiligen Reigen."

Was die eigentlichen Sänger anlangt, so denkt Jeder sogleich an die schon von Herodot berichtete Sage vom Freunde Periander's Arion, den seine in Italien und Sizilien ersungenen Schätze auf der Heimfahrt in Lebensgesahr brachten. Auch der Kitharöde Amöbeus soll sür jedes Auftreten im Theater ein Talent erhalten haben.

Bon der Sitelkeit, Launenhaftigkeit und Anmagung mancher griechischen Runftler miffen die Schriftsteller viele Anekdoten zu erzählen. Namentlich icheint der Maler Parrhafios in dieser Sinsicht das Möglichste geleistet zu haben. Denn er trug nach Theophrast Burpurgewänder, einen goldenen Kranz, einen mit Gold ausgelegten Stod, Sandalen mit Gold verschnürt, und als in Samos der Ajar bes Timanthes über ben von ihm gemalten ben Sieg davon trug, sagte er malitios. mit Anspielung auf den Streit des Ajar und des Odysfeus um die Baffen Achills, es thue ihm leid, daß Ajar zum zweiten Mal von einem Unwürdigen besiegt worden fei! Auch Beurist ließ fich von feinen Erfolgen verleiten, beim olympischen Feste in Gewändern zu erscheinen, die seinen Namen in Gold gestickt trugen, und weil er meinte, daß manche seiner Gemälbe unbezahlbar waren, verschenkte er sie lieber. Bon Apelles werden bergleichen Narrheiten nicht erzählt, doch ließ er es an berben Burechtweisungen, selbst Alexander gegenüber, nicht fehlen. Als dieser nach feinem Einzuge in Ephesos sein Reiterbild beschaute und dem Gemalde nicht eben viel Unerkennung ichenkte, ließ Apelles das Pferd des Rönigs vorführen. Diefes wieberte jogleich, und der Rünftler wandte fich zu Alerander und fagte: "Dein Bferd icheint ein größerer Runftverständiger zu fein, als Du felbst." Gin andermal, als Alexander im Atelier des Apelles über allerhand technische Dinge redete, von denen er wenig verstand, gab ihm diefer den Rath, lieber zu schweigen, als fich vor den Jungen zu blamiren, welche die Karben rieben! Der Ritharvirtuos Stratonitos, welcher um dieselbe Zeit nach Art feiner Runftgenoffen die Welt burchzog, lieferte ebenfalls verschiedene Beweise seines Rünftlerftolzes. Zu Rhodos verließ er sofort das Theater, als nach dem Vortrag des ersten Studes das Publikum nicht applaudirt hatte. Im Asklepiostempel zu Sikhon weihte er eine Trophae zum Andenken an feinen Sieg über dortige Nebenbubler, und dem Könige Ptolemäos von Aegypten, der in der Unterhaltung mit ihm in der Zitherspielkunst Manches durchaus besser wissen wollte, soll er erwidert haben: "Etwas Anderes ist das Skeptron, etwas Anderes das Plektron."

Wenn icon bei ben Griechen feine ftrenge Scheidung amischen Runft und Handwerk stattgefunden hat, so kannten die Römer gar keinen Unterschied und faben in jeder Runft ein Handwert. In Bellas murde die Ronzeption des Runftwertes für eine Art von göttlicher Offenbarung angesehen, weil die Runft sich an die Religion und den Rultus eng anschloft, und dieser Umstand hob doch den Runftler, als den Bermittler der göttlichen Inspiration. Die römischen Götter dagegen maren blos Erzeugniffe des reflektirenden Berftandes, alles poetischen Schmudes und zuerst fogar der plastischen Form bar; und als später Die ariecbischen Göttergestalten in Rom ihren Gingug hielten, fehlte dem Bolke gang das Berftändniß für ihre ideale Hoheit, abgesehen davon, daß vor der Eroberung Sigiliens Rom nur Ropien griechischer Runftwerte zu feben befam. Dazu trat noch bingu, daß bei der Unluft der römischen Burger dem Runftbetrieb gegenüber Stlaven und Freigelaffene fich beffelben bemächtigten und die Runft baburch noch mehr in Migkredit brachten. Daher rühmt Plinius ausdrücklich die griechische Sitte, nach welcher nur freigeborene junge Leute als Lehrlinge bei den Meiftern zingelaffen murden. "Deshalb", fagt er, "findet man weder in diefer noch in der Cifelirfunft gefeierte Berte von Solden, die Stlaven gewesen maren." Es ift baber tein Bunder, daß es gewaltigen Anftog erregte, als um das Sahr 300 v. Chr. ein Sproß des berühmten Fabischen Geschlechts zu Binsel und Balette griff und einen Tempel mit Wandgemalben zierte. Cicero fagt in Bezug auf ihn: "Glauben wir etma, bak, wenn man dem Kabius, einem Manne von edlem Geichlechte, die Beichäftigung mit der Malerei zum Lobe angerechnet hätte, nicht auch unter uns viele Männer vom Rufe des Polyklet und Barrhasios aufgetreten wären?" Das berbe Urtheil der römischen Aristokratie über denselben Fabius spricht fich in folgenden Worten des Valerius Maximus aus: "Was bezweckte wol C. Fabius, ein Bürger fehr vornehmer Abkunft, dadurch daß er, nachdeni er im Tempel der Staatswohlfahrt die Bande gemalt hatte, seinen Ramen dazu schrieb? Freilich fehlte noch Diese Art von Zierde seiner durch Ronfulate, Briefterämter und Triumphe verberrlichten Familie. Sein auf eine niedrige Beschäftigung gerichteter Beift wollte einmal nicht, daß seine Arbeit, mochte fie nun viel oder wenig werth fein, in Bergeffenheit gerathe, indem er natürlich eines Pheidias Beispiel vor Augen hatte, ber auf bem Schilbe Minerwa's fein Bild anbrachte." Plinius erwähnt feines Beitgenoffen Titedius Labeo, ber die Bratur betleidete, auch Gouverneur vom narbonenfischen Gallien wurde und fich auf Miniaturgemälde, die er malte, viel zu Gute that. "Aber", fügt er hinzu, "man lachte über ihn und die Sache brachte ihm Schande." Der nationalen Abneigung gegen die Runftubung buldigte auch ber milbe Bergil, indem er in der Aeneide die Berse dichtete:

"Anbere gießen in Erz bis zum Athmen weiche Gestalten, Glaub' ich gern; sie verleib'n bem Marmor ben Schimmer bes Lebens. Fertiger känupft vor bem Richter ihr Wort, und die Bahnen bes himmels Zeichnet genauer ihr Stab und verkündiget Sternen den Aufgang. Du solls, Römer, beherrschen bes Erdreichs Bölker mit Obmacht; Dies sei'n Künste für Dich!"

Dagegen ist es freilich ebensowol auf Rechnung der stoischen Schule als auf die der römischen Denkart zu schreiben, wenn man bei Seneca die Worte liest: "Ich kann es nicht über mich gewinnen, die Maler unter die Vertreter der edlen und anständigen Künste aufzunehmen, eben so wenig wie die Bildhauer, die Erzgießer oder die übrigen Diener des Lurus." Der Philosoph steht dabei ganz auf dem Standpunkt der Theodosianischen Gesetzlammlung, in welcher zwischen den Vildzgießern und den gewöhnlichen Bauhandwerkern gar kein Unterschied gemacht wird.

Unter folden Umständen wird auch die sonderbare Borficht, Aenastlichkeit, ja Verstellung erklärlich, mit welcher Cicero als Ankläger bes Verres, des größten Runfträubers feiner Zeit, vor den Richtern und dem versammelten Bolte den Berdacht der Runstkennerschaft von sich fern zu halten bemüht ist, obwol er auf seinen Reisen und mabrend seines Aufenthalts in Griechenland und Rleingsien viel Runstwerke gesehen hatte und mit Interesse selbst sammelte. So fagt er geradezu: "Die Griechen haben eine außerordentliche Freude an jenen Dingen. Die wir verachten. Daber maren es unfere Borfahren gern zufrieden, daß folde Gegenstände sich bei jenen im Ueberflusse vorfanden, und zwar bei den Bundesgenossen. damit fie unter unfrer Regierung in Glanz und Wohlhäbigkeit lebten; aber auch den zu Abgaben und Tribut verpflichteten Bölkern ließen fie die Kunstwerke, welche Diesen so angenehm sind, uns aber geringfügig erscheinen, damit sie an ihnen ein Bergnügen und einen Troft für ihre Rnechtschaft hatten." Un einer andern Stelle . erwähnt er, daß ein gemiffer Bejus aus Meffana einen marmornen Cupido des Brariteles besessen babe, fügt aber bingu: "Rein Bunder, daß ich beim Sammeln der Beweismittel die Namen der Rünftler lernen mußte." Ebenso beift es in einem anderen Theile bes voluminosen Anklageapparats: "Fast hätte ich eine Biege der Himeraer vergessen; das Bild mar so gelungen und reizend, daß sogar ich, ber ich von solchen Dingen nichts verstehe, seinen Werth erkannte."

Die einzige Kunft, deren Ausübung noch Gnade vor den Augen der weltbeherrschenden Nation fand, war die Baukunft. Gicero stellte dieselbe mit der Heilfunde und dem Lehrsache auf eine Stufe, weil diesen Berufsarten "größere Klugheit" und "bedeutender Ruten" inwohnte. Auch ist es ja diese Kunst allein, in welcher die Römer wirklich Originelles geleistet haben, wie sich aus den spezisisch römischen Tempeln, Basiliken, Foren, Thermen, Theatern, Amphitheatern, Rennbahnen, Triumphbogen, Bassezietungen ergiebt. Dennoch kennen wir von dem Architekten der römischen Periode kaum mehr als die Ramen, und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil auch sie den übrigen Handwerkern gleich geachtet und besonderer Erwähnung weniger werth gehalten wurden.

Trot der Geringschätung der Kunst entwickelte sich bei den Römern nach der Eroberung Griechenlands bald eine Liebhaberei zu Kunstschäten, die geradezu Modesache wurde und sich bei Bielen zur Manie steigerte. Anfangs entführten die Feldberren die berühmtesten Gemälde und Bildsäulen der eingenommenen Städte als Trophäen, mit denen sie ihren Triumph zieren wollten. Bald aber kam bei dieser Art von Beute auch der Geldwerth in Betracht. So erzählt Plinius vom berüchtigten Mummius, als beim Verkauf der Beute von Korinth der König Attalos II. von Pergamum auf den "Dionysos" des Aristeides, den die römischen Soldaten als Würselbret benutt hatten, 6000 Denare (4210 Mark) habe bieten

laffen, fei ber Felbberr aufmerksam geworden, babe einen ihm unbekannten Werth in der Malerei gegramobnt und dieselbe behalten. Die gewonnene Ginsicht veranlakte ibn mabriceinlich auch bazu. Denienigen, welche den Transport der Statuen und Gemälde nach Italien in Afford genommen batten, zu droben, fie murben Alles, mas darunter verdorben wurde, wieder neu berftellen laffen muffen! Allmählich lernte man durch die Schaustellung so vieler Kostbarkeiten auch einiger= maken den inneren Werth derfelben begreifen, und es begannen nun auch reiche Brivatleute ihre Brachtliebe auf den Besit von werthvollen Runftprodukten auszudehnen und ihre Villen und städtischen Wohnungen mit Gemälden und Statuen zu schmuden, die fie in den Provinzen griechischer Bunge entweder durch Gewalt oder Rauf erworben batten. Lucullus taufte eine (wahrscheinlich von dem Künstler felbst berrührende) Ropie ber "Rranzeminderin" von Bausias in Athen um zwei Talente. Der Redner Hortenfius zahlte für die "Argonauten" des Rudias 25,260 Mart und lick ihnen auf seinem Tusculanum ein besonderes Gebäude errichten. Cafar erwarb bon feinem Zeitgenoffen, dem byzantinischen Maler Timomachos, beffen "Ajar und Medeia" für die enorme Summe von 80 Talenten ober 377,220 Mark! Die griechischen Gemeinden selbst - bies können wir Cicero's Berficherung glauben - vertauften die Runftschäte ihrer Städte nur in ber bochften Noth. Aber diese trat bei ben fich immer wiederholenden Erpressungen und bei ben Bucherzinsen der romischen Ritter, die als Bankiers und Steuer= pachter die Provinzen in zweiter Linie aussaugten, nur zu oft an die Armen beran. So kam 3. B. ju Cicero's Zeit der ganze Borrath an Reliquien, den die Stadt Sithon aus ber Bfütezeit ihrer berühmten Malericule besaft, wegen tiefer Berichuldung der Gemeinde unter den Hammer und half bann den Glanz der von Aemilius Scaurus gegebenen Spiele verherrlichen.

Die in Rom maffenhaft einwandernden griechischen Runftler fanden bei diesen Liebhabereien der Romer reichliche Arbeit. Gedermann wollte gern Meisterwerte in feinen Sammlungen baben und Biele, beren Mittel gur Erwerbung von Rabinetsstüden nicht ausreichten, verschafften sich wenigstens billige Ropien von Berten berühmter Runftler. Wie man nun aber aus Cicero's Reden gegen Berres beutlich fieht, daß bereits in den griechischen Städten gute Ropien geradezu für Werte aus des Pheidias, Bolnflet, Praritcles u. j. w. Sanden ausgegeben und gehalten wurden, so gaben die in Rom und für römische Liebhaber arbeitenden Runftler, und wenn fie es nicht thaten, fo boch die Runfthandler oder die spateren Befiber, die Ropien fur Originale aus. Ja, es tam felbst vor, daß Runftler auf die Werke ihrer eigenen Erfindung frischweg die Namen der berühmtesten Meister setten. Wenigstens ichreibt der Fabelbichter Phadrus in der ersten Raiserzeit, er bediene fich bes Ramens Aejop, um tas Unfeben feiner Schrift zu erhöben, "wie manche Runftler es in unserer Zeit machen, wenn fie auf ihren neuen Marmor Brariteles ichreiben, oder auf abgeführtes Silber Myron, oder auf ein Gemalbe Baufias." Dann lohnte es fich auch ber Mube, alten oder neuen Erzeugniffen der Runft, namentlich Silbergerath, besondere Schicksale anzudichten; denn durch den biftorischen Berth, besonders durch ten ebemaligen Besit berühmter Berfonlich: teiten, fliegen die Begenftande in den Augen enthufiaftischer Sammler eben fo jehr, wie durch die Rostbarkeit des Materials. Es gemahnt uns an die Liebhaberei der

modernen Söhne Albions, wenn man z. B. bei Lucian liest, daß die thönerne Lampe des Philosophen Epiktet mit 2358 Mark, der Stock des abenteuerlichen Cynikers Proteus mit einem Talent bezahlt wurde. Nach Statius sollte der kleine Herakles des Lysippos in der Sammlung des Nonius Bindex sogar Alexander den Großen, Hannibal und Sulla zu Besitzern gehabt haben. Recht charakteristisch für das ganze Treiben ist auch solgendes Epigramm Martial's:

"Nichts Berhaßteres giebt's, als bes alten Euctus Antiken — Lieber ein Schälchen, geformt aus saguntinischem Thon — Wenn er geschwätig erzählt von des Silbers räuchrigem Stammbaum, Und durch sein Reden den Wein sauer und kahnig mir macht: Dieser Pokal ist einst auf Laomedon's Tische gewesen, Seinetwillen Apoll daute die Manern der Stadt. Rhöcus, der wilde, warf den Mischkrug hier in dem Tressen Wit den Lapithen; das Werk sieht, dieser in dem Tressen Wit den Lapithen; das Werk sieht, dieser Nestor: Blank von des Pyliers Daum rieb sich die Taube daran. In der Schale da trank dem Vitias einst bei dem Mahle, Das sie dem Phrygier gab, Dibo, die reizende, zu. Haft du dann lange genug der Alten Weißel bewundert, Schenkt man in Priamos' Kelch dir den Asspraar\*) ein.

Die Kunftliebhaberei, so sehr fie auch im Schwange war, gab den Runftlern aber dennoch bei weitem nicht so viel Gelegenheit zum Berdienst, als die Sitte, daß der Staat felbit moblverdiente Bürger durch Monumente ehrte und die öffentlichen Gebäude mit Bildfäulen und Reliefs würdig ausstattete, sowie auch Privatpersonen sich selbst und ihre Angehörigen burch Statuen zu verewigen trachteten. Daß in beiden Fällen die Kunst nicht Selbstzweck war, sondern nur als Mittel der Dankbarkeit und Bewunderung, aber auch der Gitelkeit und Schmeichelei bienen mußte, ergiebt sich sofort bei näherer Betrachtung jener Gewohnheit. Die älteste Chrenstatue, die sich nachweisen läßt, ist dem Dolmetscher der Decemvirn, Hermodoros von Ephesos, aus Bronze auf dem Forum errichtet worden. In der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts v. Ch. war das Kapitol und das Forum so zahlreich mit Bildsäulen bevölkert, daß man alle nicht auf öffentlichen Beschluß errichteten beseitigte, und icon ber alte Cato wollte nicht, daß man ihm eine solche Anerkennung zu Theil werden lieke, weil es ihm lieber ware, wenn die Leute fragten, warum ihm keine, als warum ihm eine Statue aufgestellt worden wäre. Bald wurde auch die Malerkunst in Anspruch genommen, um bei Triumphzügen die Geschichte des Krieges durch bildliche Darstellungen aller Art zu illustriren, und Aemilius Paulus ließ zu diesem Iwecke den Maler Metrodoros aus Athen kommen. Bald kam auch die Portraitmalerei in bedeutende Aufnahme, wie denn Lucian über die Eitelkeit Derer spottet, welche von den Malern verlangten, sie zu verschönern, und entweder von der Nase Etwas wegzunchmen oder mehr Roth aufzuseten oder die Augen ichwärzer zu malen; "bann befränzen fie, ohne es zu wiffen. fremde Bildniffe, Die ihnen gar nicht gleichen." Die Portraits der Raifer tamen in Privathäusern häufig vor. In ungeheurer Weise mußten sich aber auch deren

<sup>\*)</sup> Unter biefem, bes Priamos fleinem Enfel, versicht ber Spotter einen recht jungen Bein.

Bildfäulen vervielfältigen, seitdem dem Raiser ein besonderer Rult gewidmet wurde. Schon Casar zu Ehren war bessen Statue in allen Tempeln Roms und in allen Städten aufgestellt worden. Bon Caligula berichtet Josephus, daß überall in den Provinzen neben den anderen Göttern seine Bildsäule gestanden habe, und dasselbe schreibt Dio Cassius von Domitian.



Bompejanifches Bandgemalbe.

Galba wurde ungefähr vier Monate nach seiner Ankunft in Rom ermordet und doch besaßen nach Tacitus' Worten alle Munizipalstädte Italiens seine Bildsfäulen. Neben den Kaisern figurirten die Abbilder der Kaiserinnen und Thronsfolger, der höchsten Beamten und Günstlinge (wie z. B. des Sejan und Plautianus). Namentlich gegen Verstorbene kargten weder die Kaiser noch der Senat. Noch viel zahlreicher waren natürlich die von den Verwandten oder infolge einer Testamentsbestimmung den Todten errichteten Monumente, und da die Begräbnisstätten meist vor den Thoren der Städte an den Landstraßen sich hinzogen, so begrüßten dort

ben Reisenden die Geschlechter der Todten, bevor er in das Gewühl der Lebenden eintrat. Endlich kam es sogar häusig vor, daß lebende Privatpersonen auf ihren Grundstücken oder mit Bewilligung des Senats an öffentlichen Orten Statuen von sich selbst aufstellten. Zwar wurden im Lauf der Zeit zahllose Bildsaulen zerstört, umgegossen und mit neuen Köpsen vertauscht; aber noch nach dem Untergange des weströmischen Reichs besanden sich nach einer Notiz des ostgothischen Geheimschreibers Cassodorus in Rom eben so viel Statuen als Einwohner! Zählte man doch sonst im neueren Rom und dessen Umgebung allein gegen 60,000 Statuen, die man dem Schosse der Erde abgewonnen hatte!

Die auf den Bostamenten angegebenen Breise von Götter- und Kaiserstatuen in Gallien, Spanien und Afrita ichwanten zwischen 652 und 2175 Mart, find also bedeutend niedriger als die griechischen. Diese Wohlfeilheit murde bedingt durch die schablonenmäßige Arbeit, den fabrikmäßigen Betrieb der Runft und die dabei gewöhnliche Theilung der Arbeit. Wenn eine Gemeinde oder überhaupt eine Korporation eine Statue aufstellen lassen wollte, so pflegte sie die ganze Arbeit an den Mindestfordernden nach dem Gewicht zu veraktordiren. "Wenn die Städte", fcreibt Blutarch , "eine Bergebung von Tempelbauten oder Errichtung von Rolossen ausschreiben, so hören fie die Runftler an, die fich um die Uebernahme bewerben und ihre Unichläge und Riffe vorlegen. Dann mahlen fie Den= jenigen, welcher bei den geringsten Rosten die beste und schnellfte Ausführung verspricht." Die Theilung der Arbeit wurde dadurch befördert, daß man vielfach Stlaven zu Rünftlern und Runfthandwertern ausbilden ließ und dann aus ihrer Massenproduktion großen Gewinn zog. Schon Verres besaß mehrere Sklaven, die das Cifeliren und die Goldichmiedekunft verftanden. Er benutte fie, um cifelirte Medaillons von hohem Kunstwerthe in goldene Gefäße einzuseten.

Die Musik sand in Kom Anerkennung seit der Mitte des letzten Jahrhunderts der Republik; die Kitharöden in ihrem herkömmlichen Prachtaufzuge,
dem goldgesticken Talare, dem Burpurmantel, dem von Edelsteinen blitzenden
Goldkranze, wurden eine gewöhnliche Erscheinung. Gehoben wurde die Kunst
aber bedeutend durch die von Nero eingeführten musischen Wettkämpse und
noch mehr durch die kapitolinischen Spiele Domitian's, für welche der Stifter
das 10,000 Zuhörer sassende Deum auf dem Marsselde erbauen ließ. Der
Kranz aus Sichenlaub und Delzweigen, der hier als Preis geschenkt wurde, hob
den siegenden Künstler hoch in den Augen seiner Kunstgenossen, und aus weiter
Ferne wallsahrten die Birtuosen zu diesem seltenen Feste nach der Hauptstadt
der alten Welt.

Ein mühsames und langes Studium ging schon damals dem Auftreten der Birtuosen voran. Rero z. B. unterließ, wie Sueton erzählt, nichts von Allem, was die Künstler entweder zur Erhaltung oder Stärkung der Stimme zu thun pflegten. Er trug, auf dem Rücken liegend, Bleiplatten auf der Brust, nahm Bomitive und Klystiere, enthielt sich des Obstes, aß Schnittlauch, sührte bei kalter Lust ein Tuch vor dem Mund und hielt nie an die Soldaten eine Anrede! War die Ausbildung vollendet, so begannen die Künstler, wie heute, ihre große Tour, wozu damals vorzugsweise Italien, Griechenland und Kleinasien gehörte. Der Kunstenthussamus äußerte sich oft in Errichtung

von Statuen und in Ertheilung des Bürgerrechts. Aber auch der Lohn in klingendem Metall war für gute Leistungen bedeutend genug. Bespasian honorirte bei Einweihung des restaurirten Marcellustheaters die beiden Kitharöden Terpnos und Diodoros mit je 200,000 Sesterzen oder 43,500 Mark, der Kitharöde Menekrates bekam von Nero ein Haus und ein großes Bermögen. Antoninus Pius sand sich veranlaßt, das von Hadrian dem Sänger und Komponisten Meso medes aus Kreta ausgesetzte Gehalt zu vermindern. Auch für Privatunterricht in vornehmen Häusern wurden die musikalischen Künstler sehr gut honorirt, so daß Martial einmal im Scherze seinen Freunden droht, er werde den Dichterberus mit der Musik vertauschen, und Juvenal sagt, wenn man höre, wie hoch die Einnahmen der Musiklehrer, wie Chrysog onos und Pollio, scien, so möchte man die Lehrbücher der Khetorik vor Aerger zerzreißen. Die Launenhaftigkeit der Sänger hat Horaz in Bezug auf den Sarden Tigellius in einer bekannten Satire gegeißelt, wo es heißt:

"Sämmtlichen Sängern gemein ift bie Unart, bag fie auf Bitten Niemals fingen vor Freunden, und thun fie's ohne Geheiß, bann Finben fie nie ein Ende."

Aber auch von der Unwirthschaftlichkeit der meisten Herren dieses Schlages war Tigellius ein Muster. Denn der Dichter sagt weiter, zuweilen habe dieser den Bedürsnißlosen, Genügsamen gespielt; aber wenn er dann eine Million Sesterzen zum Geschenk erhalten hätte, wäre binnen fünf Tagen die Kasse wieder bis auf den Grund geleert gewesen! leber die gegenseitige Eiserssucht und die Kabale der Künstler unter einander, wenn es dem Siegespreise galt, ist solgende Stelle Sueton's über Nero belehrend. "Seine Gegner", sagt er, "psiegte er, als wäre er desselben Standes, zu beobachten, für sich zu gewinnen, im Geheimen zu verlästern, bisweilen beim Begegnen mit Schmähungen anzusallen, solche, die an Kunstsertigkeit überlegen waren, aber auch zu bestechen."

Auf die soziale Stellung der Dichter und die Einträglichkeit der Boesie überhaupt werden wir in den Biographien der vorzüglichsten Meister zurückstommen. Hier sei nur so viel bemerkt, daß trot der Theilnahme unter den Gebildeten der Nation an der Poesie und trot des Beisalls, den vom Ansang der Raiserzeit an die Dichter zu ernten vermochten, doch die materielle Lage der Poeten, sobald sie kein Vermögen besaßen, eine armselige blieb, da ihnen ihre Werke durch den Buchhandel nichts eintrugen und sie ganz und gar auf Geschenke und Unterstützungen von Seiten hoher Gönner angewiesen waren. Einem Bater, der sich über den künstigen Beruf seines Sohnes Sorgen machte, schreibt Martial:

"Macht er Verse, bem Dichter gieb ben Lauspaß. Will er Künste, die Gelb ihm bringen, lernen, Laß ihn Cithergesang und Flöte lernen. Scheint der Knabe von hartem Kopfe, mache Einen Ausrufer braus ober Architekten."

Auch Juvenal sagt, wenn auch nicht ohne Uebertreibung, von derselben Zeit, bie Serstellung und das Gedeihen der Studien beruhe einzig und allein auf

4

dem Raiser; er nur werse auf die trauernden Musen einen Gnadenblick zu einer Beit, wo felbst berühmte und bekannte Dichter zu Gabii ein kleines Bad, ober in Rom eine Baderei zu pachten versuchten, wahrend Undere es nicht für Schimpf oder Schande hielten, Ausrufer zu werden. So fcreibt auch der jungere Blinius: "Chemals war es Sitte, Diejenigen, welche bas Lob einzelner Menschen ober Stadte gesungen hatten, mit Ehrenftellen ober burch Beld zu belohnen: in unseren Tagen ift auch diese Gewohnheit, wie jo vieles andere Schone und Bortreffliche. verschwunden." Bum Schluffe finde hier noch eine von Macrobius erzählte Anekote ihren Plat: Gin Grieche pflegte dem Raiser Augustus, wenn derfelbe das Balatium verließ, irgend ein zu deffen Chre verfaßtes Gedicht darzureichen. Es wurde aber nie angenommen, und als jener den Berfuch oft wiederholt hatte und Augustus einst fab, daß er wieder auf ihn lauerte, schrieb er schnell auf ein Papierblatt ein griechisches Epigramm und schickte es dem auf ihn zukommen= den Dichter entaegen. Dieser lobte es im Lesen, druckte mit Stimme und Beberden feine Bewunderung aus: bann trat er an die faiferliche Sanfte beran. brachte aus seinem ärmlichen Geldbeutelchen wenige Denare heraus und reichte fie dem Augustus mit den Worten: "Bei Deinem Glücke, o Raifer, meine Berbaltnisse erlauben mir nicht mehr zu geben!" Das ganze Gefolge brach in Lachen aus und der Raijer ließ ihm für seinen guten Ginfall 100,000 Sesterzen zahlen.



Runftreiche Bafen und Berathe.



Lowenthor in Dofena.

## I. Dädalos.

werden kann. Der Heros, welcher an der Spike der Kunstlage siehe unmittelbare Gabe des Himmels betrachtete und in den Dichtern außerwählte Lieblinge der Götter sah, so ragt auch die früheste Entwicklung der griechischen Kunst so ties in das Gebiet der Mythen und Sagen hinein, daß ein historischer Kern schwerlich herausgeschält werden kann. Der Heros, welcher an der Spike der Kunstlage steht, ist der bekannte Dädalos. Als sein Bater wurde Metion, der Sohn des Eupalamos, betrachtet, der Entel des ältesten Königs in Attika, Erechtheus. Seine Kunstsertigkeit erstreckte sich auf die Architektur, Bildnerei und Steinhauerkunst. Nach Plinius war er Ersinder der Art, der Setwage, des Bohrers, des Fischleims, des Mastbaumes und der Segelstangen, nach Pausanias sogar der Klappstühle, deren sich die athenischen Bürgerinnen an den Panathenäen bedienten. Von seinen Götterbildern aber rühmen die Alten besonders das Leben, das sie beseckte; ja, Plato und Lucian

sagen, man habe bei ihrer Betrachtung das Gefühl, als musse man sie fesseln, damit sie nicht entliefen. Bon herakles wird erzählt, daß er sein eigenes, von Dadalos gefertigtes Abbild einst in der Nacht für lebendig gehalten und mit einem Steine darnach geworfen habe!

Ebenso geschickt und erfinderisch, wie der Meister, soll feiner Schwester Berdir Sohn, Talog, gewesen sein; benn ber Birkel, bas Töpferrad, bas Drebereisen und die der mit Bahnen befetten Rinnlade einer Schlange nachgebildete Sage verdankten Dadalos fürchtete, feinen Ruhm durch den Schüler veribm ibre Entstehung. dunkelt zu feben, und fturzte benfelben in einem Anfalle von blinder Gifersucht pon der athenischen Burg bingb. Für diesen Frevel vom Areopage verurtheilt, flob er in ben nach ihm genannten Gau ber Dabaliden und bann über bas Meer nach Rreta. Ueber diese große Insel und das gesammte hellenische Meer herrschte bamale ber mächtige Minos, bes Simmeletonias Beus und ber fidonischen Ronias: tochter Europa Sohn. Diefer nahm den Rünstler buldreich auf, der nun seine Hauptstadt Knofos mit Tempeln und Götterbildern schmückte. Allein später führte eine zu weit getriebene Gefälligkeit bes Dabalos gegen bes Minos Gemablin Bafiphae zur Entstehung des befannten Stiermenichen Minotauros, für den jener das Labyrinth bei Knosos erbaute. Bald aber erfuhr Minos ben vom Meister ber Basiphae geleisteten Dienst und ließ ihn nebst seinem Sohne Itaros in bas Labyrinth fperren, beffen ichrecklichen Insaffen unterdeffen der attifche Beld Thefeus erichlagen hatte. Bermittels eines von Pafiphae geschaffenen Schiffs entflieben Beide; nach der gewöhnlicheren Sage aber fertigt Dadalos kunftliche, durch Bachs gebundene Flügel und fie entschweben auf diese Weise ihrem Gewahrsam. Sie nahmen die Richtung nach Westen; aber unterwegs tam Itaros, ber Warnung seines Baters uneingedent, der Sonne zu nabe, so daß das Wachs feiner Flügel schmolz und er in das Meer fturzte, das von ihm seinen Namen erhielt, fowie auch die Insel Maria, wo Berakles dem angeschwemmten Leichnam die lette Ehre erwies. \*) Dadalos felbst entkam nach Sizilien, wo er beim Konige Rokalos in Ramikos, einem alten Königsfibe der Sikaner, der fpateren Burg von Agrigent, Buflucht fand. Denkmäler seiner wunderbaren Kunstthätigkeit entstanden nun sofort auf dem dreigezacten Gilande. Außer der Befestigung von Agrigent schrieb ihm die Nachwelt die Anlegung eines Ranals zu, durch welchen sich der Fluß Alabon bei Megaris ins Mcer ergoß, ein Dampfbad in Selinunt und den Unterbau des Tempels der Aphrodite auf dem Berge Eryx, wo man später auch eine täuschend in Gold nachgeahmte Honigmabe als sein Werk bezeichnete.

Doch bald drohte dem Tausendkünstler eine neue Gesahr. Der ergrimmte König der Kreter erschien mit einer Kriegsflotte, um seine Auslieserung zu sordern. Kokalos nahm ihn gastfreundlich auf, aber seine Töchter, deren Zuneigung Dädalos in hohem Grade gewonnen hatte, ergriffen die Gelegenheit, wo sie ihm nach Sitte des heroischen Zeitalters im Bade Handreichungen zu leisten hatten, und schütteten ihm siedendes Wasser über den Kops. Die mit Minos nach Sizilien gekommenen Kreter siedelten sich auf der Insel an und erbauten ihrem Könige in

<sup>\*)</sup> Die Insel Ikaria liegt westlich von Samos; bas Ikarische Meer hieß ber bie Insel umgebenbe Theil bes Aegeischen.

der Nähe von Agrigent ein Grabmal, mit welchem ein Tempel der von den Griechen Aphrodite genannten Aftarte verbunden war. Um das Jahr 480 v. Chr. sandte der agrigentinische Thrann Theron die angeblichen Gebeine des Minos nach Areta zurück.



Apollon von Ampfla.

Noch vor der Antunft des Minos soll sich Dädalos nach Sardinien und von da nach Italien vor ihm gestüchtet haben. Im campanischen Cumä schrieb man ihm die Gründung des Apollotempels zu, ebenso in Capua. Endlich kehrte er der attischen Sage nach wieder nach Griechenland zurück und sertigte Heraklesstatuen sür Theben und Bisa. Deukalion, des Minos Sohn und Nachsolger, soll sogar noch von Theseus die Auslieserung des Dädalos verlangt haben, woraus der attische Seeheld mit dem der Gegenden Kreta's kundigen Künstler die Insel angriff, den Deukalion erlegte und Ariadne, dessen Schwester, als Regentin einsetze.

Betrachtet man die erwähnten Namen und Begebenheiten etwas genauer, fo gerath die Bersonlichkeit des Kunstheros selbst in bedenkliches Gedrange. Goll, Kunfter u. Dichter. Schon der für die alte Runftgeschichte so außerordentlich wichtige Reisebeschreiber Bausanias (er lebte zu Hadrian's Zeit) hat erkannt, daß der Name Dädalos mit den aus Holz geschnisten Götterbildern oder "Dädala" in Zusammenhang steht, und meint, daß der Künstler eigentlich einen anderen Namen geführt und den Beinamen von seiner Thätigkeit erst später erhalten habe. Auch bei Homer heißt "Dädalon" jedes Kunstwert, und der Name Dädalos kommt nur einmal in der Ilas vor, und zwar im achtzehnten Buche, wo es bei Beschreibung vom Schilde Uchill's heißt:

"Einen Reigen auch schuf ber hinkende Feuerbeherrscher, Jenem gleich, wie vorbem in ber weitbewohneten Knosos Dabalos künftlich ersann ber lodigen Ariadne. Blühende Jünglinge bort und vielgefeierte Jungfrau'n Tanzeten, all' einander die Händ' an bem Knöchel sich haltend. Bald nun hüpfeten jene mit wohlgemessensen Tritten Leicht herum, sowie oft die befestigte Scheibe ber Töpfer Sigend mit prüfenden Händen herumdreht, ob sie auch lause; Bald dann hüpften sie wieder in Ordnungen gegen einander."

Da nun noch hinzukommt, daß Bausanias ein uraltes marmornes Relief in Knofos als Wert des Dadalos bezeichnet, es Chortanz der Ariadne nennt und in direkte Berbindung mit jener homerischen Stelle bringt, fo batte man bieran allerdings einen hinweis auf die wirkliche Eriftenz eines Dabalos. Allein man hat nicht einmal nöthig, zu allerhand Erklärungen und Auslegungen Homer's zu greisen, wie 2. B., daß das griechische Wort Choros bier nicht den Tang, sondern den Tangolat bezeichne, oder daß Dädalos hier nur als Tanglehrer, nicht als Bildner zu benken sei; schon die Verwendung von Marmor ist für die Zeit vor homer nicht glaublich; außerdem gehört aber auch die Beschreibung vom Schilde bes Achilleus mahrscheinlich zu den interpolirten Stellen der Mias, sowie ja überhaupt ihre plastische Ausführbarkeit dem Bereiche der Unmöglichkeiten zugezählt zu werden verdient. Rurg, man hat wol mit Recht den Ramen Dadalos von einem griechischen Berbum abgeleitet, das überhaupt "schnitzen" bedeutet (AAIQ). und in ihm den Runftler überhaupt und insbesondere den mythischen Stifter und Repräsentanten der mit der Runftthätigkeit beschäftigten Zunft in Attika gefunden, die unter dem Namen "Dabaliden" eine Unterabtheilung der alten ionischen Phyle der Ergadeis oder Arbeiter bildete. Dazu stimmt aber auch der symbolische Name seines Baters und Grofvaters; denn Metion bedeutet den Klugheitsvollen. Eupalamos den mit der Hand Geschickten!

Beinahe noch mehr Zweisel an der Versönlichkeit des Dädalos erregt sein Berhältniß zum kretischen Fürstenhose. Der Name Minos kennzeichnet für Kreta und das ganze östliche Mittelmeer eine Periode, in welcher die semitisch-phönikischen Ansiedlungen, die nicht blos auf dieser großen Insel, sondern selbst an vielen Punkten des sesten Landes von Griechenland Fuß gesaßt hatten, zu einer hohen Stuse der Kultur und politischen Machtentsaltung gelangt waren, deren Centralpunkt eben Kreta selbst bildete. Denn der gesürchtete König und seine Gattin Basiphae (d. i. "Die Allen Leuchtende") und seine Eltern, Zeus Asterios (der Herr des Sternenhimmels) und die sidonische Königstochter Europa (die "Weitscheinende" oder "Abendliche" oder "Verdunkelte") sind nur Wieder-

holungen desselben Symbols und besagen nichts Verschiedenes. Die Verwandlung des Zeus in einen Stier und die Reise der schönen Jungfrau über das Meer nach Kreta bedeutet die unter der Form der Entführung in die Gegend des Untergangs gedachte Verdunkelung der wandernden Mondgöttin (Astarte) durch den unter dem Bilbe eines weißen Stiers vorgestellten Sonnenkönig (Moloch oder Melkarth). Die Richtigkeit dieser Erklärung erhellt ganz besonders daraus, daß nicht blos zahlreiche kretische, sondern auch phönikische, kyprische und kilikische Münzen das Bild der Europa auf dem Stiere tragen, und daß die Thrier die Entführung derselben unter dem Namen "der böse Abend" seiereten.



a ..... Majinkaa tritt haristka Musk...

Bei Minos und Pasiphae tritt derselbe Mythus mehr an der Königin zu Tage, die sich aus Liebe zu dem aus dem Meere gestiegenen schimmernden Stier durch Dädalos in eine Kuh verwandeln läßt. Daß auch sie die leuchtende Mondgöttin ist, ergiebt sich schon daraus, daß diese unter demselben Namen noch in der historischen Zeit an der Bestsüste Lakoniens einen Tempel mit einem selbst in Staats-angelegenheiten einslußreichen Traumorakel besaß. In reines Griechisch übersetz sinden wir Passphae als die von Zeus geliebte und von der Himmelskönigin Hera aus Eisersucht in eine Kuh verwandelte Argiverin Jo wieder, die in rasender Angst über Länder und Meere dahinirrte und von dem tausendäugigen Argos, d. h. dem Sternenhimmel, gehütet wurde. Passphae's Sohn, der Minotauros, verhält sich zu Minos und ihr wie der ägyptische Harpekroti zu Osiri und Isi: er ist das Symbol der sich immer verzüngenden Produktionskraft der Sonne in ihrer Bechselwirkung mit der Erde. Er trägt den Stierkopf und besindet sich in dem mit tausend Verschlingungen versehenen Labyrinth, das Diodor und Plinius als spurlos verschwunden bezeichnen, das wahrscheinlich auch nie eristirt hat, eben weil

es nichts als den gestirnten Himmel bedeutet, in welchem der Herr der Sonne waltet. Endlich hat man auch den Tod des Minos im heißen Bade zu Kamikos auf den Untergang der Sonne in der Salzssut des Westens gedeutet und damit in Verbindung gebracht, daß auch das Grab des thrischen Melkarth im hispanischen Gades liegen sollte.

Berrinnt auf diese Beise ber Rünftler Dabalos in einen allgemeinen Begriff. fo ift das über seine plastische Thätigkeit von den Alten Ueberlieferte insofern außerordentlich wichtig, als damit das Wesen einer bestimmten Veriode in ihrem Unterschiede von früheren Zuftänden und von auswärtiger Kunst ziemlich scharf gekennzeichnet wird. Der Darstellung ber Götter in menschlicher Bestalt ging eine Reit voran, in der fich der Rultus an Symbole der ursprünglichsten und robeiten Art anschloß. Der erwähnte Paufanias fah bergleichen heilige Gegenstände an Bu Phara in Achaja traf er dreifig vieredige Steine, welche verschiedenen Orten. die Namen von eben so vielen Gottheiten führten, zu Thespiä im Tempel des Eros einen unbearbeiteten Stein, der vielleicht mehr Berehrung genoß, als das Meisterwerk des Prariteles, zu Orchomenos drei Meteorolithen im Tempel der Charitinnen. In Sithon wurde der Zeus Meilichios in Geftalt eines ppramibalen Steines, Die Artemis Patroa in der einer Säule verehrt. Die Hera in Samos foll ursprünglich durch ein bloges Bret repräsentirt worden sein und, wie Plutarch erzählt, be= zeichneten in Sparta zwei durch ein Querholz verbundene Balten das hobe Diosfurenvaar.

Den nächsten Fortschritt bildete die Herme. Man wollte doch wenigstens eine Andeutung der Menschengestalt haben und brachte nun an der runden oder ectigen Säule charafteristische Theile an, vor Allem einen Kopf und Arme oder wenigstens Hände, die man mit irgend welchem Attribute versah und die zugleich bestimmt waren, die von der Frömmigkeit gewidmeten Kränze auszunehmen. Solche Bilder waren für einzelne Gottheiten, besonders für deren Ausstellung an bestimmten Plätzen, auch später noch beliebt und man nannte sie Hermen, weil der sast überall hülfreiche Gott Hermes vorzugsweise in dieser verkürzten Form dargestellt zu werden psiegte. Nach der Beschreibung des Pausanias hatte auch der uralte Apollon zu Amyklä in Lakonien hermenartige Bildung, wiewol er ein Koloß von 30 Ellen Höhe war. Denn der Tourist schreibt über ihn: "Es ist ein altes und ohne Kunst gesertigtes Werk; denn mit Ausnahme des Gesichts und der Fußspitzen und der Hände gleicht das Uedrige einer ehernen Säule. Er hat aber auf dem Kopse einen Helm und in den Händen Lanze und Bogen."

Als man sich endlich in der Darstellung der ganzen Gestalt versuchte, mied man das schwere Material des Steines und Metalls und griff zum Holze. Diese Holzbilder waren große Buppen, steif, mit zugeknissenen Augen, zusammenzgeschlossenen Beinen, straff am Leibe anliegenden Armen, die man bemalte, kleidete und mit allerlei Put behing. Vielen von diesen alten Götzen dichtete die Legende an, daß sie, wie das Bild der Athene auf der Akropolis zu Athen, vom Himmel gefallen wären. Bon Dädalos wollte Pausanias mehrere Holzbilder gesehen haben, zu Olus auf Kreta eine Britomartis oder Artemis, zu Knosos eine Athene, zu Theben einen Herakles, zu Lebadeia in Böotien einen Trophonios, auf Delos eine Aphrodite, die zwar Arme besaß, aber unten in einen viereckigen Pseiler auslief.

Wenn nun aber von Dabalos gerade gerühmt wird, daß er seinen Göttern die Augen geöffnet und die Arme vom Leibe geloft habe und den Füßen das Ausschreiten und Geben gelehrt, so zeigt sich in dieser Emanzipation ein gewaltiger Fortschritt. Denn von nun an bort die Runft auf. Sklavin des Rultus zu sein; fie beginnt sich ihr eigenes Reich zu erobern. Und auch hier erscheint der Name Dadalog als repräsentativ für die altattische Kunst, beren Kiguren im Gegensat zu den ftarren der altäginetischen Schule, für deren Bertreter Smilis gilt, als fortidreitend gedacht find. Bugleich spricht fich in ber Sage von Dabalos recht entschieden die Thatsache aus, daß von dieser Epoche an die attische Plastik mit ber ägpptischen nichts mehr gemein haben konnte, die eben, stets auf dem vorbadalischen Standpunkte beharrend, die Ertremitäten der Rörver nie rund ausgearbeitet und in freier Bewegung befindlich dargestellt bat, abgesehen davon, daß ihre Bildwerke von Anfang an aus Stein gearbeitet waren, während die Hellenen erft fo wät vom Bolze abgingen. Und ift fpater ein Zusammenhang der griechischen und ägyptischen Runft nicht mehr benkbar, so haben wir auch nicht nöthig, für die Zeit vor Dabalos eine Entstehung der hellenischen aus der agyptischen Runft, wie sie von Herodot und Diodor behauptet wird, anzunehmen. Denn, wenn auch Berpflanzung ausländischer Technit nach Sellas faum geleugnet werden fann, fo ist doch kein Grund vorhanden, warum nicht die Griechen den inneren Naturgesetzen der menschlichen Entwickelung gemäß auch diejenige Stufe der Runst einmal durchgemacht haben follen, über welche die Aegypter eben niemals hinausgekommen find.

Uebrigens scheinen auch die alten Tempel dieser Periode, sowie wahrscheinlich auch noch die Homerischen, Holzbauten gewesen zu sein. Wenigstenserzählt Bausanias von einem tempelartigen Denkmal auf dem Markte zu Elis, bessen Dach von Säulen aus Eichenholz getragen wurde. Ferner spricht er von dem uralten Poseidontempel bei Mantinea, den Agamedes und Trophonios aus Eichenholz gezimmert haben sollten und um den zu seiner Zeit Hadrian einen neuen steinernen Bau errichten ließ. Endlich sah er noch, daß am Heratempel zu Olympia eine Säule der Hinterhalle aus einem Eichenstamm bestand: man hatte sie jedenfalls beim Umbau des alten Tempels zum Andenken an diesen Holzbau stehen lassen!

Bei der geringen Haltbarkeit des von den Künstlern der vorhomerischen Zeit benutzten Materials ist es kein Bunder, daß kein Werk der Dädaliden bis auf uns gekommen ist. Dagegen scheinen aus derselben Zeit die Löwen zu stammen, welche in starkem Halbrelief auf der großen Platte befindlich sind, die eine dreieckige Deffnung über der Oberschwelle des Burgthors von Mykenä schließen. Diese Löwen stehen nach Art unster Bappenthiere zu beiden Seiten einer Säule aufgerichtet, doch mit abgebrochenen Köpsen. Der Stil der Säule sowie der Thierssiguren erinnert an assyrische Stulptur.

Der vorhomerischen Zeit gehört serner die Riobe am Berge Siphlos bei Magnesia in Lydien an. Bekanntlich hatte Niobe, die Tochter des ebenfalls seinem Uebermuthe zum Opfer gefallenen Tantalos, der Mutter Apollon's gegenüber mit ihrem Kinderreichthum geprahlt und war durch die Pseile des Gottes und seiner Schwester Artemis ihrer Lieblinge beraubt worden. Sprachlos und in Thränen aufgelöst hatte sie dagesessen, bis sich Zeus ihrer erbarmte und sie in

einen Stein auf dem Berge Sipplos verwandelte. Diesen erwähnt schon die Homerische Ilias in solgenden Bersen:

"Jeho bort in ben Felsen, auf einsam bewanderten Bergen Sipplon's, wo man erzählt, daß göttliche Nymphen gelagert Ausruh'n, wenn sie im Tanz Acheloïos Ufer umhüpfen, Dort, obwol burch die Götter ein Stein, fühlt jene ihr Leiben."

Die alten Schriftsteller behandeln die Angelegenheit meist als eine Sage und fuchen biefelbe auf die verschiedenste Weise zu erklären. Erft Baufanias giebt genaue Rachricht von dem Borhandensein eines die Riobe darftellenden Bilbes. indem er fagt: "Diese Niobe sah ich, als ich auf dem Berge Sipplos mar; in ber Nabe ift fie ein raubes Geftein, bas, wenn man nabe babei fteht, gar nicht bas Bilb einer Frau, weder das einer trauernden noch sonst einer, darbietet: wenn man sich aber etwas weiter entfernt, meint man wirklich eine weinende und nieder's gebeugte Frau zu feben." Im Sahre 1669 murde bas Relief von dem Englander Chisbull in einer vertieften Nische, 200' boch am Berge aus dem lebenden Kelfen gemeißelt, wieder entbeckt. Die Rigur fitt in breifacher Lebensgröße auf einem verwitterten Throne. Das Haupt hängt nach der einen Seite zu; die Bände liegen gefaltet im Schofie; furz, die Stellung ist die einer Trauernden. Die Bildhauer= arbeit ist aber so grob, daß man die Umrisse ber Gestalt, wie Bausanias angiebt. nur aus beträchtlicher Entfernung erkennt. Die Nachbarschaft einiger Quellen bewirkt außerdem, daß fortwährend Raf über das Besicht herabrinnt, wie es denn auch bei Ovid von Niobe beift:

"Dort haftenb am Gipfel bes Berges Schmilgt fie in Nag, und Thränen noch jest entträufeln bem Marmor."

Die Anbringung des Bildes erinnert allerdings sehr an asiatische Sitte; doch hat der griechische Stamm der Magneten, die am Sipplos wohnten, jedensalls immer in lebhaftem Berkehr mit dem asiatischen Binnenland gestanden.

Einer etwas späteren Beriode der Kunst gehören die auf Seite 19 besindlichen Reliefs von Usso an. Diese Stadt lag Lesbos gegenüber in der Landschaft Troas und in ihrer Rähe wurde ein wegen seiner fleischverzehrenden (daher: Sarkophag) Kraft zu Särgen benutzter Alaunschiefer gebrochen. Die Bildwerke, welche zu Ansange dieses Jahrhunderts dort aufgesunden worden sind und sich jett im Louvre besinden, rühren von einem alten dorischen Tempel her und stellen Löwen, die Hirschen, sich stoßende Stiere, Kentauren, Sphinze und zum Mahle gelagerte Männer vor. Die Figuren richten sich so genau nach dem vorhandenen Raum, daß neben den liegenden die stehenden zwerghast klein erscheinen.



Delphine bringen ben Leichnam bes ermorbeten Befiod ans Ufer.

# II. Homer und Hesiod.

der nwir an die handwerksmäßigen Anfänge der Kunst die Heroen der griechischen Spit anschließen, so geschieht dies nicht blos in Rücksicht auf die Spronologie. Die eigentliche Kunst erwacht erst mit der lyrischen Poesse. Denn sowie diese Seelenzuständen und Empfindungen der Menschen durch die Sprache einen passenden Ausdruck verleiht, so gestaltet sich auch gleichzeitig Stein und Metall zur schonen Form dadurch, daß der Künstler dem Stosse seine innersten Gedanken einhaucht. Dagegen verfällt derselbe vor dem Eintreten der Lyrik noch nicht auf den Bunsch, seine Frömmigkeit und Andacht am Gottesbilde selbst zum Ausdrucke zu bringen, denn auch die epische Dichtung bleibt ja ihren Gestalten, von denen sie erzählt, rein äußerlich gegenüber sieben.

Ueber das Leben des größten griechischen Dichters sind wir nicht besser unterrichtet, als die Nation, der er angehört, in ihrer guten Zeit selbst war. Die Person Homer's trat in seinen Gedichten nie aus dem hintergrund hervor, und überhaupt verloren sich in der frühern Zeit die einzelnen Sänger in dem stillen Walten der Genossenst. Erst später, als die Auslegungstunst der Grammatiker

und der pragmatifirende Gifer ber Geschichtschreiber an die unter des Sangers Namen porbandenen Werke berantrat, entstand eine Menge biographischer Einzelheiten von geringem Werth, Die keinen Nachbenkenden befriedigten. Noch der Raiser Hadrian soll dem delphischen Orakel die Frage über Somer's Verson porgelegt und die Antwort erhalten baben: "Er war ein Gingeborener Athafa's. ber Sohn des Telemachos und der Epitafte, der Tochter Reftor's." Wie bitter aber - überhaupt schon im Alterthum solche literarische Fragen behandelt murden, erhellt aus Bausanias, der die merkwürdige Aeußerung enthält: "Ueber das Alter Homer's und Befiod's beliebte es mir trot ber forgfältigsten Untersuchungen nicht. etwas niederzuschreiben, ba ich mußte, wie streitsuchtig Andere find und am meisten Diejenigen, welche sich gegenwärtig ber Dichtkunft zugewendet haben." Man weiß daher auch nicht, ob man mehr die Dreistigkeit ober die Rlugheit des Grammatifers Apion bewundern foll, ber feinen Schülern, unter benen fich auch der altere Plinius befand, vorlog, er habe den Schatten homer's gitirt, um ibn nach seiner Beimat und seinen Eltern zu befragen; er wage aber nicht mitzutheilen, was derselbe ihm geantwortet habe!

Bas zunächst die verfönlichen Verhältnisse des Dichters anlangt, so fabelte man ichon im Alterthum viel von feiner Armuth. Man machte ihn gum Betrogenen des boshaften Schwähers Therfites, und Paufanias fagt in Bezug auf die armlichen Berhaltniffe beffelben: "Un Demosthenes besonders, wie früher an homeros, icheint mir die Gottheit einen Beweis von ihrer Mikaunft geliefert zu haben, indem ja den Homeros, nachdem er vorher das Gesicht verloren, zu foldem Uebel noch ein zweites, die Armuth, bedrängte und als Bettler burch alle Länder führte." Auch an einer andern Stelle fpricht Baufanias bavon, bak homer in die fernsten Gegenden gewandert sei und den Ruhm vor den Bolfern dem Wohlleben bei den Fürsten vorgezogen habe. Schon viel früher scheint Platon ben homer ebenfalls für einen umberirrenden armen und beinahe freundlosen Rhapsoden gehalten zu haben. Mit der Armuth bing auch die von Bausanias erwähnte Blindheit zusammen. Als blinder Sanger führte fich homer felbft in dem humnus auf Apollon ein. Ja, man brachte die Blindheit mit dem Worte Homeros in Berbindung, weil man im ionischen Kome die der Sehkraft Beraubten so genannt habe. Allein die Berftändigen und Vorurtheilsfreien faben schon im Alterthum ein, daß ein solcher Dichter unmöglich blind gewesen sein fonne. Cicero fcreibt in seinen Tusculanen: "Auch von homer geht die Sage. er sei blind gemesen; aber ein Gemälde sehen wir von ihm, nicht eine Dichtung. por ung. Welche Gegend, welche Rufte, welcher Ort Griechenlands, welche Erideinung und Gestalt ber Rämpfe, welche Schlachtreibe, welches Ruberwerk, welche Bewegung von Menschen, welche von Thieren ist so gemalt, bak er. mas er felbst nicht sah, und sehen läft?" Und damit stimmt vollkommen, was unser Goethe urtheilt. "Uns Bewohnern bes Mittellandes", fchreibt er an Schiller-"entzudt zwar die Obuffec; es ift aber nur ber fittliche Theil des Gebichts, ber eigentlich auf uns wirkt; dem ganzen beschreibenden Theile hilft unsere 3magi= nation nur unvollkommen und kummerlich nach. In welchem Glanze aber diefes-Gebicht vor mir erschien, als ich Gefange besselben in Reapel und Sizilien las! Es war, als wenn man ein gelungenes Bild mit Firnig überzieht, wodurch das Bert sogleich deutlich und in Harmonie erscheint. Ich gestehe, daß cs mir aufsborte ein Gedicht zu sein, es schien die Natur selbst."

Wenn nach einer späteren Sage sieben griechische Städte sich um die Ehre stritten, Homer's Wiege in ihren Mauern gehabt zu haben, so ist es bei dieser Zahl nicht geblieben, und selbst anderen Ländern, als dem sonnigen Hellas, ist sein Indigenat zugeschoben worden! Wer sollte es meinen, daß man ihn zu einem Chalbaer, Syrer, Inder, Aegypter, ja sogar zu einem Römer machen wollte?



Homer

Sollten sich boch seine Kenntnisse nicht blos auf das Hebräsche, sondern auch auf das Polnische erstrecken! Uebrigens giebt das bekannte griechische Epigramm die am meisten berechtigten Städte nicht einmal vollständig an. Es nennt nämlich Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis (auf Kypros), Argos und Jos. Für die zuletzt genannte kleine Insel giebt eine andere Lesart Chios, für Rhodos und Salamis: Kyme und Phlos. Athen hat sich zuletzt einen Platzerschlichen und stützte sich dabei auf die Gründung Smyrna's von sich aus; Kolophon gründete seine Ansprüche nur auf Homer, als den vermeintlichen Berzsasser bestomischen Epos "Margites"; Argos spendetezwar Homer's Statue göttzliche Ehren, konnte aber nichts sür sich geltend machen, als daß die Homerischen Gesänge sich viel mit Argos beschäftigten! Und wie der Dichter Antimachos die

eigene Heimat, Kolophon, als Geburtsort seines großen Borgängers bezeichnet hat, so wirkte in gleichem Sinne der Geschichtschreiber Ephoros für seine Batersstadt, das äolische Kyme. Kurz, alle Konkurrenten müssen zurücktreten vor Jos, Smyrna und Thios. Von dem zwischen Naros und Thera (Santorin) gelegenen Jos (jett Nio) erzählt Aristoteles, ein Mädchen von dort, die Umgang mit einem den Musen nahe stehenden Gott gehabt habe, sei durch Seeräuber nach Smyrna gekommen, wo Mäon (d. h. der Lyder, weil Smyrna in dieser Landschaft lag) sich mit ihr vermählt und den Homer am Flusse Weles gezeugt habe. Die Jeten hatten aber außer der Autorität des Dichters Bakchylides keinen saßlichen Beweis für sich, als das Grab des großen Sängers, der als Greis nach der Insel zurückgekehrt sein sollte. Die Insulaner psegten an der geweihten Stätte zu gewissen Seiten eine weiße Ziege zu opfern und die Inschrift des Denkmals lautete solgendermaßen:

"hier ein heiliges Haupt fand Ruh' im Schofe ber Erbe, Zier ben heroen verlieb es, ber götfliche Sänger Homeros."

Ein Sarkophag mit dieser Inschrift ist im Jahre 1772 wirklich auf der Insel gefunden worden, aber in Italien, wohin er geschafft wurde, wieder verloren gegangen.

Selbst die ietische Sage nimmt Jonien als Geburtsland Homer's an, und nicht allein die meisten Stimmen der Alten weisen aus Smyrna und Chios hin, sondern auch innere Gründe, wie Gleichnisse, Bilder, Naturanschauungen, zwingen zu derselben Annahme. Smyrna, eine von Aeoliern aus Kyme gespründete Stadt, die eine aus äolischen und ionischen Elementen gemischte Besvölkerung hatte und erst im Jahre 688 v. Chr. durch Berrath ganz an die Jonier verloren ging, eignete sich schon deshalb sehr gut zur Entstehung der nationalen Epen, weil die von dem achäisch-äolischen Bevölkerungstheile bewahrte Heldenssage von ionischer Genialität und Anmuth leicht sich erfassen und durchdringen ließ. Hier nannte man Homer geradezu den Sohn des Flußgottes Meles und der Nymphe Kritheis und rückte so seinen Ursprung ganz in den Nebel des Mythus. Daher verzweiselte wol auch das delphische Orakel an der Möglichkeit, den Bater des Dichters nachzuweisen. Wenigstens will Pausanias im Tempel zu Delphi unter einem ehernen Bilde Homer's den Götterspruch gelesen haben:

"Glüdlicher Du, unglüdlich zugleich — benn beibes ja warst Du — Suchst Du bas Batergefild. Dir ist nur ein Muttergefilbe. Jos, bie Insel, erzeugte bie Mutter Dir; Dich auch im Tobe Birgt sie. Das Räthsel ber Neugebornen magst Du vermeiben."

An der Quelle des Meles sah Pausanias die Grotte, in welcher Homer gedichtet haben sollte, und in der Stadt selbst (aber natürlich in der erst nach Alexander's Tode eine Stunde von dem 400 Jähre früher von den Lydern zersstörten Smyrna entstandenen) befand sich ein glänzendes Monument desselben, das nach Strado aus einer viereckigen Säulenhalle bestand, die einen Tempel mit einem uralten Holzbilde Homer's umschloß. Auch Pindar hatte sich für Smyrna entschieden; Simonides dagegen gab seine Stimme zu Gunsten der Chier ab, und wirklich hat in der neueren Zeit seine Ansicht sich viel Anbänger erworben.

Borzüglich hat dies außer der Schönheit des Himmels und der Landschaft die uralte Dichterinnung der Homeriden bewirkt, die auf Chios ihren Sithatte, ihr Geschlecht direkt von Homer ableitete und auch im Besite von noch unveröffentlichten Gedichten ihres Ahnherrn zu sein behaupteten. Auch Chios hatte sein homereion, dessen Altar noch heute die Stoten voll Stolz den Fremden zeigen.

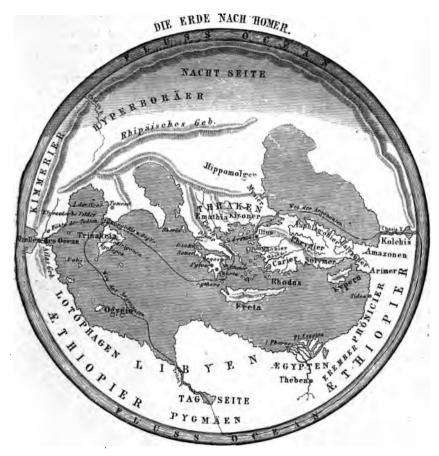

Die Erbicheibe nach homer.

Durch Annahme einer Bertreibung der Jonier aus Smyrna und beren Ginwanderung in Chios hat man übrigens die Homersagen der beiden Gegenden in glückliche Berbindung zu bringen gesucht.

Noch schwieriger als die Frage nach der Herfunft Homer's ist die nach seiner Lebenszeit. Das älteste Zeugniß hierüber befindet sich bei Herodot, der Homer und Hesiod zusammen nicht weiter als 400 Jahre über seine Gegen=wart zuruckverseben will, was ungefähr die Zeit um 850 v. Chr. ausmacht.

Noch 100 Jahre weiter zurück datirt des Dichters Leben Apollodor, dem sich auch Cicero und Cornelius Nepos angeschlossen zu haben scheinen. Eratosthenes dagegen setzte den Homer netto 100 Jahre nach Troja's Zerstörung, also in das Jahr 1083, und der berühmte Krates von Pergamon sogar in das Jahr 1185. Gine Entscheidung über diese Frage ist um so schwieriger, als uns die Gründe, von denen sich die Alten bei ihren Berechnungen leiten ließen, gänzlich fremd sind.

Unter den Bilbern Homer's sind die beiden Jbealköpfe der Farnesischen und kapitolinischen Sammlung zu bemerken. Außerdem befindet sich im Britischen Museum ein berühmtes Marmorrelief von dem unter Kaiser Tiberius lebenden Künftler Archelaos von Priene, die sogenannte Apotheose oder Vergötterung Homer's. Der Dichter sitzt mit dem königlichen Skeptron auf einem Sessel, während seine beiden Töchter, die Isias und Odossee, sich zu seinen Seiten besinden und die Gestalten der Zeit und der bewohnten Erde, hinter ihm stehend und ihn bekränzend, seinen überall hin verbreiteten Ruhm versinnlichen. Aus einem vor ihm stehenden Altare bringen dann die schönen Künste und die höheren Tugenden huldigend ihre Gaben dar. Wir kommen in einem späteren Abschnitte auf dies ganze Bild und besonders auf die über der Vergötterung selbst besindslichen zwei Felder noch genauer zurück.

Die Alten kummerte das Geheimniß, welches das Leben Homers umhüllte, schon deshalb weniger, weil sie sich in warmer und unbefangener Berehrung dem Genusse der unsterblichen Werke ihres Dichterfürsten hingaben. Sowie der kräftige Stamm seiner Epopöen sich eine Menge Zweige ansetze, die, aus demselben Sagenstoffe ihre Nahrung ziehend, selbst den Namen des ganzen Baumes für sich in Anspruch nahmen, ohne jedoch beim Bolke die Isias und Odysse um ihre Beliebtheit bringen zu können, so übte auch der Vater der Poesse einen außerordentlichen Sinssus auf den religiösen Glauben der hellenischen Stämme, indem er die Naturzötter mit der reinsten Klarheit der plastischen Form ausstattete und der Religion erst den vollen Reiz sinnlicher Schönheit verlieh. Seine Poessen wirkten natürlich auch auf die Idealgestalten der Kunst, und nicht nur Aescholos selbst soll seine Werke "Brocken von den großen Gastmählern Homers" genannt haben, sondern auch Pheidias ließ sich zur Schöpfung seines olympischen Zeus begeistern durch die Verse:

"Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion, Und die ambrosischen Locken des Königs wallten ihm vorwärts Bon dem unsterblichen Haupt; es erbebten die Höh'n des Olympos."

Einen gewaltigen Einfluß auf die Bolksbildung übte Homer dadurch, daß er in der Schule dem gesammten Unterricht zu Grunde gelegt wurde. Die Berehrer des Dichters gingen aber selbst so weit, daß sie seine Werke als Urkunden für geschichtliches und geographisches Wissen ansahen und sogar als Duelle des Rechts betrachteten, nach der manche Streitigkeit über alten Besitz geschlichtet ward. Sitelkeit und Ehrgeiz führten sogar zu mancherlei Fälschungen und Einschaltungen im Homerischen Terte, wie man z. B. dem Solon nachsagte, er habe durch eine Interpolation das Besitzecht der Athener an Salamis begründet. Die Gelehrten schritten aber noch weiter, indem sie Homer als den Inbegriff aller menschlichen Weisheit und die praktische Fundgrube für alle systematische Philosophie hinstellten.

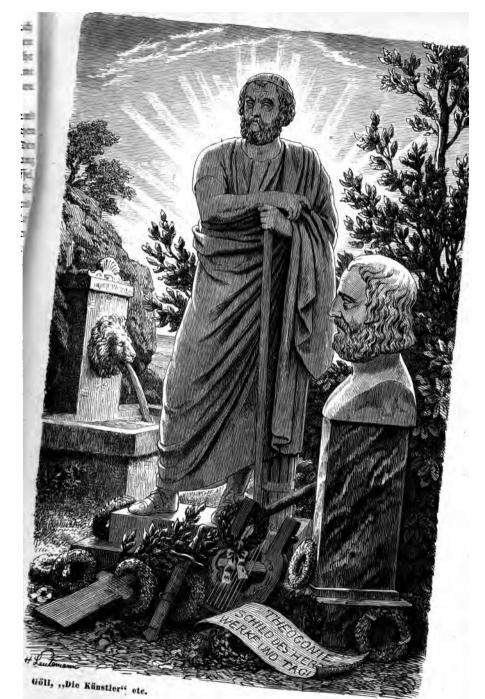

Leipzig: Perlag von Otto Spamer.

Homer und Hesiod.

Zeichnung von H. Leutemann.

TTE TWO TESTS
PUBLIC TO LOSS
HERE TO LOSS
HE

•

•

.

.

•

•

.

Besonders schmuckte fich die Schule der Stoiker mit seiner Autorität und Seneca fagt deshalb spottend: "Es mußte etwa fein, daß jene Lehrer Dich überzeugen, homer sei ein Philosoph gewesen, mabrend fie es gerade badurch, womit sie es beweisen wollen, widerlegen. Denn bald machen fie ihn zu einem Stoiker, da er nur die Tugend billige und die Bergnügungen von sich weise und vom Sittlichguten nicht einmal um den Breis der Unsterblichkeit abweiche; bald zu einem Epitureer, ber ben Ruftand eines rubigen Staates lobt und unter Gelagen und Gesang sein Leben hinbringt; balb zu einem Beripatetiter, ba er brei Arten von Gütern annehme; bald zu einem Akademiker, der Alles ungewiß nennt. Es ift aber klar, daß von dem Allen' nichts bei Homer sich findet, in welchem sonst Alles enthalten ift; benn jene Meinungen widersprechen fich einander." Doch haben wir in dieser Beziehung den Alten nichts vorzuwerfen. Denn in der neuereu Zeit hat man allerhand physitalisch-symbolische Deutungen auf Homer angewendet und 3. B. in ber Mias den Rampf bes Winters gegen die Erde oder eine Geichichte des troischen Stromsustems, in der Odussee eine Versinnlichung des Sonnenjahrs finden wollen.

Durch solche Verirrungen entkleidete man aber die herrlichen Dichtungen ihres poetischen Gehaltes und vergällte sich allen Genuß. Und dieser ist doch ein sur alle Zeiten der Menschheit bleibender, eben weil Homer nicht nur mit seinem Takt und scharsem Auge die Erscheinungen in der Natur und im Menschenleben belauscht, sondern auch mit sicherem Sbenmaß und in untadelhaster Form seine lichtvollen Gemälbe gezeichnet, namentlich aber in den aus der Heroenzeit herausz gegrissenen Urbildern des Hellenenthums einen niemals alternden Stoff und ein Gemeingut von allgemeinem Interesse hinterlassen hat. Sein kindlicher, naiver Sinn, mit dem er alles echt Menschliche als lieb und ehrenwerth erscheinen läßt, bezaubert, sowie die sittliche Energie, die ihn beseelte, trop der Urwüchsigkeit und Reckenhastigkeit des hervischen Geschlechts, alles Gemeine fernhält.

Nach Plutarch soll schon Lykurg auf seinen Reisen in Kleinasien eine Abschrift Homer's erworben und mit in das Mutterland gebracht haben. Daß dieser wenigstens um 600 v. Ch. im Peloponnese bekannt war, beweist eine Notiz herodot's, worin es heißt, der Tyrann Kleisthenes von Sikyon habe im Kriege mit Argos den Wettstreit der die Homerischen Gedichte rezitirenden Rhapsoden verboten, weil in denselben größtentheils Argos und die Argiver geseiert würden. Man sieht zugleich aus dieser Stelle, wie viele Produkte der aus der zünstigen Sängerschule der Homeriden hervorgegangenen Kykliker\*) unter dem Namen Homer's kursirten; denn da in der Ilias und Odyssee Argos keine hervorragende Rolle spielt, sind wahrscheinlich die beiden jüngeren Spen, "Thebais" und die "Spigonen", gemeint. In Athen gewann Homer einen sessen durch Solon, der die Borträge der Rhapsoden unter sessen Rormen mit den Panathenäen verband. Den Plan des weisen Gesetzgebers vollendete Peissistratos, indem er eine Rommission, mit Onomakritos an der Spike, einsetze, welche den Homerischen Tert ordnete, ergänzte und überarbeitete. Damals und bis zur Zeit Alexander's

<sup>\*)</sup> So genannt von Ryklos, bem Rreise, weil fie fich bie Aufgabe stellten, bie alte Selbensage episch auszubauen.

bes Großen galt der Eine Homer, als der Berfasser der gesammten Ilias und Odyssee. Als aber die alexandrinischen Gelehrten, im Besitze vieler Handschriften und begabt mit gelehrtem Scharssinne, ihre Kritit am Dichter zu üben begannen, da drängten sich manchen von ihnen bald Zweisel darüber auf, ob die beiden Hauptepen von Einem Verfasser herrührten (Chorizonten), und beinahe einstimmig verwarsen sie den Schluß der Ilias und Odyssee, als matt und späteren Ursprungs. Die Verdienste des großen Alexandriners Aristarch sind im ersten Bande dieses Werts bereits einer besonderen kurzen Würdigung unterworsen worden.

Nachdem aber die Zweisel der alexandrinischen Schule Jahrhunderte lang geschlummert hatten, erwachten sie mit verstärkter Kraft zu Ansang dieses Jahrhunderts und gipselten in der Darlegung von Fr. A. Wolf, daß die Flias und
Odhsse nicht das Werk Eines Sängers, sondern vielmehr mehrerer ionischer Dichter- und Sängerschulen bildeten, deren einzelne Lieder aus dem trojanischen Sagenkreise durch mündliche Ueberlieserung fortgepflanzt und erst unter Peisistratos zu zwei großen Körpern unter dem Namen Homer's zusammengefaßt worden wären. Diese Ansicht fand sehr viele Anhänger, trozdem ihr die wunderbare Harmonie in der Darstellung und dem Ton der Homerischen Gesänge zu widersprechen schien, und erst in neuerer Zeit ist die "Homerische Frage" wieder in den Bordergrund getreten, und man hat mit regem Eiser den werdenden Homer von dem gewordenen zu unterscheiden, d. h. den alten, von einem großen. Meister herrührenden Bestand von dem jüngeren Nachwuchs zu sondern gesucht.

Noch sei endlich erwähnt, daß die Ilias ober das Lied vom Zorne des Achilleus, die Geschichte des Krieges im zehnten Jahre, und zwar von dem Zer-würfniß dieses helden mit Agamemnon bis zur Leichenbestattung des hettor, enthält und die Dauer von 51 Tagen umfaßt, während die eigentliche Handlung in der Odhssee, oder der Rückehr des ithakesischen Fürsten Odhsseus, in einen Raum von 40 Tagen zusammengedrängt ist.

Die Persönlichkeit des Hesiodos ift zwar weniger von Mythen umhüllt als die Homer's; aber sowol in der Zeit als auch in einzelnen Zügen seines Lebens mischt sich Wahrheit und Dichtung unentwirrbar. Sein Bater Dios soll vom äolischen Kyme nach Böotien gewandert sein und sich im Fleden Askra niedersgelassen haben. Beides sindet sich erwähnt in seinen "Werken und Tagen", wo es heißt:

"Bie mein Bater und Deiner, o Du schwer thörichter Perses, Oftmals suhr in ben Schiffen und strebte nach trefklicher Nahrung, Welcher auch hierher kam durch mächtige Pfade des Meeres Und das äolische Kyme verließ im dunkelen Schiffe; Nicht die beträchtliche Habe noch Reichthum floh er und Wohlstand, Sondern der Armuth Noth, die Zeus aufleget den Menschen. Nahe dem Helikon baut' er sich an im ärmlichen Dörslein Uskra, des Winters-schlecht und brüdend im Sommer und nie gut."

Daß Hesiod erst in Böotien geboren wurde, erkennt man aus seiner später zu erwähnenden Grabschrift zu Orchomenos. Auch bezeugt er es selbst, indem er in demselben Gedichte von sich erzählt, er habe keine andere Fahrt zur See gemacht, als von Aulis nach Euböa.



Ichilleus im Rampfe mit ben Blubgottern.

Der junge Hesiod weidete die Herden seines Baters am Helikon, und dort war es, wo die hehren Zeustöchter, die Musen, ihn zu ihrem Liebling erkoren; sie gaben ihm, als Zeichen der Weihe, einen Lorberstab und "hauchten ihm göttliche Stimme ein, zu singen das Künftige wie das Gewesene." Eine heitere und sorglose Hingabe an die Poesie blieb ihm aber versagt. Zwar hatte sich des Baters Wohlstand bedeutend gehoben; als derselbe aber gestorben war, gerieth Hesiod über das Erbe in Streit mit seinem Bruder, dem bereits genannten Perses, und wie der Prozes ablief, ersieht man aus den Worten des Dichters selbst:

"Längst schon wurde bas Erbe getheilt; gar Manches aber Nahmst Du bavon als Raub und rühmst bie Könige\*) höchlich, Spendengefräßige, die gern solche Gerichte besorgen; Thoren! Sie wissen es'nicht, daß Halb mir besser als Ganz ist!"

Das unrecht erworbene Gut gedieh aber nicht, da Perses nicht gern arbeitete, sondern sich lieber müßig auf dem Markte herumtrieb und den Rechtshändeln zuhörte. Binnen kurzer Zeit war das Erbe durchgebracht, und abermals sah sich hesiot von seinem Bruder mit Bitten belästigt und mit Alagen bedroht. Da schlug er ihm alle Forderungen rund ab und versaßte das Gedicht "Werke und Tage", um seinen Bruder durch hinweisung auf den Segen der Arbeit und allerlei praktische Lehren auf den richtigen Weg zurückzubringen.

Schon früher hatte der Dichter einen Triumph seiner Kunst geseiert, indem er zu Chalkis bei den zu Shren des im Kampse gegen die Eretrier gefallenen Königs Amphidamas angestellten Leichenspielen den Sieg davongetragen hatte. In den "Werken und Tagen" befinden sich darüber solgende, wol von fremder Hand eingeschobene Verse:

"Denn niemals befuhr ich im Schisse bie weiten Gewässer, Außer einmal nach Euböa von Aulis, wo die Achäer Blieben den Winter dereinst und sammelten viele der Bölker Aus dem geheiligten Hellas gen Troja, voll herrlicher Frauen; Dorthin din ich einmal zu des weisen Amphidamas Festspiel Ueber nach Chalkis gefahren; benn viele verkündete Preise Hatten die Söhne geseht, hochherzige; dort nun — vernimm es! — Trug ich, der Sieger im Liebe, davon den gehenkelten Dreisuß, Den ich den Musen sodann auf dem Hellson habe geweihet, Wo mich diese zuerst zum klingenden Sange begeistert."

Diesen Kampspreis im musischen Agon will noch Pausanias auf dem Helikon gesehen haben. Wie aber die Abstammung Hesiod's aus Kyme Späteren Beranlassung bot, von einer Berwandtschaft seiner Familie mit der des ionischen Sängerfürsten zu sabeln, so brachten sie auch den Wettstreit in Chalkis mit Homer in Verbindung, der hier dem Hesiod unterlegen sein sollte; ja, es eristirt sogar heute noch eine Beschreibung des Wettgesanges zwischen den beiden Dichtern. Wenn nun aber Pausanias von der Vilbsäule Hesiod's auf demselben Musenberge schreibt: "Auch Hesiod ist siehend gebildet, die Leier auf den Knieen haltend, wiewol er diese nicht zu tragen pflegte; denn es ist ja aus seinen Gedichten bekannt, daß er mit einem Lorberstab sang", so stützt er sich bei dieser Behauptung

<sup>\*) &</sup>quot;Könige" heißen bei ihm, wie bei Homer, bie bem Herrenftand angehörigen Richter und Beifiger ber Oberkönige.

nicht allein auf das vorhin erwähnte Geständniß des Dichters, sondern auf eine von ihm anderwärts angeführte Sage, nach welcher derselbe von dem pythischen Wettkampf zurückgewiesen worden sei, weil er des Citherspiels zum Gesange nicht kundig genug gewesen. Hiernach wäre also sein Bortrag wahrscheinlich gar nicht mehr an die Begleitung der Cither gebunden gewesen und hätte sich der rhapsodischen Weise genähert, die sich von Musik und Gesang frei gemacht hatte.

Einer weiteren, bereits von Thutydides erwähnten Sage nach warnte ihn das delphische Orakel, sich vor dem Haine des nemeischen Zeus zu hüten, weil ibm dort das Todeslos beschieden mare. Sefiod vermied nun angitlich die durch ihre Kestspiele berühmte Stätte. Im boben Alter begab er fich aber zu einem Gaftfreunde in Denoë, einer Stadt ber ogolischen Lotrer an der Meerenge por dem korinthischen Golfe. Auf den Berdacht bin, bei einer der Tochter des Saufes widerfahrenen Beleidigung mindestens Mitmiffer gewesen zu fein. lauerten ihm beren beide Bruder nach seiner Abreise auf und erschlugen ihn bei bem dortigen Tempel des nemeischen Zeus. Den von den Mördern ins Meer geworfenen Leichnam trug eine Herde Delphine nach Rhion ans Land, wo die Lotrer gerade ein Opferfest feierten. Als die versammelte Bolksmenge die munderbare Ericheinung bemerkte, eilte fie an den Strand, erkannte den gefeierten Dichter und entbedte mit Bulfe des treuen Sundes, der denfelben begleitet hatte, die Mörder, worauf die Schuldigen in bas Meer gestürzt und deren haus niedergeriffen ward. Rach Blutarch wurde Hefiod bei demfelben Tempel begraben, "und", fest er binau, "die Mehrzahl der Fremden weiß dasselbe gar nicht, denn man bat es verstedt, weil es von den Orchomeniern gesucht wurde." Dennoch rühmten fich auch die Orchomenier in Bootien im Besite der Reliquien Besiod's zu sein! Die kleine Stadt Askra war nämlich von den benachbarten Thespiern zerstört worden und die Einwohner hatten fich nach Orchomenos gerettet. "Als nun einmal eine Seuche Menschen und Thiere dabin raffte", ergablt Paufanias, "ichidten die Ordomenier Gesandte an die belphische Gottheit. Diesen aber soll die Buthia geantwortet baben, fie möchten die Gebeine des Besiod aus dem Gebiete von Naupaktod nach dem von Orchomenod bringen; anders würde ihnen keine Besserung werden. Da hätten sic zum zweiten Mal gefragt, wo im naupaktischen Lande jene zu finden waren, und wieder habe die Pythia geantwortet, eine Rrabe wurde ihnen den Weg zeigen. Als nun die Abgesandten die bezeichnete Gegend betreten hatten, sollen sie nicht weit vom Wege einen Felsen und auf demselben den Bogel gesehen haben, und Besiod's lleberrefte fanden fie in einer Söhlung des Felsens." Zu Pausanias' Zeit stand von dem uralten Astra nur noch ein Thurm. Aber das Grab Hesiod's zu Orchomenos war nicht weit von dem treisrunden, aus horizontalen Steinschichten, die fich allmählich durch Uebertragung zu einer Ruppel verengerten, erbauten Schathause des Minhas. Auf dem Monumente las er folgende von Cherfias, nach Anderen von Mnejalfas berrübrende Inschrift:

> "Metra, die saatenreiche, gebar Dich; doch nach dem Tode Schloß die Gebeine das Land reisiger Minger ein, O Hesiodos, Du, deß Ruhm hell strahlet in Hellas, Benn nach der Beisheit Maß Männer abwägen den Werth."

Ein anderes turzes Spigramm, das Aristoteles erwähnt und das Bindar zugeschrieben wurde, spielt auf das doppelte Begräbniß an, schreibt aber auch bem alten Sanger eine doppelte Blüte der Jugend zu.

Der poetische Nachlaß Sefiod's hat icon im Alterthum bei der Menae weniger Gunft erfahren und Interesse erregt, als die Besänge homer's. Und dies ift fein Bunder. Die Weltanschauung Besiods ift ichon eine total veranderte. Er kennt nicht mehr die icone Sarmonie zwischen Göttern und Menichen, und auch die Natur bat in seinen Augen ihren Jugendalanz verloren. Mit der Welt ist aber auch das Menschengeschlecht' gealtert; Noth und harte Arbeit find an daffelbe berangetreten und erheischen praktischen Rath und energische That. So bat benn auch im Beifte der Zeit die naive Anschauung der Dinge, die Genügsamkeit und die Singebung an die Berhältniffe, wie fie find, dem prufenden Nachdenten, der Reflexion Blat gemacht. Hefiod ift mehr Sittenprediger als epischer Dichter. Den gottesfürchtigen Menichen fucht er burch Chriurcht, ftrenge Befolgung ber heiligen Gebräuche und Enthaltsamkeit in der Gnade der Götter zu erhalten, dem Burger giebt er Boridriften über Beruf, Gewerhfleif und mohlberechneten Saushalt. Selten erhebt sich beshalb sein Vortrag zu blübender, heiterer Rede; er ift nüchtern, fernig, fraftig. Außerdem thut es ber Glätte und Gbenmäßigkeit ber Darstellung fehr Eintrag, daß die Beitrage geistesverwandter Nachdichter fich in Heffod's Werken so gehäuft haben, daß Berworrenheit und Unordnung an vielen Stellen bemertbar ift. Deffenungeachtet haben feine tieffinnigen Rernfpruche ibn in Griechenland überall popular gemacht, und in den Schulen übte er als Meifter ber Bucht neben andern moralischen Lehrdichtern einen großen padagogischen Ginflug.

Die äußere Beranlassung zu den 826 Berse enthaltenden "Werten und Tagen" ist bereits angegeben worden. Sie zerfallen in einen allgemeinen und einen besonderen Theil. Der lette umfaßt die speziellen Anweisungen über die Einzrichtung des ländlichen Haushalts nach dem Lauf der Jahreszeiten, über die Thätigkeiten und Geräthschaften und die Lebensart des Landmanns, wobei auch der Beinbau und die Schissahrt ihre Berücksichtigung finden. Aus dem mit Sentenzen am reichlichsten gewürzten ersten Theile wählen wirzuerst die Schilderung des fünsten Zeitalters oder der Gegenwart des Dichters:

"Bar' ich felber boch nicht ein Genoß bes fünften Geschlechtes, Conbern, wo nicht gestorben gubor, boch fpater geboren! Denn jest ift ein eisernes Bolt; und nimmer am Tage Ruh'n fie von Arbeitslaft und Leid, ja felber die Nacht nie. Sündiges Bolf! es verleih'n ftets nagende Sorgen bie Bötter; Nicht ift hold bem Bater ber Sohn noch bem Sohne ber Bater, Nicht bem bewirthenben Freunde ber Baft, noch Genog bem Genoffen. Nicht bem Bruder einmal wird berxliche Liebe, wie vormals. Bald verfagen fie felbst grauhaarigen Eltern die Chrfurcht, Ja mighandeln auch fie, mit Schmach und Beleibigung rebend. Faustrecht gilt; ringe ftrebt man, bie Stabt zu verwüften einanber, Nicht wer die Wahrheit schwört, wird begunftigt, noch wer gerecht ift, Ober wer gut; nein, mehr ben Uebelthater, ben ichnoben Frevler ehren fie boch. Nicht Recht und Mäßigung trägt man Roch in ber Sand; es betrügt ein Schurte ben ebleren Mann auch, Rrumme Wort' aussprechend mit Trug, und bas Faliche beschwört er."



Die Bergotterung homer's von Archelacs aus Briene.

Von den sittlichen Mahnungen aber mögen hier nur einige stehen, die bem ganzen Alterthum für kanonisch galten:

"Nur ber Gerechtigfeit folg' und gang vergiß ber Gewaltthat. Solch ein Gefet ward Menichen von Zeus Kronien georbnet.

Fische ber Flut, Raubthier' und frallichte Bögel bes himmels hieb er fressen einanber, bieweil sie bes Rechtes ermangeln. Aber ben Menschen verlieh er Gerechtigkeit, welche ber Güter Ebelftes ift." —

"Siehe, das Böse vermagst du auch scharweis dir zu gewinnen, Ohne Bemüh'n; benn kurz ist der Weg und nahe dir wohnt es. Bor die Tresslichkeit septen den Schweiß die unsterblichen Götter. Lang auch windet und steil die Bahn der Tugend sich aufwärts, Und sehr rauh im Beginn; doch wenn du zur höhe gelangt dist, Leicht dann wird sie hinfort und bequem, wie schwer sie zuvor war."—"Der ift gut vor Allen, der selbst sedwen, wie schwer sie zuvor war."——"Der ift gut vor Allen, der selbst sedwentent, Sinnend im Geist, was künktig ihm Besserung schasse zum End' aus. Gut ist Jener zunächst, der den wohl Zuredenden anhört. Wer jedoch nicht selber erkennet, noch des Anderen Rede Sich in das Herz einprägt, der Mann ist nichtig und unnütz."

Die aus 1022 Versen bestehenden "Theogonie" ist ein durch Einschaltungen und Beiträge verschiedener Zeiten zerrissens Werk, das die durch priesterliche Tradition überlieserten Mythen über die Götterwelt in ein verwandtschaftliches und chronologisches System zu bringen suchte, ohne den unter Namen und Thatsachen verborgenen tieseren Sinn zu berücksichtigen. Interessant ist, daß Bausanias schreibt, die Böoter am Helikon lebten der sesten Meinung, Hesiod habe weiter nichts verabsast als "die Werke und Tage." Uebrigens zeigte man ihm an der Musenquelle Hippokrene eine vom Zahne der Zeit arg beschädigte Bleitasel, worauf dieses Werk geschrieben gewesen sei.

"Der Schild des Herakles" in 480 Versen erzählt einige Abenteuer bes Helben, beren Mittelpunkt die Schilderung des Schildes ist, welche durchweg an die Homerische vom Schilde des Achilleus erinnert. Es ist das Werk eines gezlehrten Rhapsoden und gehört wahrscheinlich in die jüngste Zeit des klassischen Epos. Im Druck erschienen die "Werke" zuerst um 1493 in Mailand, der ganze Hesiod 1495 in Benedig. Homer wurde zum ersten Mal gedruckt zu Florenz 1488.



Rrang und Lorberreis.



Bofeibontempel ju Baftum.

#### III.

# Rhökos und Chersiphron.

(Um 600 b. Chr.)

Der große geistige Umschwung, der sich zu Anfang des sechsten Jahrhunderts im Staatsleben der Hellenen kundgiebt, das an vielen Orten neue, sür die spätere Ausdildung wichtige Formen annahm, äußerte seinen Einsluß auch auf Literatur und Kunst. Die längst zur Herrschaft gekommene Lyrik beginnt schon die Ansänge der Prosa neben sich auskommen zu sehen, die praktischen Weisen und Staatsmännern zur Oarlegung ihrer Resterionen als geeignetes Mitkel erscheinen mußte. In der bildenden Kunst aber ist es die Architektur, die zunächst im Tempelbau die religiösen Ideen des Nationalbewußtseins zum Ausdruck bringt, ja, sogar in ihren Hauptsormen bereits zum vollen Abschluß gelangt. Zwar sinden wir auch bei den Aegyptern die Anwendung der Säulen und des slachen Daches, sowie eine ähnsliche Bertheilung des Raumes. Aber die seine Durchbildung und freie Gliederung der einzelnen Theile geht ihren Gotteshäusern ab und wenn man selbst annehmen wollte (was indes nicht nöthig ist), daß ägyptische oder auch assatische Zorbilder

für die Griechen maßgebend gewesen seien, so bleibt ihnen immerhin das Verdienst, ihrer Sitte und Denkart das Entlehnte in wunderbar selbständiger. Weise anbequemt zu haben. "Das Heitere, Freie, frisch Harmonische des Griechenthums", sagt ein neuerer Aesthetiker, "spiegelt sich in dem gegenseitigen Gespanntsein von Säule und Decke, in dem Ausstreben, das von der Decke nicht niedergedrückt, sondern nur durch die natürlichen Gesetz der Materie abgeschlossen und beruhigt, in dem Schweben, das nicht frei schwebt, nicht wie im germanischen Stil den Schein des Freischwebenden anstrebt, sondern mit Bewußtsein und Eindringlichsteit von den nothwendigen Stützen gestützt und getragen wird."

Rhötos und Chersiphron, die beiden Namen, welche wir an die Spige dieses Abschnittes gestellt haben, erregen an sich wenig biographisches Interesse. Sie sind aber die Leiter der beiden größten Tempelbauten jener Zeit, und da diese bereits die beiden Hauptstilarten, welche sich unabhängig und fast gleichzeitig im Mutterlande und in Jonien entwickelten, repräsentiren, so ist es nothwendig, zus vörderst über die Einrichtung der gottesdienstlichen Gebäude und das Abweichende in den beiden Stilarten Einiges vorauszuschicken.

Die Tempel standen in Griechenland meist auf einem der Gottheit geweihten Bezirke, der gewöhnlich mit Bäumen bepflanzt und mit einer Mauer umhegt war und den Brandopferaltar sowie die Wohnungen der Briefter und Tempelbiener in sich schloß. Am Eingange dieses Hoses waren Weihwasserbecken anzgebracht, aus welchen sich die Eintretenden zum Zeichen der Reinigung besprengten. Die Gotteshäuser selbst hatten insosern eine ganz andere Bestimmung als unsere Kirchen, weil sie eben lediglich als Wohnstätten der Gottheiten betrachtet wurden und außer den Kultbildern und den Rauchopferaltären keinen Raum zu Versammslungen der ganzen Gemeinde darboten. Die Glieder derselben verrichteten nur einzeln im Innern des Hauses ihre Andacht, während im Hose vor demselben die sesstlichen Auszuge, Reigen, Hymnen u. Opferschmäuse ihren Platz fanden.

Die Anwendung der Säulenstellung zur Vermittelung des von Mauern umschlossenen Innern mit der freien Außenwelt begründet zugleich den Unterschied zwischen dem dorischen und ionischen Tempel. Beginnen wir daher mit jenem zuerst! Was beiden Stilarten gemeinsam ist, wird dann bei diesem nicht wieder erwähnt zu werden brauchen. Hierzu gehört schon vor Allem, daß der griechische Tempel, so verschieden an Größe und Gestalt er immer sein mochte, nicht auf ebener Erde, sondern auf einem Unterdau stand, der den Zweck hatte, das Haus des Gottes über die niedere Erdenwelt emporzuheben. Derselbe bestand gewöhnslich aus drei, durch regelmäßige Steinschichten gebildeten Stusenlagern, die rings um den Bau herumliesen. Daß die Stusen nicht blos den Ausgang zum Tempelhause bilden sollten, ergiebt sich schon daraus, daß sie ost so ungleich und hoch waren, daß stellenweise, besonders dem Eingange gegenüber, Einschnitte mit kleineren Stusen treppenartig angebracht waren. Die Zahl der letzteren war herkömmlich eine ungerade, damit des guten Vorzeichens wegen die erste und die letzte Stuse mit dem rechten Fuße betreten werden könne!

Das eigentliche Haus (cella) bilbete stets ein längliches Viereck, bessen längere Seiten sich zu den kürzeren verhielten wie 3 zu 2, oder auch wie 4 zu 2, und natürlich folgte auch der Unterbau dieser Gestaltung. Sein Licht erhielt das

Imere meist durch die Thüre, größere Tempel hatten auch oft ein in der Mitte ossens Dach und hießen dann Hypäthraltempel. Der zweislügligen und gewöhnlich mit Bildwerken verzierten Pforte gegenüber befand sich das nach Often schauende Götterbild auf einem Biedestal, zuweilen auch in einer Nische. Vor demselben stand der für unblutige Opfer bestimmte Altar. Der in größeren Tempeln überschüssige Raum der Zelle wurde meist zum Aufstellen zahlreicher und mannichsaltiger Weihzelchenke benutzt.

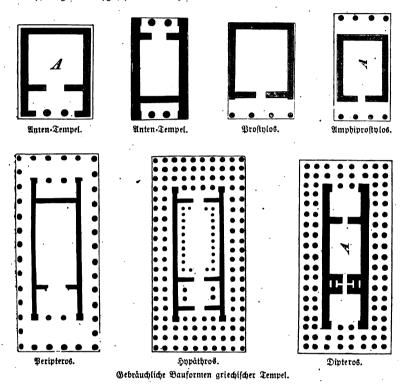

Schon früh erweiterte man diesen einsachen Bau durch ein Vorhaus, indem man die beiden Seitenmauern an der Eingangsseite hinausrückte und den dadurch gewonnenen Raum nicht durch eine neue Vorderwand abschloß, sondern das Dach durch ein Paar Säulen stüte, welche den Blick auf das Portal des Tempels frei ließen.\*) Diesem Vorhause entsprechend legte man auch an der Hinterwand einen Ausbau an, und dieser wurde durch eine seste Wand ohne Säulen abschlossen, sobald er, was oft zu geschehen pflegte, zur Aufnahme nicht nur von Weihzeschen, sondern auch von Kostbarkeiten, öffentlichen Geldern und Urkunden benutt werden sollte. Aus der erwähnten so einfachen Verwendung der Säule

<sup>\*)</sup> Einen folden Tempel, beffen Borhalle ober Pronaos nur aus zwei Säulen Bifden ben Edpfeilern bestand, nannten bie Römer templum in antis.

entwickelte sich bald ein reicher Lurus, der zu den prachtvollsten Kolonnaden führte. Man stellte zunächst eine Säulenreihe vor den Pronaos oder Prodomos und dann hieß der Tempel Prostylos; hatte aber auch das Hinterhaus oder Opisthodomos eine gleiche Säulenreihe, so nannte man den Bau Amphiprostylos. Wurden



Dorifche Caule vom Barthenon.

nun auch an ben beiden Langenseiten Säulenstellungen angebracht, fo biek ber Tempel, wenn ber Säulengang einfach berumlief, ein Beripteros (rings beflügelt), wenn doppelt, ein Dipteros (doppelt beflügelt)\*). Un den Fronten ber Tempel bildeten die Säulen stets eine gleiche Bahl: 4, 6, 8, 10, und nach diefer wurde auch der ganze Tempel genannt: Tetrastylos, Herastylos, Ottastylos, Detaftylos. Un ben Längenfeiten befand fich dagegen eine ungleiche Bahl, und zwar bei ben Griechen eine Saule mehr, als (die Ecfaulen eingerechnet) die doppelte Bahl ber Frontfäulen beträgt (alfo 13 gu 6, 17 gu 8 u. f. w.), bei ben Römern eine weniger (also 11 zu 6, 15 zu 8). Doch finden fich auch manche Ausnahmen von dieser Regel, sowie 3. B. der Athene= tempel auf Aegina an den Fronten 6 Saulen bat, an ben Seiten je 12. Auch in den Säulenhallen der Tempel wurden übrigens zuweilen Weihgeschente aufgeftellt.

Charakteristisch für den dorischen Stil ist die ohne besondere Basis unmittelbar, wie der Baum aus der Erde, so aus dem Fußboden des Tempels-

emporschießende Säule. Ihr cylindrischer Schaft war stark, durchschnittlich nur 4—5 untere Durchmesser hoch, und verjüngte sich bedeutend nach oben. Er war kannelirt, d. h. durch etwa zwanzig stark vertieste, von oben nach unten lausende Furchen gereiselt, welche durch schmale Rippen von einander gesondert waren. Außerzdem bestand die Säule selten auß einem einzigen Steine, vielmehr meist auß einer Anzahl durch Zapsen oder Bleiverguß mit einander verbundener Trommeln. Die horizontale Last des Oberbaues liegt nicht unmittelbar auf diesem Träger, sondern ihre Wucht prägt sich in dem Kopse der Säule, dem Kapitäl (capitulum) auß, das die beiden kämpsenden Glieder vermittelt. Durch Riemchen oder Heftbänder mit dem Säulenschaft verbunden, bauscht sich der Echinus (Igel) von demselben

<sup>\*)</sup> Der Pfeubobipteros hatte ben Raum von zwei Saulenreihen, com benen aber bie innere fehlte.

ab, um vermittels des auf ihm ruhenden Abakus, einer niedrigen vieredigen Lasel, die Last zu empfangen. Lettere erscheint in Gestalt des Epistylions oder Architravs, einer breiten Steinbalkenlage, die die Säulen unter einander verbindet und deren einzelne Blöcke immer auf der Mitte der Kapitäle zusammen=

treffen. Gin aus verfdlungenen Bergierungen gebildeter Saum, die Mäander= linie, schließt den hoben Architrav nach oben ab. Darüber ericheinen aber nun die sogenannten Triglyphen, vier= feitige, die Traglaft vertheilende Stüten, deren Sobe die Breite etwas übertrifft und hinter denen nach innen zu die hölzer= nen, zuweilen auch fteinernen Decken= balten aufliegen. Ihr Name (Dreischlite) rührt von drei vertikalen Borfprüngen ber, die durch parallele Furchen gebildet werden. Unter und über den Triglyphen, sowie über den Zwischenräumen der= felben, befinden fich erhaben gebildete Riemden, von denen je feche tropfenartige Rörperchen berabbangen. Die vieredigen, aber breiten Zwischenräume ber Triglopben, Metopen genannt, waren in alter Zeit leere Räume, durch welche das Lageslicht in den Tempel fiel und welche mit Beihaeschenken ausgesett zu werden Späterhin ichloß man die Metopen mit Marmorplatten iomudte dieselben mit Reliefs. Auf den Triglyphen und Metopen, die zusammen den Fries bilden, ruht eine über die Triglyphen vorspringende, die Metopen zugleich überdachende, breite, aber faum



Jonische Saulenordnung vom Tempel am Ihpsos in Athen.

die halhe Höhe des Frieses erreichende Steinlage, der Geison, auf den dann unmittelbar das Dach folgt. Dieses ist ein niedriges Giebels oder Satteldach, dessen beide Giebel ein sehr stumpswinkliges Dreieck ausmachen, unter dessen sant geneigten Scitenslächen durch Ninnen das Regenwasser einer in einen Löwenkopf mit geöffnetem Rachen endigenden Mündung zugeführt wird. Gerade über diesen Löwenköpfen und auf dem Firste selbst sehen sich steinerne Unterlagen an, auf welchen Blattsächer oder wirkliche Statuen zu stehen kommen Das Giebelscld selbst ist geschlossen und mit Bildwerk gefüllt, in dem sich eine kunstvoll gegliederte Handlung aus dem Leben des Gottes dem Auge des Beschauers darbietet.

Freier und gefälliger als die dorischen Formen des Tempels, in denen sich ber Ernst und die Strenge des Stammes selbst ausspricht, erscheinen infolge der von

den leicht beweglichen Joniern besonders mit der Saule und dem Architrave porgenommenen Beränderungen die Erzeugnisse der ionischen Bauart. An der Säulc zeigt sich sofort der Unterschied, daß sie nicht unmittelbar aus dem Boden emporwächft, sondern ihre eigene Basis besitzt, die sich zu unterst ausbaucht, dann wieder in ein rundes Bolfter zusammenfaft und nach Ansetzung eines oder mehrerer ftulpirter Ringe endlich den Schaft aus fich entläßt. Diefer ist bedeutend schlanker als der dorische, durchschnittlich 8 Durchmesser hoch, weniger verjüngt und in der Ranelirung mit breiten Stegen verseben. Schon dies verleiht dem gangen Bau etwas Grazioleres, denn es erreat den Schein, als tofte es den Saulen meniger Mühe, die auf ihnen ruhende Last zu tragen. Eine weitere und noch auffallendere Menderung bat ferner bas Rapital erfahren. Zwar folgt auf ben Schaft noch ber Edinus; aber der vieredige Abatus ift einem claftischen Bolfter gewichen, bas fic nach auken in schneckenförmigen Spirallinien (ben Boluten) zusammenkrümmt. Der Echinus felbst ift mit eiformigen Stulpturen geziert, die wol ursprünglich Die Bedeutung von Blättern haben sollten. Der Architrav gliedert fich in zwei bis drei über einander liegende Plattenschichten, und da die Metopen und Tris gliphen in Wegfall kommen, so bleibt der ganze Fries eine glatte, zur Aufnahme von Inschriften oder Bildwerken geeignete Wandfläche.

Die inneren Decken der dorischen und jonischen Tempel bestanden aus dem über den oberen Raum sich spannenden Querbalken und den darauf gelegten Platten, die wieder durch eingelegte Kassetten, viereckige Bertiesungen, verziert waren. Die inneren Wände trugen schon gewöhnlich Gemälbeschmuck. Aber auch die Außenseiten, namentlich der Fries, erhielten durch angemessene Färdung ein buntes und lebhaftes Aussehen. Ob in alter Zeit schon die Bemalung der Ornamente in so ausgedehnter Weise zur Anwendung gekommen ist, wie bei dem ausgedeckten Mausoleum zu Halikarnaß (j. "Skopas"), steht freilich dahin.

Rhökos, des Phileas Sohn aus Samos, ist als Architekt besonders durch ben berühmten Beratempel auf Samos, zu dem er den Grund legte, bekannt. Derselbe lag eine Stunde von der amphitheatralisch an den Bergen der Rüste sich erhebenden Stadt Samos an einer offenen Rhede, aber in sumpfigem Terrain. Wenn nach Baufanias die Sage ging, das samische Heraon ruhre von den Argonauten ber, und Athenaus seine Stiftung den Lelegern und Nymphen zuschrieb, so muß man bedenken, dag vor seiner Erbauung ein hölzerner Tempel jedenfalls an seiner Stelle ftand, da wo der Legende nach unter dem heiligen Beidenbusche am Flusse Imbrasos Berg das Licht der Welt erblickt hatte. Berodot, der das samische Beraon für ben größten Tempel feiner Zeit erklart und an einer andern Stelle diefes und das Artemision zu Ephesos mit dem agyptischen Labyrinth zusammenstellt, sah aber wahrscheinlich den von Rhökos in Gemeinschaft mit Theodoros um 630 v. Chr. begonnenen und unter bes Polyfrates Regierung vollendeten Tempel nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Pausanias sagt nämlich in feiner Reisebeschreibung: "3wei andere Tempel in Jonien wurden unglücklicher Beise von ben Persern verbrannt, der Heratempel auf Samos und der Athenetempel in Photaa; doch maren sie, auch vom Feuer vermustet, noch ein Gegen= stand der Bewunderung. Wahrscheinlich hatte der dorische Steinbau dem Gle= mente Widerstand geleistet und bas Holzwerk murde bald wieder restaurirt.

Nach den jeht vorhandenen Trümmern ist seine Breite auf 189, seine Länge auf 346 Fuß berechnet worden. Uebrigens war der Stil noch sehr gedrückt, denn die höhe der Säulen betrug nicht ganz vier Durchmesser. Zur Zeit des Pompejus plünderten die Piraten, dann Antonius das Heräon, während vorher schon Berres Kunstschäe daraus entsührt hatte. Als Strado es besuchte, diente es zusgleich als Vinakotbek.

Derselbe Rhökos wird auch mit Theodoros und Smilis, der auch das Holzbild für das Beräon geliefert hatte, qu= sammen als Erbauer des Labbrinthes auf Lennos genannt, an welchem sich nach Blinius 150 Saulen befanden, bei deren Bearbeitung man fich eines Mechanismus bediente, permittels beffen ein Rnabe im Stande mar, die schweren Monolithe zu dreben. Noch wichtiger wird der Name Rhotos aber dadurch, daß ihm und Theo= boros, ben man gewöhnlich feinen Sohn nennt, die Erfindung des Erzguffes beigelegt wird. Paufanias will im Artemis= tempel zu Ephejos von Rhotos ein Bild ber Nacht gesehen haben, das ihm älter vorkam als die eherne Athene auf der Burg vom phokischen Amphissa, von der die Einwohner der Stadt behaupteten, fie rübre von der trojanischen Beute ber! Das Giegen murbe übrigens ausschließlich auch spater nur bei Bronze und Gifen angewendet. Runftwerke aus edlerem Metalle waren schon vorher mit dem Hammer getrieben worden und diese Art der Bearbeitung blieb auch später noch üblich.



Die ephefifche Artemis.

Das Berfahren beim Guffe unterschied sich ichen damals nicht viel von dem heutigen. Man machte über einen seuersesten Kern ein Modell aus Wachs und strich darüber eine thonerne Form, in welcher Röhren zum Ginströmen des Erzes angebracht wurden.

Bie Rhöfos den Bau des Heraons auf Samos leitete, so stand Chersis phron, ein Areter aus Knoses, an der Spise der Bauleute am Tempel der Artemis im benachbarten Gphesos. Dieses Heiligthum begannen die Jonier noch vor dem Regierungsantritt des befannten lydischen Königs Krösos (564 v. Chr.). Denn als dieser, bald nachdem er den Thron bestiegen hatte, die Ephesier mit Krieg überzog, so weihten diese ihre Stadt, die damals am Abhange des Gebirges lag, der Artemis, indem sie mittels eines langen Taues den sieben Stadien (4125 Jus) bavon entsernt in der Gene stebenden Tempel mit der Stadtmauer in Verbindung septen, und suchten sich auf diese Weise vor Plünderung und noch Schlimmerem zu schüten. Treilich braucht man bei dieser von Herodot und Aelian erzählten Begebenheit

nicht gerade an den ichon begonnenen Reubau des Chersiphron zu denken. da que hier wie bei dem samischen Beraon ein alterer Tempel vorausgesett werden kanr ja beinahe muß\*). Nimmt man Letteres an, so stimmt dazu auch die fernere A gabe Hesiod's, daß zu dem großen steinernen Tempel der Konia Krosos die meifte aus einem Stude bestehenden Saulen geschenkt habe. Neben Chersiphron und feinem Sohne Met agenes, ber bas Werk fortfette, wird von vornherein auch b es am Beraon thatigen Runflers Theodoros gedacht. Diefer foll nämlich vor Beginn ber Arbeiten ben Rath gegeben baben, bas Fundament zu bem gewaltig en Steinbau, für das man der häufigen Erdbeben wegen lieber einen fumpfigen als einen felfigen Boden gewählt hatte, mit geftampften Roblen auszufüttern und darüber Schaffelle zu breiten. Die Aufrichtung der 60 Fuß hoben Monolithe verursachte dem Architekten Chersiphron weniger Mühe, als die Darüberlegung ber riefigen Werkstude, Die den Architrav bilbeten. Der altere Plinius ergabit hierüber nach griechischen Duellen Folgendes : "Das Staunenswerthefte bleibt, wie man Spiftyle von folder Last emporheben konnte. Chersiphron erreichte dies durch Sade mit Sand gefüllt, aus denen er eine ichiefe, weiche Ebene bis über die Rapita Le der Säulen aufthurmte, worauf er allmählich die unterften austaufen ließ, fodaß ft 🗗 die Last unmerklich auf ihre Stelle senkte. Am schwieriasten machte sich dies mit de Sturze, den er über die Bforte legen wollte. Denn dieser batte ein ungeheures B wicht und fak nicht gerade auf feinem Lager auf. Boll Angst dachte der Meister icho daran, sich das Leben zu nehmen. Da soll er endlich über dem Nachdenken eing folafen sein und geträumt haben, daß die Göttin des Tempels vor ihn hingetrete fei und ihm zugeredet habe, am Leben zu bleiben; fie felbst habe den Stein icho zurecht gelegt. Und so sah er ihn auch am nächsten Morgen; burch das eigene Ge wicht hatte er fich in die richtige Lage gefenkt." Bitruvius erwähnt außerdem in seinen Werke über Architektur, Chersiphron habe die Säulen aus den von einem hirten-Birodaros, entdeckten Steinbrüchen ohne Wagen und feste Strake ganz nach Art der heutigen, beim Acern und beim Chausseebau gebräuchlichen Walzen zum Bauplate gieben lassen. Wenn Bitruv aber weiter bemerkt, daß Metagenes bie Steinblode des Gebälks in ähnlicher Beise transportirt habe, indem er nämlich malzenartige Holgrader um fie herumlegen ließ, so muß entweder Plinius den Sohn mit bem Bater verwechselt haben, oder es hat Chersiphron das Legen des ganzen Architraps nicht erlebt. Die Bollendung des Tempels nahm 120 Jahre in Anspruch; die letten Baumeister waren Demetrios und Vaonios.

Das ephesische Artemission war 425 Fuß lang und 220 breit. Säulen hatte es 127 und dieselben bildeten einen ionischen Dipteros. Das Verhältniß ihrer Höhe zum Durchmesser betrug 8 zu 1, ihre Verzüngung ½. Wenn nun aber Vitruv und Plinius gemeint haben, daß bei diesem Tempel die ionische Säulensordnung zum ersten Mal angewendet worden sei, so widerspricht ihnen Pausanias, der zu Olympia, im Schahhause des sithonischen Tyrannen Myron, eine Kammer mit ionischen Säulen aus Erz sah. Das Monument war aber kurz nach 648 v. Chr. errichtet worden!

<sup>\*)</sup> Er foll nach Binbar von ben Amazonen, nach Paufanias von Kröfos und Ephefos, ben Grünbern ber Stabt, erbaut gewesen sein.

Der herrliche Prachtbau der Artemis zu Ephesos, die abweichend von dem hellenischen Kunstideale nicht als Jungfrau, sondern als allnährende Mutter mit dielen Brüsten dargestellt war, füllte sich bald mit den Erzeugnissen der berühmstesten Künstler, blieb aber leider kaum 80 Jahre unversehrt stehen. Ein Ephesier, Tamens Herostratos, der von wahnsinnigem Eiser geplagt war, seinen Namen interferblich zu machen, zündete nur zu diesem Zwecke, wie er später auf der Folter Etannte, den Tempel an, und zwar in derselben Nacht, in welcher Alexander der Trose geboren ward (356 v. Chr.). Die Ephesier sasten den Beschluß, daß in Name nie genannt werden solle. Aber schon ein Zeitgenosse des genannten Lakedonischen Königs, der Geschichtschreiber Theopompos, erfüllte den Wunsch

Wieweit das Gebäude durch den Brand vernichtet worden war, laft fich taum Enessen. Da aber Strabo ausdrücklich von Wiederbenutung ber früheren Säulen 132d vom Abbrennen des Daches spricht, so erscheint der Neubau mehr als eine . I ofe Restauration des früher Dagemesenen. Sogar das alte hölzerne Rultbild on Endoos wurde gerettet, denn es eristirte noch zur Zeit des Plinius und man tritt fich bamals, ob es aus Reben- ober Cbenholz bestände. Die ionischen Stäbte teuerten übrigens alle zum Neubau bei, und die Ephesier selbst machten große Anstrengungen und opferten sogar den Schmuck ihrer Beiber. Als aber später MIerander die bereits gemachten und noch nöthigen Rosten des Baues zu erstatten versprach, unter der Bedingung, daß dies in einer ihn ehrenden Inschrift erwähnt werbe, ichlugen die ftolgen Städter'dics aus, und ihr Sprecher fügte klug bingu: "Es schickt fich nicht für einen Gott, anderen Göttern Beihgeschenke zu widmen." Unter des Deinokrates Leitung (f. d. A.) erhob sich der Tempel noch herrlicher aus feiner Afche und galt für eins der fieben Weltwunder. Als besondere Gingel= heiten erwähnt dazu Plinius, daß zum Gebälf der neuen Decke Cedernholz, zu den Thurflügeln Chpressenholz genommen worden sei, und daß die auf das Dach führende Treppe aus dem Holze eines einzigen epprischen Weinstockes ge= fertigt gewesen sei!

Auch nach der Wiederherstellung zu Alexander's Zeit mag das ephesische heiligthum noch manche Restaurationen ersahren haben; Plinius wenigstens spricht von sieben. Sein Ende fand es 262 n. Chr., und zwar durch Germanen! Dieselben Gothen, welche kurz zuvor Griechenland verwüstet und Athen, den alten Sit der Musen und Künste, geplündert hatten, legten auf der Heinkehr nach ihren ukränischen Steppen gefühllos den hochberühmten Bau in Asche. Die geringen, noch vorshandenen Trümmer sind jeht Schlupswinkel für Räubergesindel.

Benn wir nun noch einen Blick auf die Umfassungsmauern der Tempelsbezirke, namentlich aber auf die Schutzwehren der festen Niederlassungen in dieser alten Zeit werfen, so begegnen uns jene kolossalen, mit ungeheurem Kraftauswand hergestellten Bauwerke, welche von den Griechen selbst dem mythischen Niesenzeichlichte der Kyklopen zugeschrieben werden, während man sie jetzt als pelaszische bezeichnet. Pausanias schreibt von den Mauern des uralten argolischen Tiryns: "Bon der Stadt sind keine anderen Ueberreste erhalten als die Mauern. Diese sind ein Werk der Kyklopen. Sie bestehen aus unbehauenen Steinen, von denen ein jeder so groß ist, daß beim Bau auch nicht der kleinste von ihnen durch ein

Gespann Maulthiere fortgeschafft werden konnte. Schon von Alters sind kleiner Steine dazwischen eingesügt worden, so daß jeder derselben den großen zur Ber bindung dient." Eine Vervollkommnung dieses Aufthürmens roher Steinblöcke bestand darin, daß man bei denselben sorgfältiges Behauen anwendete und die Steine nach ihren Ecken und Binkeln sorgfältig zusammensügte. Neben diesem künstlichen Nehwerk waren aber auch horizontale Schähtungen von viereckigen Blöcken im Gebrauch, wie man schon am Löwenthor von Mykenä sieht. Dies sührte aus regelmäßigen Quadernbau, der dann später vorzugsweise Sitte blieb. Bei Anlegung von Thoren ließ man die Seitenwände, wie an dem erwähnten Schahhause des Minyas, allmählich nach oben gegen einander vorrücken, oder man legte über die beiden Seitenpsosten einen großen Steinblock herüber. Beim mykenischen Löwenthor ist diese Oberschwelle 15 Fuß lang. Die Thürme waren ursprünglich blos viereckige oder runde Mauervorsprünge; die wirklich geschlossenen Thurmbauten hatten ihre Zugänge von den Mauergalerien aus.



Bom Erechtheion.



### ·IV.

## Alkäos und Sappho.

(Um 600 b. Chr.)

**CH**enn auch der Bortrag von epischen und elegischen Gedichten mit musika-Tifcher Begleitung verbunden war, fo diente diese doch mehr dazu, der ruhigen Mit= theilung der Rhapsoden Abwechselung zu verleihen und die Aufmerksamkeit der Ruhörer zu fteigern. Die Musik war hier noch die Dienerin der Boesie. Als nun aber — und dies geschah zuerst bei den Doriern und Neoliern — die Poesie sich ben Normen einer politisch und religios gereiften Gefellschaft anschloß und bie höheren Gedanten und Aufgaben der neuen geistigen Welt den Borern vorführen wollte, mußte sich ber Wechsel ber Stimmungen und die innere Erregung viel beutlicher und lebendiger in der begleitenden Musik aussprechen. Dadurch murde der Vortrag zum musikalischen Gesang und die Musik trat der Poesie als ebenburtige Schwester zur Seite. Da nun aber die Mclodie, die fich dem Terte eng anichlok, einen häufigen Wechsel bes Rhythmus erheischte, so entwidelte fich naturgemäß eine Fulle thythmischer Formen und fünstliche Zusammenordnung ber Verse in kleineren und größeren Strophen. Bu diefer Harmonie des Liedes und der Musik trat bann endlich noch die mimische Bewegung ober der Tanz binzu, ein Mittel der Berfinnlichung, das in der feurigeren Empfindungsweise der Sudlander feinen Grund hat, das aber die Wirkung der Boesie auf Phantasie und Gemüth außer= ordentlich zu beben geeignet war.

Ganz besonders hervorzuheben ist bei dieser Art der Lyrik, welche man melische nennt (von Melos — das Kunstlied), die spezielle Bedeutung und sorgfältige Anwendung sowol der einzelnen Klanggeschlechter oder Tonleitern als auch der verschiedenen Tonarten. Die Alten sehen und auseinander, daß für männliche ernste Weisen die dia tonische, für mildere und gemäßigtere die enh armonische, für weiche und schlasse die dromatische Tonleiter passe. Noch eigenthümlicheren Antheil am Liede schreiben sie aber den Tonarten zu, in denen sich zugleich die Unterschiede mehrerer Stämme in Charakter und Gemüthsrichtungen gleichsam sinnlich ausprägen.

Man unterschied hier die borische, eine tiefe Tonart voll Burde und Rraft, von der phrygifden und lydifden, die Leben und Begeifterung fprühten, und zu diesen drei tamen später die weniger bestimmten Tonarten ber Aeolier und Jonier hinzu. Bu den durch das Wesen dieser Tonarten bezeichneten Stimmungen bes Gemuths mußten die Gebanten bes Liebes genau paffen, und fo fest fag bei den Hellenen die Ueberzeugung von der sittlichen Macht ber einzelnen musikalischen Schemen, daß ber Romponift und Dichter allein burch den Wechsel der Tonarten die Hörer bald zu mannlicher Thatkraft answornen. bald mit weichen Gefühlen durchdringen, bald die hochgebenden Wogen der Leidenschaft wieder fanftigen konnte. So murde g. B. ber Baan, ein Lied religiöfen Charattere und ftreng sittlichen Gehalts, in dorifcher, das Epi= thalamion, ein tandelndes Bochzeitslied, in aolifder, ber Dithprambos. eine weinbegeisterte bacchische Hymne, in phrygischer Conart gesett. Bon bem Meliter Philorenos aus Rythera ermähnt Aristoteles, er habe einst einen Dithprambos in dorifcher Tonart schreiben wollen , sei aber trot aller Unftrengung immer wieder, wie von Ratur, in die phrygifche gurudgefallen! Go mar affo den Dichtern Wahl und Wechsel des Still nach Billfur verwehrt, und, wenn fie fich einmal ihre Stoffe gewählt hatten, fo waren fie auch an die berkommlichen nationalen Schranken in Bezug auf Ton, Haltung und Runstmittel gebunden, benen auch die mimische Darftellung mit Tangweisen, die den Tonarten geiftes verwandt waren, entsprach. Um meiften betraf nun diese Beschränkung auf einseitige Gesetze wieder die Musik, und leicht erklärlich ift der allgemeine Unwille. ber fich erhob, als um die Zeit des peloponnesischen Rriegs die religiöse und vädagogische Ginwirkung ber Musik auf die Erziehung baburch zu schwinden begann, daß an die Stelle der ernsten dorischen Chorale leichtfertige Theatermufit trat. Satte boch fogar, wie Cicero in feinem Wert über die Gefete ermabnt. Blaton die Behauptung aufgestellt, die Gesete ber Musit konnten nicht abgeanbert. werden, ohne daß man zugleich die Staatsgesete abandere!

Unter den beiden Instrumenten, die den Gesang begleiteten, der Lyra und der Flöte, ist das erste in Hellas am frühesten eingebürgert gewesen. Sie versträngte allmählich die aus mehreren Röhren von verschiedener Länge bestehende ländliche Schalmei oder Sprinx, stammte aus Kleinasien und besonders Phrygien und ähnelte in Gestalt mehr der modernen Klarinette als der Flöte (man hatte sogar Doppelslöten). Als Meister auf diesem Instrumente galten die Böotier und

namentlich die Thebaner, deren Virtuosen theuer bezahlt und hoch geehrt waren. Seitdem auch bei den delphischen Spielen das den Sieg Apollon's seiernde "pythische Lied" unter Flötenbegleitung aufgeführt ward, gewann die Flöte auch im Peloponnese immer mehr Boden und sehlte endlich bei den Doriern weder an den Festen und Opferseiern der Götter, noch im Felde zur Begleitung des Marsches. Eine Art von musikalischer Gesetzeberthätigkeit entwickelte in Sparta besonders Terpander aus Lesdos um 670 v. Chr. Er scheint reichere Instrumentalsähe mit dem Gottesdienste verbunden zu haben und machte sich dadurch verdient, daß er die in Kleinasien schon vorher gebräuchliche siebensaitige Kithara oder das Barbiton zur Begleitung des vollstimmigen Männergesangs einsührte. An dem von ihm gestisteten ernsten Stile und an dem Heptachord hielten die Spartaner später so sest, daß die Ephoren den Virtuosen Phrynis aus Lesdos und Timotheos aus Milet, die mit neunsaitigen Instrumenten ausgetreten waren, ie zwei Saiten abschnitten!

Die Rithara unterschied sich übrigens von der älteren Lyra nur durch die Einrichtung des Schall= oder Resonanzkastens. Denn mabrend an der letteren das Bruft- und Rudenschild ber Schildkrote ben Ton verftärtte und durch ein Soch verbundene Ziegenhörner oder diesen nachgebildete Holzarme bas Gestell zur Aufnahme der Saiten bildeten, bestand der Schallkasten der Kithara sammt den sich demselben in größerer Stärke anschließenden und verschieden ornamentirten hohlen Armen aus dünnen Holz=, Metall= oder Elfenbeinplatten, wodurch das Instrument viel Aebnlichkeit mit der füddeutschen Cither bekam. Gespielt wurden die Saiteninstrumente mit den Fingern oder mit einer kleinen Schlagfeder aus Holz oder Elfenbein, dem Plektron, oder jo, daß die rechte Hand das Plektron handhabte, indem die linke auf der inneren Seite begleitete. Die lydische Magabis. welche spielen zu können sich Anakreon rühmte, und welche Sophokles als ein füßtönendes Instrument tobte, umfaßte zwei volle Oktaven und foll mit 20 Saiten bespannt gewesen sein, von denen die tieferen der Linken, die höheren der Rechten zufielen. Das Epigoneion batte sogar 40 doppelt laufende Saiten. Außerdem gab es auch dreieckige Saitenspiele, deren Bauart der unserer Harfen sehr nahe kam und zu denen das Trigonon und die Sambyke gehörten.

Bährend die melische Dichtkunst bei den Doriern sich den Interessen der Religion, Politik und sittlichen Ueberlieserung gewidmet hatte, begann sie anderswärts zu verweltlichen, zum Ausdrucke der subjektiven Sinnlichkeit und Leidenschaft zu werden, Alles, was das Leben bewegte, die Lust und den Schmerz des herzens wie die Kämpse des bürgerlichen Gemeinwesens, sich zum Tummelplatz zu wählen. Es geschah dies bei den Aeoliern, durch deren brausende Lebhaftigstit und unruhige Leidenschaftlichkeit die Ausbildung einer schwungvollen, die zuten und starken Gesühle mit gleichem Feuer schildernden Lyrik und Musik unsemein gesördert wurde. Dieser weltmännische Ton wurde vorzüglich von den Genossen dieses Stammes auf der glücklichen Insel Lesbos angeschlagen, und namentlich in der Hauptstadt derselben, Mitylene. "Geraume Zeit", sagt Bernstadt, "hatte die Insel durch ihre Flotten eine politische Macht geübt, mit anderen Aeoliern theilte sie Reichthum und oligarchisches Regiment; ihre Bersfassung blieb, wie bei den meisten Insulanern, schwankend, wozu der Hang zum

Lebensgenuß und der rastlose Streit der Parteien beitrug; endlich besaßen die \_ = Lesbier ein entzündliches Naturel, welches durch eine seltene Fülle der Mittel \_ genährt, noch von ihrer heißen Bewunderung sinnlicher Schönheit gesteigert = wurde. Männern dieses Geblüts siel es schwer, an ein Maß sich zu gewöhnen und die zügelnde Gewalt einer Sittenzucht anzuerkennen. Man lebte rasch und mit einer stürmischen Energie der Empfindung, in einseitig abschlossenen Gruppen, unter denen die Herrenkaste den Kern der Gesellschaft bildete."

Ru den edlen Geschlechtern von Lesbos gehörte auch Alkaos: ja die Ritterlichkeit wie die überschäumende Lebensluft der dortigen Aristokratie fandin ihm einen hauptvertreter. Gerade in seiner Zeit regte fich in allen griechischen Rüstenstaaten ein starker Widerstand des Volkes gegen die bevorrechtete Aristokratie und ein allgemeines Streben nach politischer und rechtlicher Gleichstellung. Rubne. geistig bedeutende Führer aus dem Herrenstande traten, von Batriotismus oder Ehrgeiz geleitet, an die Spipe der Boltspartei und bemächtigten sich als neue = demotratische Könige der Alleinberrschaft, bis endlich sie oder ihre nächsten Nach: = fommen von den Geschlechtern wieder gestürzt murden, ohne daß die Adelsberrichaft barum festen Fuß zu fassen vermochte. Alle diese Bersuche spielten fich mit dem nämlichen Ausgange auf Lesbos der Reihe nach ab. Zuerst wird die Erhebung bes Thrannen Melandros erwähnt. Diefen fturzte Alfaos mit feinen Brubern Antimenidas und Kiris und im Berein mit Vitta fos. Dann trat Myrfilos 🔻 auf. Auch diesen bekämpfte Bittatos und sagte zu ihm, von den wilden Thieren fei i ber Thrann, von den gahmen der Schmeichler das schlimmfte. Alkaos nahm cbenfalls an seinem Sturze Theil und soll gegen ihn die berühmte Allegorie gebichtet haben, von der wir noch folgendes Bruchstück besitzen:

"Ganz unbegreiflich wüthet ber Winde Kampf;
Denn jest von hierber wälzt sich die Wog' heran,
Und jest von bort; wir aber treiben
Witten hinein auf dem dunklen Schisse.
Im wilden Sturmwind seufzet das Segeltau,
Denn Flut umfängt eindringend des Mastes Fuß,
Und jedes Segel ist durchlöchert,
Siehe! und flattert in weißen Fehen;
Los sind die Anker — —
Es solgt im Andrang Welle der Welle nach
Zum Bord, und Mühsal steht uns genug bevor."

Eine ähnliche Erhebung versuchten später noch Megalaghros und die Kleanaktiden; aber auch sie unterlagen der Macht der vereinigten Oligarchen. Schon vorher (spätestens 600 v. Chr.) nahm Alfäos auch an einem äußeren Kriege Theil. Die Athener hatten sich nämlich unter Führung Phrynon's der auf lessbischem Gebiete am Eingange des Hellesponts und am alten trojanischen Stamander liegenden Stadt Sigeion bemächtigt, worauf die Mitylenäer sie zu vertreiben suchten. Pittakos nahm an dem Kampse Theil, ebenso wie der seurige Dichter, welcher stolzen Muthes seinen prächtigen Wassensall in einem Liede besang, von dem noch solgendes Bruchstück vorhanden ist:

İ

"Eiz durchstrahlt das geräumige Haus; glanzhell funkelt die Ded', geziert für Ares ganz Mit schönklinkender Helme Schmuck, über denen der weiße Roßschweif drohend nickt, zie für tapferer Männer Haupt; hoch an hölzerne Nägel ringsum aufgehängt Schimmern Schienen von blankem Erz, Schutwehr gegen der Kriegsgeschosse wilden Sturm. Bruftharnische aus jungen Hanf nebst hochragenden Schilden sind dort aufgestellt, Manch Chalkidierschwert dazu, und Kriegsgürtel in Meng' und mancher Wassenrock, Daran laßt und gedenken jett, wo zu männlicher That wir und vereinigten."

Doch der Erfolg entsprach nicht seinen kuhn gespannten hoffnungen. Die Athener fiegten trot ber mannhaftesten Gegenwehr, und Alfaos felbst marf, wie Ardilodios und Horax in abnlichen Lagen, die Waffen weg, die, wie Berodot ergiblt, von den Feinden im Athenetempel zu Sigeion aufgehängt wurden. Doch ber Sanger troftete fich ichnell und berichtete das Miggeschick seinem Freunde Melanippos in Mithlene in einer Obe, worin er icherzend meinte, co sei besser, bak im Beiligthume ber blauäugigen Göttin fein Belm binge, als fein Ropf! Bittatos bagegen erwarb fich in derfelben Tehbe hohen Ruhm, denn als Phrynon, im Bertrauen auf den von ihm zu Olympia errungenen Sieg, die Mitplenäer Bum Zweikampf herausforderte, ftellte fich ihm Bittatos und erlegte ihn vermittels eines hinter bem Schilbe verborgen gehaltenen Netes. Das Vertrauen bes Bolkes zu ihm wurde aber noch durch seine Unparteilichkeit und praktische Lebensklugbeit gesteigert, und da endlich auch die Bernünftigeren und Gemäßigteren unter den Aristofraten einsahen, daß das Behaupten aller Standesvorrechte nicht gut länger möglich war und dem Andringen der Bürgerpartei nach Gleichheit bor dem Gesethe nachgegeben werden mußte, so übertrug die Gemeinde mit groker Stimmenmehrheit bemfelben das Umt eines Meinmneten. b. b. eines Geletgebers oder vielmehr Revidenten der bestehenden Gesetze, der natürlich auch mit einer Art von biktatorischer Gewalt ausgerüftet sein mußte, um seine Mitburger zur Befolgung der neuen Anordnungen zu nöthigen und Ueberschreitungen Au abnden. Vittatos verfuhr mit außerordentlicher Mäßigung und Uneigennütig= teit. Allein die Beißsporne der Junkerpartei, Alkaos und seine Brüder voran, verjuchten es, bem neuen Machthaber ben möglichsten Widerstand entgegenzufeben. Der Dichter, welcher, wie Strabo richtig bemerkt, doch keineswegs rein bon unpatriotischem Chraeiz mar, schmähte nun ben Vittakos ebenso wie die früheren Thrannen; ja, er lobte jest ben Melanchros in Bergleich zu Bittakos. bem er nicht undeutlich seine Unebenburtigkeit vorwarf, und ließ sich von seiner Leidenschaftlichkeit fo weit fortreißen, daß er ihm feine Armuth, feine Rorpulenz, seinen hinkenden Gang vorwarf. Pittakos ließ fich durch so kleinliche Anfechtungen nicht beirren, und fcblieglich faben fich feine Begner genöthigt, das Feld zu räumen und in die weite Welt zu geben. Altaos irrte mehrere Jahre beimatlos berum, toftete felbst die Bitterkeit der Armuth und bekam nach eigenem Geständnif por ber Zeit graue Haare. Soll er doch, wie Strabo behauptet, felbst Aegypten besucht haben! Antimenidas aber begab sich nach Often gen Babylon und verrichtete in Nebutadnezar's Diensten große Waffenthaten, um derer willen ibn der Bruder bei feiner Rückfehr pries.

Die Diktatur des Pittakos mahrte zehn Jahre (bis 580). Aber bevor noch der Patriot die ihm übertragene Gewalt dem Bolke freiwillig zurückgab, machten die Brüder an der Spike der Emigration noch einen Bersuch, seine Alleinherrschaft mittels Anwendung von Gewalt zu stürzen. Alkäos aber gerieth dabei dem Feinde in die Hände, der ihm großmüthig das Leben schenkte, indem er das herrliche Wort sprach: "Berzeihung ist besser als Rache." Es scheint, als habe der Sänger, gewitzigt und abgekühlt durch das ausgestandene Ungemach, die übrigen Jahre seines Lebens friedlich in der Heimat zugebracht; wenigstens schweigen von seiner Rückehr an alle Nachrichten über ihn.

Seine Dichtungen gaben Zeugniß von seinem ritterlichen Stolze, seiner heißblütigen Natur, seinem leichten Muthe. Bald besang er das stürmische Ringen des Parteikampses und ergoß sich in heftige Schmähungen der Gegner, bald klagte er über das trübe Geschick der Berbannung, bald pries er die Freuden der Liebe und den Genuß des die Sorgen verscheuchenden Weins, der ihm zur Heiterkeit der Stimmung unentbehrlich erschien, ohne daß man ihn deshalb nach dem Beispiele später, grämlicher Grammatiker der Trunksucht anzuklagen nöthig hat. Das energische und leicht erregbare Gemüth des Alkäos offenbart sich auch in dem Klusse und Schwunge der in seinen Oden angewendeten Bersmaße, von denen ein bekanntes noch heute seinen Namen trägt. Seine Lieder sind im Alterthum in zehn Bücher zusammengestellt vorhanden gewesen, von denen wir nur spärliche Trümmer noch besitzen. Durch Horaz wurde seine Dichtungsweise in freier Nachsahmung auf italischen Boden verpklanzt. Sehr sinnreich schildert er die Macht des Gesangs auf die Unterwelt, indem er von Alkäos singt:

"Benn Du, ber Laut' entlodend ber Töne Macht, Alfäos, singst bes Meeres Drangsal, Singest ber bittern Flucht Beschwerben, Dann sauschen selbst die Schatten im Orkus Dir In heil'gem Schweigen; bicht Dir im Kreis gebrängt, Begierig schlürft ihr Ohr ber Schlachten Und ber Tyrannenverjagung Kunde."

Auch Sappho (in der Sprache ihrer Heimat Pfappha, d. i. die Glänzende, genannt), die größte Dichterin der Hellenen, war eine Tochter des gesegneten Lesbos und eine jungere Zeitgenoffin bes Altaos. Db fie in Mithlene felbst oder in bem an der Westfufte von Lesbos gelegenen Städtchen Eresos geboren murbe, läßt fic beim Widerspruche der Alten unter einander felbst jest nicht mehr entscheiden. Ihr Bater, ben fie nach Dvid bereits im fechften Jahre verlor, bieg Stamandro= nymos (wofür Abfürzungen wie Ramon und Simon portommen), ihre Mutter Rlais. Die äußeren Berhältnisse der Familie scheinen gunftig gewesen zu sein. Benigstens erwähnt der Grammatiter Athenaus, Sappho lobe oft ihren Bruder Larichos, daß er im Prytaneion ben Mitylenäern Bein fredenzt habe. Ihr anderer Bruder, Chararos, verschleuderte viel vom väterlichen Bermögen und bereitete der Schwester großen Aerger. Er war nämlich nach dem ägyptischen Freihafen Naufratis mit einer Fracht lesbischen Weines gekommen und fab bort die Thrakierin Rhodopis oder Dorica, eine Hetare, mit welcher ihr Berr, ber Samier Kanthos, auf die Borfen junger Berfchwender fpekulirte. Die Schonbeit und Anmuth der jungen Bublerin bezauberte den Chararos fo, daß er fie um eine hohe Summe dem Samier abkaufte und in Freiheit feste. Als nun aber ber Rausch verflogen war und die Liebe der Rhodopis erkaltete, kehrte Chararos nach

Lesbos zurud und Sappho verspottete ihn, wie Berodot saat, stark in einem Gebicte. Rhodovis wurde übrigens fpater fehr reich und foll fogar, ber Sage pplolge, durch die außerordentliche Kleinheit ihres von einem Adler durch die Lüfte entführten Schubs dem Rönig Amasis von Aegupten bekannt geworden und in deffen Barem getommen fein!

Bon sonftigen Gingel= beiten aus dem Leben Sappho's miffen mir aukerordentlich wenig. Rur er= wähnt die parifche Chronit, einezu Anfange des vorigen Sabrbunderts auf Baros entbeckte Marmortafel. welche die wichtigsten Data Der griechischen Geschichte enthält, um das Jahr 600 fei Sappho aus Mithlene nad Sixilien gefloben. Da wir keine Urfache haben, diese Nachricht zu be= aweifeln. so wird jene un= freiwillige Reise wol eben= jalls eine Folge der les= bijden Barteikampfe ae=



Sappho.

wesen sein. Wahrscheinlich hielt sie sich damals in Sprakus auf, denn eine Statue von ihr, die der berühmte athenische Erzgießer Silanion zu Alexander's des Großen Zeit verfertigt hatte, befand fich bis auf Berres im dortigen Prytancion. Ferner ist von Aristoteles bezeugt, daß Alkäos sie verehrte und sich ihr zu nähern suchte. Als er aber in scheuer Ehrfurcht mit den Worten sich an sie wendete: .. Wohl möcht' ich reden; aber es bindert mich nur Scham", so ertheilte fie ihm die feine Abweisung:

> "Bewegt' bie Liebe jum Guten und Schönen Dich, Und lag' ein Unglimpf nicht auf ber Bunge Dir, Richt murbe Scham bie Augen beden, Sonbern Du fprachft bas Gerechte frei aus."

Sie war auch später an einen reichen Mann verheirathet, und noch besiten wir ein Fragment, in welchem sich ihre zarte Mutterliebe ausspricht. Es lautet:

"Jest erblüht ein holbes Kind mir, gleich bem golbenen Blumlein In ber Schönheit Reizen ftrahlenb, meine theure Rlais, Belde mehr ich hochschät, ale Lybien gang und bas icone Lesbos."

Bas endlich ihr Aeukeres betrifft, so nennt sie Alkaos "veilchenlockige, behre, füßlächelnde"; nach anderen Quellen foll sie kleiner Statur und fehr brünett gewesen fein.

Ber bie soziale Stellung des weiblichen Geschlechts in hellas chronologisch

verfolgt, wird zwischen bem von homer geschilderten beroischen Zeitalter und der Blüteperiode Athens einen erstaunlichen Unterschied finden. Dort ist das Berhältniß der beiden Geschlechter zu einander ein durchaus edles, sowol in als außer der Che. Die Frauen und Jungfrauen bewegen fich frei in der Gesellschaft der Männer; ihre öffentlichen Ausgange find nicht bemmenden Schranken unterworfen; ihrer Tugend wurde hohe Achtung gezollt. Die Burudfetung der Weiber beim ionisch-attischen Stamme bagegen und ihre enge Beschränkung auf bas Haus hängt mahrscheinlich mit der Entwicklung der Demokratie zusammen, die den Mam seinem Sause und dem Kamilienleben entfremdete und ihm sein Dabeim auf dem Marktplate, in den Gerichtshöfen, in dem Brytaneion anwies. War nun mabricheinlich noch furz por Solon bas weibliche Geschlecht noch nicht so in ben Hintergrund geschoben, wie später, so scheint es auch, als ob bei ben Aeoliern zu berfelben Zeit die Frauen eine murdigere und freiere Stellung in der Gesellichaft eingenommen haben, mas fich besonders aus dem zwanglosen Leben, das zu Lesbos berrichte, ichliegen läft. Berangereift und geforbert burch ben freien Bertehr mit ber leichtlebigen Golischen Jugend, entfaltete fich bald ihr hohes dichterisches Talent aur vollsten Blute. Mit beifer Sinnlichkeit paarte fich in ihr die garteste Beiblichkeit und mit genialer Runft verstanden sie es, ihre Dichtungen mit dem Zauber ber Natürlichkeit und naiven Ginfalt zu umgeben und boch die Rede durch Harmonie und Wohllaut zu beleben und abzurunden. Fast immer bewegen sich ihre Boefien in dem Elemente der Liebe, und bier schildert fie in großer Unbefangenheit und mit unverhohlener Leidenschaft ihre Neigungen und Gefühle und spricht ihre glübende Bewunderung für sinnliche Schönheit aus, ohne aber je die schmale Grenze ber Bucht und sittlichen Burde zu überschreiten. Das von Sittlichkeit burchbrungene Schone ift ihr Ideal, wenn fie finat:

"Ich liebe ber Pracht beitern Genuß, und mit bem Glang vereinte Des Lebensgefühls sonnige Luft immer in mir bas Schöne;"

oder in einem andern Fragmente:

"Der zwar strahlt Dir im äußren Glanz ber Schönheit, Doch wer gut ift, erscheint sogleich auch ein Schöner!"

Nicht als Blaustrumps, sondern im Hochgefühle ihres Dichterberuss bemitleidet sie ein ungebildetes, mit ihrem Reichthum prahlendes Weib, indem sie demselben zuruft:

"Benn ber Tob Dich umfängt, wirst Du im Staub liegen bereinst und nie Wird in kommender Zeit Deiner gebacht; denn aus Bieria\*) Blüh'n Dir Rosen ja nie! Aber Du wirst selbst in bes Habes Haus Ruhmlos manbeln, sobalb einst Du ins Land buftiger Schatten fliegst."

Edle Mädchen suchten ihren Umgang, um in Kunst und Weisheit von ihr sich belehren zu lassen, und die von den Alten wegen ihres Gedichts "die Spindel" mit Homer verglichene Dichterin Erinna, die in zarter Jugend vom Tode creilt wurde. war ihre Freundin. Die Mithlenäer selbst setzen ihr Bildniß auf ihre Münzen und Solon lernte in seinen alten Tagen ein Lied von der berühmten

<sup>\*)</sup> Bierien, die Beimat ber Musen am makebonischen Olymp.

Sängerin, indem er sagte: "damit ich dann sterben kann, wenn ich es gelernt habe!" Biele Dichter der griechischen Anthologie preisen sie, als die zehnte Muse, und der Geograph Strado drückt sich solgendermaßen über sie aus: "Es ist ein wunderbares Ding mit Sappho! Denn wir wissen, daß seit Menschengedenken kein Weib aufgetreten ist, welches sich in Bezug auf die Annuth der Poeste nur im Entsernten mit ihr messen könnte." Der Schüler des Aristoteles, Chamäleon, schrieb über Sappho ein Buch; der Lesbier Kallias kommentirte ihre von den alexandrinischen Gelehrten in neun Bücher getheilten Gedichte; der Grammatiker Drakon behandelte in einer Schrist die von ihr gebrauchten Versmaße.



Sausliches Reft.

Diesem außerordentlichen Ruhme jener genialen Frau, der nur durch die geringe Berbreitung des äolischen Dialekts, in dem sie und Alkaos dichteten, einige Einduße erlitten haben mag, stellten sich später in Athen so arge Beschuldigungen und Berunglimpsungen entgegen, daß sich ihr ideales Bild in eine Karikatur verskerte. Als nämlich besonders im vierten Jahrhundert die gute Sitte immer mehr erschlasste, als die Lebensanschauungen nüchtern und prosaisch, als die Liebe ein Borrecht der Hetären geworden war, da hatte man kein Berständniß mehr sur die offenherzige und gerade Sinnlichkeit der schönen Lesbierin. Namentlich tragen die Dichter der mittleren und neueren attischen Komödie, welche interessante Bersonen und Begebenheiten aus der Bergangenheit der Literatur und dem Mythenskreise, besonders aus dem erotischen Gebiet, in ihren Bereich zog und nach Belieben

umgeformt bem Gelächter bes Bublitums preisgaben, außerorbentlich viel Schuld daran, daß der Rame und die Berfonlichkeit Sappho's in den Staub herabgezogen worden ift. Gelang dies bei Männern, wie Blaton und Demostbenes, um wie viel leichter mar es, eine in mannlich freier Beise sich bewegende und Tausende bes starten Geschlechts durch ihr Talent verdunkelnde Frau als den weiblichen Schwächen in gang besonderem Mage unterworfen bargustellen, und je öfter bie Buhne dieses Berrbild erscheinen lieft\*), besto mehr sette fich dasselbe in der Bor= ftellung fest, besto schneller verschwand ber gute Glaube an die von ihren Zeit= genoffen so hochgefeierte, echte Sappho. Ihre Meugerungen der Liebe und Bartlichfeit deutete man einfach als Zeichen unfittlicher Begierde und fündlicher Leidenschaft: in ihrem Musenhof erblickte man nur einen unreinen Bund ausschweifender Madden und Junglinge. Bie willfürlich die fomischen Dichter bei all ihren romantischen Rombinationen zu Werte gingen, erkennt man icon baraus, baf fie ber Sappho nicht blos ben um 50 Nahre jungeren Dichter Angfreon, fondern auch ben beinahe 100 Sahre älteren, verbitterten Archilochos und ben grämlichen Sipponar, welcher in des Versertonigs Dareios Zeit gelebt haben foll, nur um des witigen Rontraftes willen als Liebhaber andichteten. Darf man fich bann wundern, wenn noch Opid in seiner fünfzehnten Beroide fie schreiben laft wie eine lodere Libertine seiner eigenen Zeit und wenn nach Seneca ber unter August lebende Alexandriner Didnmos im Ernste die Frage erörterte, ob Sappho eine öffentliche Dirne gemesen sei ober nicht?

Dagegen weiß man nicht, mas eigentlich die Sage vom iconen Jungling Phaon zu bedeuten hat, aus Liebe zu welchem fich Sappho den Tod gegeben haben foll. Die Dichterin nennt seinen Namen in den vorhandenen Bruchstücken nie. Bei ben fpateren Schriftstellern erscheint er von mythischem Nebel umgeben, als ein Liebling der Aphrodite und von dieser selbst mit besonderem Liebreiz begabt. Als er ungerührt blieb von der Liebe Sappho's, fturzte fich diese vom leukabischen Felsen hinab ins Meer. Run ift es zunächst beinahe komisch, wenn man fich benten will, daß die Sangerin, um überhaupt den Tod zu suchen, eine fo weite Reise unternommen haben foll. Der Fels lag nämlich auf der hart an Afarnanien grenzenden Insel Leukas, jest Santa Maura, im ionischen Meer. Dort ftand ein Beiliathum des Apollon und alljährlich fand an des Gottes Feste ein Suhnopfer statt, indem man in uralter Zeit wirklich einen Menschen vom steilen Rreibefelsen binabstürzte und als Sündenbod des Bolkes seinen Tod finden lieg. In späterer Beit mahlte man, wie Strabo erzählt, einen Berbrecher; aber man bielt es nicht einmal für unerläklich, daß er auch wirklich den Tod erlitte: es genügte icon ber Stura vom Welfen; ja es wurden dem Menfchen Wedern, felbft Bogel angebunden, um ben jaben Sturg möglicher Beise weniger gefährlich zu machen. Unten aber war eine Anzahl von Rahnen bereit, den Berabgestürzten aufzufischen und ibn. wenn er noch lebte, über die Grenze ju ichaffen. Sollte alfo die Berunreinigung bes Volkes durch folche auch an vielen anderen Orten übliche Suhnopfer verwischt und beseitigt werden, so lag die Anwendung auf den Ginzelnen, den Sprung als Mittel zur Reinigung bes herzens von Leidenschaft aufzufaffen, ziemlich nabe.

<sup>\*)</sup> Richt weniger als sechs Kombbien sollen ben Namen "Sappho" getragen haben.

Die erotische Dichtung, vielleicht Sappho selbst, hat sich dieses phantastischen Bildes bedient, und Menander, eben ein Dichter der mittleren Komödie, stellt die Sache so dar, als habe Sappho wirklich die Kur gebraucht, wobei freilich immer enentschieden blieb, ob sie dabei verunglückte oder nicht. In einem Bruchstücke einer Komödie "Leukadia" heißt es nämlich von diesem Orte:

"Bo Sappho zuerft, wie die Sage bezeugt, In Liebe zu Phaon, bem Stolzen, erglüht, Boll Sehnsuchtswuth heruntergestürzt Bon bem schimmernden Fels."

Die sonstigen Berichte über sie scheinen wenigstens anzubeuten, daß sie ein hohes Elter erreichte! Uebrigens wird die Anwendung jenes Mittels gegen Liebesschmerz ußerdem dem Gatten der Prokris, Kephalos, dem Deukalion und der tapseren königin von Halikarnaß, Artemisia, zugeschrieben. Den besten Erfolg soll in paterer Zeit ein Bürger von Buthrotum an der Küste von Epirus an sich gespürt seben: er sprang viermal glücklich vom leukadischen Felsen und sühlte sich stets von den Qualen der Liebe befreit!

Unter den Bruchstücken ihrer Lieder befinden sich zwei vollständig erhaltene Oden, von denen die eine, an Aphrodite gerichtete, nach der Richter'schen Uebersseung also lautet:

"Thronumprangte, göttliche Kythereia, Rind bes Zeus, Liftfunbige, Dich beschwör' ich, Beuge nicht mit qualenber Angft und Trauer, Hehre, bas Herz mir! Nein, o fomm', wenn je auch in anbern Tagen Meiner Inbrunft Ruf Du gewahrend hörteft Und die Wohnung Deines Erzeugers laffenb Nieber auf goldnem Bagen famft anschwebenb; - es zogen benn Dich Schone, muntre Sperling' jur ichwarzen Erbe, Rasch ben Fittig schwingend, vom himmel mitten Sin burch ben Mether. Plöplich waren hier sie, und Du, o Sel'ge, Fragtest lächelnd bann mit bem himmelsantlit. Bas gefcheh'n mir ware, warum ich flebend Ber Dich beriefe; Bas ich meinem feuerberauschten Bergen Allermeift erfehnte. "Ben nun wieber Soll ich herzumstrickend Dit fahn? O wer nur Kränkt Dich, o Sappho? Flieht er Dich: balb soll er von selber folgen; Schlägt er Gaben aus: o, er foll sie geben; Liebt er Dich nicht: balb foll er Dich lieben, ob auch Du es verschmähteft." Romm zu mir auch jest und erlöf' aus bangen Sorgen mich, und welche Gewährung immer Mir bas Berg verlangt, gewähr', und felber Leihe mir Beiftanb!

Das zweite Gedicht enthält den Abschied der Dichterin von der schönen Atthis, die sich wahrscheinlich verlobt hatte, und folgt in der Uebersehung von Kock:

"Gleich ben Göttern felig erscheint ber Mann mir, Dem Dir Aug' in Auge ju ichau'n vergönnt ift, Der an Deiner Seite ber trauten Stimme Lieblichen Wohllaut Schlürfen, Deinem reigenben Lachen laufchen Darf; bas macht im Bufen bas Berg mir beben. Denn sobald mein Auge Dich schaut, versagt mir Jeber Bebante; Gleich ift mir die Bunge gelahmt, und beiße Rieberglut burchbraufet bie vollen Abern; Bor ben Mugen bunkelt ber Tag; ein Saufen Dröhnt in ben Ohren; Ralter Schweiß entrieselt ber Saut; ein Frofteln Schüttelt mir bie Glieber; ce welft ber Bange Krischer Schmelz babin wie bas Gras: in Tobes-Grauen verschmacht' ich. Dennoch, Atthis, will ich ja gern bes Schickfals Barte ftill erbulben, fogar bes trüben Alters Ginfamteit, wenn bie Götter Dir nur Segen verleihen."

Das Versmaß dieser Gedichte ist das nach der Dichterin benannte sapphische und besteht aus 4 Versen, von denen die 3 ersten je 11 Silben haben, während der vierte nur 5 zählt und der adonische heißt, weil er den Klageliedern um Adonis, den Geliebten Aphrodite's, entlehnt ist. Die sapphische Strophe ist der Ausdruck einer rasch auswallenden und wieder in Resignation zurücksinkenden Empfindung; sie ist zaghafter als die alkäische und zeigt das weibliche Sichbeschränken inmitten der stärksten Erregung. Man hat recht passend das Wesen der sapphischen Strophe charakterisit durch solgenden Sap:

"Bann im Abendbunkel die leis bewegte Flut zum Ufer wogt, und der Schall der Saiten Durch die Nachtluft zittert: das schwellt der Jungfrau Träumende Seelc;"

den stolzen und kräftigen Schritt des alkäischen Maßes dagegen an dieser Strophe erkennen lassen:

"Sie klingt gewaltig, branbenbem Meere gleich, Das träumenb anprallt wiber ben Felsenwall; Wo Weiberherzen bang verzagen, Schreitet ber Mann mit erhob'nem Nacken."



Scene aus Agameninon.

## V. Aefdylos.

Whie die Lyrik, so hat auch die dramatische Poesse ihren Ursprung in der keligion gehabt, und zwar ist es bei dieser einer der jüngsten Götter gewesen, an en sich die vollendetste, die Bestandtheile der epischen und lyrischen harmonisch in ch vereinigende Dichtungsart anschloß. Das Drama steht sogar in seinen Anngen in genauer Berbindung mit der Lyrik, insosern der Dithyrambos den ichsten Anstoß zur Ersindung der Tragödie gab. Dieser Gesang pries bald in Irdigem Ernste, bald in wild stürmischer Begeisterung die herrlichen Gaben und wunderbaren Thaten des Wein- und Gartengottes Dionysos. Der epische undstoß herrschte ansänglich vor und seit Arion trug den Dithyrambos ein aus Personen bestehender, in verschiedene Gruppen getheilter Chor in Strophen und genstrophen vor, wobei durch mimischen Tanz und das Kostüm der den Gott leitenden Satyrn der sinnliche Eindruck erhöht wurde. Um 500 v. Chr. erhielt ses bachische Ritual eine Aenderung durch Lasos aus Hermione, der das sitalische Element mehr in den Vordergrund treten ließ, ein rascheres Tempo zur

Regel machte und das Orchester durch viele Floten verstärkte. Er ließ aber auch nun die dithprambischen Chore in Wettstreit zu einander treten, und in dieser Form perpflanzte fich ber Dithprambos nach Athen, ber eigentlichen Geburtsftatte der Tragodie (d. h. eigentlich: "des beim Opfer des Bockes vorgetragenen Ge= fangeg"), wo man die Chore besselben in wurdiger Beise zur prachtigen Ausstattung der Dionpjosfeste verwendete und die im musikalischen Wettkampfe fiegen: ben Dichter und Mufifer glangend belohnte. Diefer festliche Bomp, neben welchem noch die bäuerliche Luft der Mummerei und des Tanges regellos herlief, erhielt fich. bis in Solon's letten Nahren Thefpis aus demattifden Bau Marios einen weiteren Schritt that, indem er als Rührer bes bithprambischen Reigens in ichidlichen Baufen mythilche Geschichten aus dem Muthenstoffe des Dionvios oder dem beroifchen Sagentreife, und zwar ohne Zusammenhang mit dem Liede des Dionvlos, rezitirte. Er ftand dabei auf einem erhöhten Blat vor dem Beiligthume bes Gottes. Natürlich war sein Vortrag mit Mimit begleitet, und nach einigen Nachrichten foll ber Darsteller fich geschminkt und später linnener Masten bedient baben. Bon einem Dialoge ift aber nirgends die Rede und es gab also bamals noch keinen bejonderen Schauspieler neben dem agirenden Chorführer. Intereffant in Diefen Beziehung ist, was Blutarch im Leben des Solon über Thespis erzählt. "Als nur Thespis mit seinen Leuten", sagt er, "bie Tragodie einzurichten begann und bie Erfindung wegen ihrer Neuheit die Menge des Volks sehr anzog, ohne jedoch schor zu einem förmlichen Wettstreit sich ausgebildet zu haben, schaute Solon, ber por Natur gern hörte und lernte, bem Thespis zu, welcher, wie es bei ben Alten Sitt. war, felbft ben Schauspieler machte. hinterdrein fragte er ihn aber, ob er fich bentnicht schämte, vor so viel Bolk solde Lügen vorzubringen. Thespis antwortete, er sehe nichts Schlimmes dabei, solche Dinge jum Scherze zu sagen und zu thun-Allein Solon fließ seinen Stod bestig auf die Erbe und sprach: "Wenn wir folder-Scherz loben und ehren, so werben wir ihn ichnell in ben Bertragen finden. Unfer spruchwörtlicher "Thespistarren" verdankt seine Entstehung dem Glauben daß die Tragodie bei den ländlichen Dionpsien ihren Anfang genommen hatte wobei bei den Aufzügen Frauen und Männer auf Wagen erschienen und einanden foppten und hanselten. Die Bermechselung und ber gange Ausdrud ftammt aben gang besonders von Horag ber, ber in seinem Gedicht über die Runft der Boefie idreibt:

"Thespis, wie man berichtet, ber Schöpfer ber tragischen Dichtkunft, Fuhr auf Karren umher sammt seinen Gebichten, und ließ sie Singen und spielen; gesalbt war der Spieler mit Hefen im Antlit."

Die Abneigung Solon's gegen die Tragödie wurde von Beisistratos nicht getheilt, und bald schenkte der Staat der Runst sogar öffentliche Anerkennung, indem er einen Wettstreit unter den Tragödien eintreten ließ und die Ausstatung des Chors als Staatsleistung für wohlhabende Bürger anordnete. Dies geschah, nachdem durch Phrynichos (zwischen 511 und 476) ein weiterer verdienstlicher Fortschritt gethan worden war. Er sührte erst den Dialog ein, indem er einen besonderen Schauspieler mit den Chorsührer oder Korpphäos in Bechselrede setze, nahm auch Frauenrollen in dem Chor und die Rollen des Schauspielers auf und bediente sich für den Dialog des achtsüssigen trockäischen Verses. Ja. dieser Dichter griff, von

Patriotismus erfüllt, schon zu historischen Stoffen und schrieb eine "Eroberung von Milet" und die "Phönikierinnen". Das erste Drama zog ihm eine Geldbuße von 1000 Drachmen zu, und die Aufführung des Stückes wurde überhaupt verboten, weil das athenische Volk nicht an seine falsche Politik erinnert werden wollte, der Milet, "die Königin der Meere", zum Opfer gesallen war.



Die "Phönikierinnen" aber, in denen er die Großthaten der Athener mährend die Perserkriegs verherrlichte, gewannen den Preis und waren von Themistokles selbst in Scene gesett worden. Dennoch überwog in den Stücken des Phrynichos der sprische Theil und die Handlung nahm schwerlich einen beträchtlichen Raum ein. Roch blieb also viel zu thun übrig, um das Dionyssche Spiel nach Inhalt und

Form seiner Bollendung entgegenzuführen und eine neue Stufe ber Runft gigründen. Dies war bem erhabenen Genie des Aeschylos vorbehalten.

Aefchulos, der Sohn des Euphorion, ftammte aus dem attischen Gal Eleusis und wurde nach der parischen Chronit im Jahre 525 v. Chr. geboren Mle feine Bruder gelten gewöhnlich Um ei nias und Ronageiros, zwei tapfere Rämpen im Krieg gegen die Barbaren, von denen der lette in der Schlacht be-Marathon ein feindliches Schiff allein an der Abfahrt hindern wollte und dabei bie Hand einbüfte, der erste bei Salamis das feindliche Admiralschiff in den Grunt bohrte und die muthige Königin Artemisia beinahe gefangen genommen batte Doch ift der Kamilienzusammenbang nicht erweißlich und die Behauptungen späterer Schriftsteller icheinen ihre Quelle in den Rhetorenschulen zu haben. Bie mehrer Dichter des Alterthums foll fich auch Aeichplos durch ein munderbares Ereignif zum Dichterberufe hingezogen gefühlt haben. Es erzählt nämlich Baufanias, baf der Dichter felbst irgendwo gesagt habe, er sei als angebender Jungling auf den väterlichen Weinberge, wo er die Trauben hütete, eingeschlafen. Im Traume abei erschien ihm Dionpsos und forderte ihn auf, eine Tragodie zu schreiben. Nach Tagesanbruch habe er willig gehorcht und die Arbeit sei ihm leicht von Statter gegangen. Wirklich trat er ichon im 25. Lebensighre im Wettstreite mit Bbrb nichos und dem Sathrspieldichter Bratinas aus Phlius auf. Lon Phrynichos mac er überhaupt manche Anregung erhalten haben. Er legte beffen "Bhönikierinnen" feinen "Berfern" zu Grunde, und Aristophanes läft ihn in den "Froschen" bas Bekenntniß ablegen:

> "Neiu, in bas Schöne hab' ich aus bem Schönen mir Berpflanzt die Lieber, daß man nicht mit Khrynichos Wich pflücken säh' auf einer heiligen Wusenau."

Bei Marathon erfüllte der Dichter die Pslichten des Bürgers im wackeren Kampse gegen die Barbaren. Er erhielt mehrere Bunden und verrichtete eine aus gezeichnete Heldenthat, um deren willen der Maler Panänos auf dem Gemälde ir der Halle Pökile, das die Schlacht verherrlichte und das noch Pausanias sah, seine Gestalt unter den andern Helden des Tages mit anbrachte. Er selbst scheint auch auf das von ihm bei Marathon Geleistete mehr gegeben zu haben als auf seine militärischen Berdienste bei Artemisium, Salamis und Platää. Wenigstens spricht sich dies in der angeblich von ihm selbst verfasten Grabschrift aus:

"Aescholos ruht allhier, bes Euphorion Sohn, ber Athener, Belden ber Tob in dem kornreichen Gela bezwang. Seine, bes ruhmvoll Rämpsenben Kraft nennt Marathons Hain Dir, Nennet ber Meber Dir, ber lodigen Haupts sie erprobt."

Seinen ersten tragischen Sieg errang er im Jahre 484, also schon vor der marathonischen Schlacht. Nach derselben unterlag er dagegen beim Wettstreit um die beste Elegie auf die Gefallenen dem sentimentaleren Gelegenheitsdichten Simonides. Mit Unrecht giebt dies aber der alte Biograph des Aeschylos als Motiv für die Reise desselben nach Sizilien an. Bielmehr glaubt man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen zu dürsen, daß er einer Einladung des kunsksinniger und prachtliebenden Königs Hieron I. von Syrakus gesolgt sei, an dessen Hose aud Pindar, Simonides, Bacchylides, Epicharmos und Aenophanes geweilt haben sollen

63

Neichblos reiste um das Jahr 427 nach Sprakus. Dort führte er mit großem Ersolge die schon in Athen gegebenen "Berser" in einer neuen Ueberarbeitung dem Könige vor. Außerdem dichtete er auf dessen Bunsch ein sizilisches Lokalstück, "die Aetnäerinnen." Hiero hatte nämlich drei Jahre früher die Einwohner von Catana vertrieben und 5000 Peloponnesier und eben so viel Sprakusaner daselbst angesiedelt. Er nannte nun die Stadt Aetna, gab sich selbst den Beinamen "Aetnäer", und die "Aetnäerinnen" sollten die Weihe der neuen Gründung verherrlichen helsen. Uebrigens hat er den 478 ersolgten großen Ausbruch des Aetna, von dem er hinreichende Kunde erhielt, im "Gesesselten Prometheus" zu einer Prophezeiung verwendet, die im Munde des Okanos also lautet:

"— Dorther brechen einst wildprassellnbe Glutströme vor, abnagend mit grimmvollem Zahn Sifelia's fruchtreich gestreckte Segensau'n, So heftig strubelt Typhon bann empor ben Groll Mit entstammtem Auswurf ungezähmten Fenersturms."

Im Nabre 468 befand fich der Dichter wieder in der Heimat. Denn es begegnete ibm in berfelben bas Miggeschick, mit feinen "Berakliden" gegen des jungen Sophofles "Triptolemos" im Wettstreite zu unterliegen. Es scheint, als habe ber achtundzwanzigjährige Sieger ichon einen bedeutenden Anhang unter dem Bolfe befeffen und als ob fich überhaupt eine politische oder aftbetische Abneigung der neueren Generation gegen den Wortführer des alten, ftrengen Geschlechts zu bilden begonnen habe. Plutarch erzählt nämlich im Leben Kimon's, der Archont Apfe-Phion habe sich wegen der großen Parteinahme für und gegen Aeschplos und Sophofles nicht getraut, dem Berkommen gemäß die Richter über den tragischen Wettstreit aus ben gehn Stämmen erlosen zu laffen, sondern fich vorgenommen, Dem eben in Athen eingetroffenen Kimon und seinen neun Mitstrategen dieses Amt Bu übertragen. Er nöthigte fie also nach bem Opfer, die Richterstühle einzunehmen. und durch ihre Stimmen gewann Sophokles den Kranz. Wenn nun aber Plutarch Hinzufügt, Aeschilos sei aus Aerger und Unwillen über diese Zurücksetung nicht Lange mehr in Athen geblieben, habe fich bann nach Sizilien begeben und fei Dort gestorben, so fieht man beutlich, daß er ein späteres Ereignif mit bem Siege bes Sophofles verwechselt. Denn die Empfindlichkeit des Dichters dem Sophofles Begenüber ware doch allzu ungerechtfertigt, wenn man dazu rechnet, daß er bei einer Babl von 70 oder nach Anderen jogar 90 dramatischen Studen überhaupt nur dreizehn Mal den Sieg davongetragen hat! Außerdem ist aber auch Aeschplos 467 noch in Athen gewesen, wo seine "Sieben gegen Theben" den Breis errangen, ber ibn boch vollständig für die Niederlage von 468 zu tröften vermochte. Im nächsten Jahre ftarb Hieron von Sprakus und dies hatte ihn wol auch abgehalten, ohne zwingenderen Grund nach Sizilien auszuwandern. Es ist aber nicht einmal glaublich, dag er eine Reise dahin unternahm, weil er wieder 458 mit feiner "Dreftia" siegte. Aber gleich nach Aufführung dieser Tragodie trat die Ratastrophe ein, die Un mang, feinem Baterlande auf immer den Ruden zu tehren. Die verschiedenften Grunde merben bafur angegeben; auf Wahricheinlichkeit icheint nur 3weierlei Unbrud zu haben. Eben bei ber Aufführung der "Gumeniden", fagt man, feien fünfzig Erinnben nach einander auf die Scene gestürmt und batten die zuschauenden weiblichen

und jungeren Bersonen erschreckt. Dies habe großen Unwillen unter bem Bolterregt. Andere, und zwar gewichtvollere Stimmen fprechen von einer Berletung bes Mufterien durch den Dichter, und zwar hat es den Anschein, als ob diefer Berdachweniger sowol durch Aeukerungen in den Dramen erregt worden fei, als badurch, daf er gralos vom eleufinischen Ritugl Manches für die Bühne entlehnt hatte. Da nur aber die meisten Gemabremanner an die "Gumeniden" anknupfen, fo liegt mabrscheinlich in ihnen ber wirkliche Unlag zu einer Beberei gegen Aeschylos, und bie Mpsterienverweltlichung war nur ein Vorwand. Er hatte nämlich als Vertreter der alten politischen Schule in ben "Eumeniden" ben Areopag als den Schwerpunkt ber athenischen Berfassung gepriesen und fich damit in offene Opposition zu den Beftrebungen des Berifles und Ephialtes gefest, Die gerade damit umgingen, Diefe uralte Behörde ihrer sittenrichterlichen Macht zu entkleiden und damit das Werk der Demokratic zu fronen. Der auf verleumderischem Bege ausgestreute Arawobn regte nun die niedere Menge ju folder Leidenschaft gegen ben Dichter auf, baf fie ihn einst im Theater mit Steinwürfen empfingen. Die Areopagiten nahmen sich des Verfolgten an und ftellten ihn vor ihren Gerichtshof, wo er freigesprochen ward. Aescholos schüttelte hierauf den Staub von seinen Füßen und begab sich nach Gela in Sizilien. Aber bereits 456 ereilte dort den Greis der Tod. Die Gelener ehrten ihn durch ein prächtiges Grabmal und die Sage schmudte sein Ende mit allerhand Kabeln. Es follte ihm der Tag seines Todes und die Berbeiführung des letteren durch Ginsturz vorausverkundigt worden sein und der Dichter sich deshalb vor= genommen haben, jene Beit unter freiem Simmel zuzubringen. Aber ein Adler, ben eine Schildfrote in die Lufte entführt hatte, ließ beren Schale gerade auf fein Saupt berabfallen und töbtete ibn baburch.

Die Athener feierten das Gedächtniß des Aeschylos durch ein öffentliches Standbild und septen fest, daß Jeder, der seine Tragödien auf die Bühne bringem wolle, den Chor und außerdem eine Belohnung erhalten solle, mährend der Kranz dem "Bater der Tragödie" als ein fortlebender blieb. Sein Sohn Euphoriom brachte vier noch nicht veröffentlichte Stücke seines Vaters zur Aufführung und siegte damit. Auch versaßte er und sein Bruder, Bion oder Euäon, eigene Dramen-

Die Fortschritte, welche die Tragödie durch Aeschylos gemacht hat, wurdem befördert durch den ungemeinen Aufschwung, den das hellenische Nationalgefühl, sowie das soziale, politische und religiöse Leben in Attika infolge der Freiheitsetriege nahm. Aber es gehörte ein reich angelegter und energischer Geist, wie der des Aeschylos, dazu, um die dis dahin sich immer noch an das Epos anlehnendem Dionysischen Festdarstellungen zu Kunstwerken zu erheben, die, von hohem sittlichen Ernst und gläubiger Religiosität durchweht, die höchsten Probleme der Menschheit zu lösen bemüht waren.

Zunächst suchte er durch alle nur möglichen Mittel den sinnlichen Eindrucktes tragischen Spiels mit der idealen Tendenz desselben in Einklang zu bringen. Dazu gehörte vor allem Anderen die Einrichtung des Theaters und namentlich der Bühne selbst. Die auf dem Markte zur Festzeit errichteten Gerüste sammt den dazu gehörenden Holzsischen sollen beim Wettstreite zwischen Aescholos und Bratinas, also bei seinem ersten Auftreten im Jahre 499, zusammengebrochen sein. Hierauf begann der Bau des sublich von der Akropolis gelegenen steinernen

Theaters, der aber erst um 335 zum vollkommenen Abschluß gebracht wurde. Wie die meisten anderen griechischen Theater, die nach dem Muster des athenischen gebaut wurden, lehnte es sich an einen Hügel an, um die terrassirten Site bequem andringen zu können. Daß ferner die Theater nicht allein dem dramatischen Zwecke dienten, sondern überhaupt zu Versammlungsplätzen des Bolkes bestimmt waren, wo politische Berathungen, aber auch sestliche Auszüge und musikalische Spiele abzehalten werden konnten, ergiebt sich daraus, daß es in vielen Städten prächtige Weater gegeben hat, ohne daß sich daselbst die Ausschlußung dramatischer Spiele nachweisen läßt. Demgemäß bildete der in der Tiese des ganzen Baues besindliche Chor soder die Orche stra (Tanzplat) stets den Mittelpunkt und den sür alle übrigen Glieder maßgeb enden Theil der Anlage.



Blan eines griechischen Theaters.

Der Baumeister beschrieb nämlich auf dem Ba uplate einen Kreis von der Größe, welche die untersten Sitpläte einnehmen sollten. In diesen Kreis zeichnete er ein Quadrat, welches mit allenvier Eden die Beripherie berührte. Die eine Seite desselben, die wir die Grundlinie nennen wollen, schnitt, wie die drei übrigen, ein Kreissegment ab, und zog man nun mit ihr parallel außen an demselben eine Tangente, so befam man dwischen den Parallellinien ein schmales Rechted (auf unseren Planes), das die Bühne (Stene oder Prostenion) bildete und natürlich auf den schmalen Seiten wie nach der hinteren, langen zu von Wänden unichsesen war. Die Kleinheit dieses Raumes darf nicht befremden, da berselbe für die geringe Zahl der austretenden Versenen hinreichte. In der Mitte der Bühne besand sich noch ein erhöhter Plat, der verzphöweise zur Aftion bestimmt war. Der ganze Raum war gedielt und zur Lierz härtung der Resonanz bienten Metallgesäße. Da die Handlung der Tramen sieds

auf der Strafe ftattfand, fo stellte die aus bemalten Bretern oder Tapeten bestehende große Scenenwand in der Tragodie seit Aeschylos einen zweis ober mehrs ftödigen, mit Baltonen oder Söllern versebenen und unten mit Säulen geschmudten Rönigspalaft, in der Romödie ein burgerliches Wohnhaus, seltener eine Landschaft vor. Regel war, daß beim Balafte die Mittelthur von der koniglichen Kamilie, Die rechte von Gaftfreunden des Saufes, die linke von der Dienerschaft zum Aus- und Eingang benutt murde. Auch durch die ichmalen Seitenwände führten (auf unserem Blane nicht angedeutete) Thuren binaus in das die Buhne umgebende hintergebäude, worin der Garderobewechsel vor fich ging und die Maschinen und Deforationen aufbewahrt wurden. Und zwar hatten auch diese Zugänge ihre symbolische, feste Bedeutung, insofern die linke Seite der Bubne (vom Buschauer aus) die Fremde. Die rechte die Beimat bezeichneten. In der Nabe diefer Seitenthuren ftanden neben bem Baufe auch zwei Seitencouliffen oder Beriatten, dreifeitige, mitgemalter Leinwand bekleidete Brismen, die fich leicht um ihre Achse drehten und bei Beränderung der Scene den Zuschauern eine andere Seite zukehrten (m.m). Der Wechsel der ganzen Scenerie murde gewöhnlich vermieden und hatte auch die Mufion febr gestört, weil die Stude ja nicht in Atte zerfielen. Wenn freilich gerade Aefchylos in feinen "Gumeniden" plöklich die Scene vom delphischen Tempel nach Athen verlegte, mußte der erfte Sintergrund por bem bereits babinter befindlichen zweiten gurudgeschoben werden.

Die Buhne mit ihren fich links und rechts an fie fcliegenden, gewöhnlich reich bekorirten Seitenwänden war von den Sigen der Zuschauer durch die beiden Haupteingänge geschieden. Durch diese (e,e) gelangten größtentheils die Theaterbesucher über die Orchestra zu ihren Siten, durch sie (besonders durch den von rechts. als aus der Beimat, hereinführenden) betraten auch die Choreuten die Orchestra. Lettere bilbete gewöhnlich sammt bem Zuschauerraum einen durch Tangenten nach der Bühne zu verlängerten Salbfreis, in deffen Mitte die Thomele, ein Altar des Dionvios, ftand. Die Orcheftra war 10-12 fuß tiefer als die Buhne. Wenn daher in Schauspielen ber Bortrag und Tang bes Chores in genauer Berbindung mit dem Spiel auf der Buhne ftand, so murbe ber Sandplan zwischen ihr und dem Altar, hinter welchem die Flötenspieler postirt waren, durch ein Holzgerüste erhöht, von welchem die Choreuten nur in den Zwischenakten der Romödie, oder den Barabasen (f. Ariftophanes) in den kleineren Raum auf der anderen Seite der Thymele binab ftiegen, um sich direkt an die Zuschauer zu wenden. Nachdem fie, wie erwähnt, von der rechten Seite Die Orcheftra betreten hatten, ftellten fie fichso auf, daß ihre linke Reihe gegen die Zuschauer, ihr rechte gegen die Buhne ge= wendet war. Diese Stellung wechselte aber symmetrisch, wenn fie ihre feierlichen Lieder angestimmt hatten, und es entstanden Buge und Joche von verschiedener Tiefe und Gliederung. Ja, der Boden der Orcheftra, auf dem sie fich bewegten, war mit Linien durchzogen, welche die Stellungen und Epolutionen fest markiren sollten! Der Führer oder Korpphäos hatte seinen Blat in der Mitte des linken Flügels. Er sowol ale die Uebrigen trugen, ale Festschmud, einen Rrang anf bem Saupte.

Der dritte Theil des griechischen Theaters umfaßte die Sitze und bestand aus konzentrischen, über einander um die Orchestra lausenden Sitzstufen (a, a, a . . .). Bon unten aus strahlenförmig aufsteigende Treppen verbanden die Reihen unter einander, die dann in größeren Theatern durch begueme, breite, mit ihnen parallel

aufende Umgange (b, b) in zwei bis drei Stodwerke geschieden zu sein pflegten. Nach den beiden haupteingängen (e, e) bin war der gange Stufenbau durch idmudlofe Mauern abgeschloffen, welche benfelben ftütten, aber zugleich, ber auffteigenden Linic folgend, den Blid auf die Buhne frei ließen. Uebrigens bekam Die ganze Form des Theaters dadurch ein verschiedenes Aussehen, ob diese beiden Mauern mit einander in einer geraden Linie lagen ober in einem stumpfen Binkel. Die oberfte Reihe umichloß gewöhnlich eine Mauer. Dies mußte ber Rall fein, wenn das Gebäude, wie das Theater in Mantinea, frei ftand, und bann führten natürlich Gange und Treppen in deffen Innerem nach den Sitreiben, sowie man von der Orchestra aus ebendahin gelangte. Wenn sich aber der trichterformige Salbmond ant einen Berg anlehnte, bann leiteten von der Sohe deffelben Bugange in das Innere. Dagegen mag die auf dem Plane burch c. c. c angebentete äußere Säulenhalle, die fich an den Ruinen des Theaters von Tyndaris auf Sizilien findet, eine fehr felten vorkommende Bugabe gemefen fein. Die Sitsftufen felbit maren fo angebracht, baf die Bulchauer bequem darauf fiten konnten, ohne von den Füken der auf den höberen Stufen Sikenden beläftigt zu werden. Wenn aber Bitruv die befremdliche Regel aufstellt, fie durften nicht niedriger als 31 cm. und nicht höher als 47 cm. fein, so erklärt sich dies aus der Sitte, Die Site mit Bolfter und Riffen zu belegen. Die Blate, welche ber Ordeitra zunächst lagen, waren die ehrenvollsten und für Obrigkeiten. Briefter und moblberdiente Manner reservirt. Das Theater zu Athen fafte gegen 30,000 Bufchauer. Das größte in hellas war nach bes Baufanias Berficherung bas von Megalopolis in Arkadien, deffen innerer Durchmeffer 53, beffen äußerer aeaen 170m. maß und in dem wol 40,000 Bersonen Blat fanden.

Bieviel Einfluß der geniale Aeschplos auf die gesammte Gliederung des Theaterbaues gehabt, wird und nicht überliefert. Die vorhandenen Quellen sprechen blos von scenischen Reuerungen. In feiner von unbekannter Sand verfaften Biographie beifit est: "Er schmudte bie Bubne und feste die Augen der Bufchauer in Erstaunen durch ihren Glang, burch Gemalbe und Dafchinen, Altare und Grabmaler, Trompetenfignale, Todtenericeinungen, Erinnben, und indem er bie Schauspieler in lange Mermel und bas Schleppgewand hullte. burch Bolfterung ftarter machte und durch die größeren Stelzenschuhe emporhob Sein erster Schauspieler war Rleander; zu diesem fügte er als zweiten noch Monnistos aus Chaltis hingu." Beiter berichtet Philostratos in den Lebensbeschreibungen der Sophisten in Bezug auf Gorgias: "Wenn wir bedenken, wieviel Aefchylos (ben man den Bater des Trauerspiels nennt) für das Trauerfpiel that, indem er eine angemessene Bekleidung einführte, und den Rothurn, Die Helbenmasten, die Boten von auken ber und aus dem Inneren, und was auf der Buhne und was hinter ihr geschehen foll, so hat Gorgias für seine Runftgenoffen biefelbe Bedeutung." Eben derfelbe läßt feinen Apollonios von Thana fagen: "Da Aeschiplos sah, daß die Kunst noch schmucklos und ohne Ausstattung war, jog er die langen Chorgefange jufammen und erfand die Wechselreden der Schauspieler; ferner ließ er feine Berfonen hinter ber Buhne fterben, um fie nicht vor den Augen der Buschauer ju todten. Auch dies darf der Beisheit nicht fremd icheinen, ob man gleich glauben mag, bag fie auch wol einem Underen,

ber weniger in der Dichtkunst vermochte, den Gedanken dazu dargeboten hätte. Er aber, sich selbst bedenkend, wie er eine der Tragödie würdige Sprache spräche, und auch die Kunst bedenkend, die sich mehr dem Hohen als dem Riedrigen und Gemeinen anschließt, bildete ein Kostüm, wie es den Gestalten der Heroen anzemessen war. Er erhob die Schauspieler auf Kothurnen, um mit jenen gleichen Schritt zu halten, und schmückte sie zuerst mit einer Bekleidung, wie sie Heroen und Heroinnen zu tragen anständig war." Uehnlich schildert auch Horaz die Berzbienste des Aeschilos:

"Später erfand bie Maste bazu und würdige Aleibung Aefchplos, baut' eine Buhne, zuerst auf wenigen Balten, Lehrte bes Ausbrucks höheren Schwung, ben Gebrauch bes Kothurnes."

Aber auch die Einrichtung und den mimischen Tanz des Chors organisirte Aeschylos nach vielen Andeutungen von Neuem. Am wichtigsten ist das Zeugniß des Chamäleon, eines Schülers von Aristoteles, das uns Athenäos erhalten hat, indem er sagt: "Chamäleon schreibt, Aeschylos habe selbst zuerst die Chöre gestaltet, indem er sich nicht der Hülse eines Tanzlehrers bediente, sondern selbst den Chören die Touren der Tänze angab und überhaupt die ganze Einrichtung der Tragödie umänderte." Dennoch wird gleich hinterdrein der geniale Tänzer Telestes in Berbindung mit dem Dichter gebracht, sowie derselbe von Agatharchos die Stene malen ließ. Uebrigens traten von nun an nicht alle 50 Choreuten auf einmal auf, sondern vertheilten sich auf eine Anzahl hinter einander aufgeführte Stücke in Gruppen von ungefähr 12 Mann.

In dem Koftum, welches die Hoheit und Pracht der tragischen Bersonen zu heben bestimmt mar, liegt für uns fehr viel Widerwärtiges, und wenn wir auch die phantastisch geputten, auswattirten, oben durch hohe Hagrauffäte, unten durch bicksohlige Stelsschuhe über das gewöhnliche Mag hinausgebenden, gefpenftischen Beroen, durch die weite Entfernung der Buhne von den Buschauern weniger als durch die auch bei anderen Festprozessionen typisch gewordene Bestaltung der das irdische Dascin überragenden Heldenwelt, entschuldigen möchten. fo wird es uns ichwer, uns mit den das gange Mienenspiel verbedenden Masten. noch dazu mit ihrem ewig offenen Munde, zu versöhnen. Der ganze abenteuerliche Aufput könnte wol auch heute noch an manchen Orten dieselbe Wirkung berporbringen, wie zu Nero's Zeit in Hispalis, bem jetigen Sevilla. Während ber Runftreise Dieses Raifers burch Griechenland "besuchte", wie Bhilostratos erzählt. "ein tragischer Schauspieler, einer von denen, die es nicht magten, mit dem faiferlichen Sanger und Schauspieler in Ronturreng zu treten, Die Stabte bes Abendlandes, um Etwas zu verdienen; und er gewann durch feine Runft in ben gebilbeteren Orten Beifall: erftlich weil er zu Leuten tam, die noch nie Eragödien gesehen hatten, dann weil er vorgab, die Melodien Nero's genau inne au haben.\*) Als er aber in Hispalis auftrat, kam er den Zuschauern schon furchtbar vor, als er noch auf der Buhne schwieg, und die großen Schritte, mit benen er einhertrat, und die weite Deffnung seines Mundes, und sein Stand auf

<sup>\*)</sup> Der ganze Bortrag bes Birtuosen war ein halbbramatischer, konzertartiger, in vollem Roftum, eine Kunstgattung, wie fie gerade Nero vorzugsweise liebte.

hohen Stelzen und seine ganze wunderliche Bekleidung ließ sie nicht furchtlos. Als er aber die Stimme erhob und weithin schallend sprach, da flohen die Meisten, wie durch einen Dämon in Schrecken gesetzt, davon!"

Aber auch die Maste bing mit dem religiösen Charatter der Aufführungen eng jusammen. Die bekannten Buge bes Schauspielers sollten weder bei den Buihauern die Mufion ftoren, noch ihm felbit zu eitlem Bordrängen Gelegenheit geben. Er follte durch feinen gangen Aufzug dem Rreise ber Menschen entruckt und in die ideale Welt gebannt werden, deren Bertreter er mar. Außerdem muß man bedenken, daß im Alterthum nicht bestimmte Individuen, sondern nur die verichiedenen Stände und Alteretlaffen durch die Masten darakterifirt murden. Ueber diese Berallgemeinerung fagt D. Müller: "Das Unnatürliche, bas in ber Gleichmäßigkeit der Gesichtszüge bei den verschiedenen Sandlungen einer Tragodie für unseren Geschmack liegt, hat in der alten Tragodie wol weniger zu bedeuten, in welcher die hauptpersonen, von gewissen Beftrebungen und Gefühlen einmal machtig ergriffen, durch bas gange Stud in einer habituell gewordenen Grundstimmung erscheinen. Man kann sich gewiß einen Orest des Aeschylos, einen Mias bes Sophofles, die Medea des Euripides wol durch die ganze Tragodie mit denselben Mienen denken, aber schwerlich einen Samlet oder Taffo. Indeffen konnten auch zwischen den verschiedenen Akten (?) die Masken so gewechselt werden, daß die nöthigen Beränderungen bewerkstelligt wurden; fo kommt offenbar der Rönig Dedipus bei Sophokles, nachdem er sein Unglud erkannt und an fich selbst die blutige Strafe vollzogen, mit einer anderen Maste heraus, als der feines Glud's und seiner Tugend allzu gewisse Berricher getragen hatte."

Die Erfindungen des Aeschylos auf dem Gebiete der Theatermechanit sind theilweise bereits berührt worden. Es gehörten dazu Flug- und Schwebemaschinen, um Götter plöhlich in höheren Regionen erscheinen zu lassen und Personen schnell emporzuziehen. Auch wird ein Blipthurm und eine Donnermaschine erwähnt; lettere bestand aus einem mit Steinen gefüllten ehernen Gesäße. Außers dem sehlte es auch nicht an Druckwerken für Bersenkungen. Vermittels der in die Liese sührenden "Charonischen Stiege" erschienen Schatten unbemerkt auf der Bühne.

Wichtiger als beinahe alle bisher von Aeschplos erwähnten Reformen sind aber die beiden, welche Philostratos in der schon angesührten Stelle in die Worte saßt: "Er zog die langen Chorgesänge zusammen und ersand die Wechselreden der Schauspieler." Um aus den von ihm benutten, an schwere Verhängnisse gesknüpften und mit dämonlichen Leidenschaften durchsetten Stossen der Mythen: und Sagenwelt sittliche Probleme zu bilden und auf der Bühne zu lösen, und seine markigen, großartigen Heldengestalten in leidenschaftlichem Kampse mit den seind: lichen Mächten in den Vordergrund treten zu lassen, mußten die Chorlieder beschränkt und die Dialoge gehoben werden. Letteres bewirkte er durch die Einzsetung zweier Schauspieler und durch den Hinzutritt von meldenden Boten. Den Chor aber entkleidete er einigermaßen des speziell auf das Test bezüglichen Charakters und setze ihn unmittelbar in Verbindung mit der wechselnden Aktion auf der Bühne. Dieses Zurücktreten des lyrischen Elements meint auch Axistotekes, wenn ersagt: "Neschwes machte das Sujet und nicht den Chor zum Pauptichauspielex."

Der Chor bleibt dabei "der Wortführer des sittlichen Motivs, durch derbei jedem Zwiespalt und in allen Mißgriffen der verirrten Leidenschaft an die verborgenen Wege der göttlichen Weisheit erinnert und das sittliche Bewußtsein geträftigt werden sollte."

Eine fernere Erfindung des Aeschilos war die Tetralogie. Er verbant einen Cyklus von drei loser oder enger durch die Mythologie verknüpsten Dramen als Borspiel, Mittelspiel und Nachspiel zu einem Ganzen, so daß der Stusengang eines ideenreichen Mythos gleichsam in drei Akten zur Darstellung kam. Zu diesen tragischen Trilogie trat als fröhlicher Abschluß und als Ausheiterung des erschütterzten Gemüths ein Sathrspiel hinzu. In diesem wurde zwar das Versonal der Tragödie und dessen Farbe beibehalten, aber die Heroen erschienen nun in waldiger Gegend, umgeben von den bocksüßigen Sathrn des Dionysos. Diese, die Choreutem des Stückes, ergingen sich in närrischen Scherzen, zu denen sich die Hauptpersonem herabzulassen genöthigt waren, ohne sich zu parodiren.

Um jum Wettstreite ber Dichter jugelaffen ju werben, mußte ber Verfaffer feine Tetralogie dem Archonten einreichen. Satte Diefer nichts dagegen einzuwenden, fo verlieh er jenem auf feine Bitte einen Chor. Die Beschaffung und die Bezahlung bes Chors in der Tragodie, wie in der Romodie, war nämlich von alterer Zeit ber. wo ce blos dithyrambische Chore gab, eine Leiturgie, b. h. eine von den reicheren Bürgern geforderte patriotische Leistung, die den Namen Choregie führte. einen der Choregen murde also der Dichter vom Archon gewiesen, und dieser sorgte nun für Unterricht, Unterhalt und Ausruftung des zu ftellenden Chors, oft auch für Bewirthung des Bublitums am Festtage. Die daraus erwachsenden Untoften waren fehr bedeutend, und wir lefen g. B., daß in zwei Choregien für Tragodien eine Summe von 5000 Drachnen (3930 Mart), in einer einzigen tragischen Choregie 3000 Drachmen (2385 Mark) aufgewendet worden find. Während nun aber die Ginübung des Chors einem tüchtigen Chormeister zugewiesen wurde. übernahm es ber Dichter, die Schauspieler anzuleiten; ja, Aeschylos agirte, wic feine Borganger, in feinen Studen felbit mit, und erft Sophotles foll fich feiner ichmachen Stimme megen von der barftellenden Runft gurudgezogen haben! Da die Frauen vom Bühnenspiel gang ausgeschlossen waren, bedurften die Schauspieler einer großen Geschmeidigkeit in ihrer Aftion. Außerdem erforderte die Beite bes nach oben fich erweiternden Raumes eine durch piele Uebung gefräftigte Stimme und bedeutende korperliche Stärke. Aber auch eines außerordentlich treuen Bebachtniffes bedurften fie; denn auf der hellenischen Buhne gab es keinen Raum für Den leidigen Souffleur!

Die Aufführungen selbst fanden an den Dionysien und Lenäen statt, und zwar diente an den ländlichen oder kleinen Dionysien (im Dezember) das Borsstadtheater des Piräus, an den Lenäen (im Januar) und den großen städtischen Dionysien (im März) das große steinerne Theater als Schauplat. Die um den Preis ringenden Dramen folgten einander nach dem Lose; wie groß aber in der Regel ihre Zahl war, läßt sich nicht mit Gewisheit behaupten. Die Richter wurden aus den zehn Stämmen des Volkes, und zwar, wie es scheint, fünf für die komischen und fünf für die tragischen Stücke gewählt. Der siegende Dichter ward den Zuschauern vorgestellt und mit Epheu bekränzt, um den sich ein heiliger Wollstreif schlang.

Den zweiten Preis zu erhalten galt ebenfalls nicht für unrühmlich; der dritte aber wurde für ein Zeichen totaler Niederlage angesehen. Der tragische Dichter Jon aus Chios, ein jüngerer Zeitgenosse des Aeschhlos, war über einen zu Althen errungenen Preis so erfreut, daß er jedem Athener ein Fäßchen seines treffslichen heimatweines schenkte! Aber auch die Choregen rechneten sich den Sieg ihres Schüblings zu und verewigten denselben durch Ausstellung von Dreifüßen, auf deren Fußgestellen die Namen der Dichter, der Choregen, der Archonten und zuweilen auch der Schauspieler angebracht waren. Namentlich hieß eine schöne Straße "die Straße der Dreifüße", weil in den Tempeln, welche an ihr lagen, eine Menge solcher Beihgeschenke sich befanden. Aus solchen Urkunden stellten schon frühzeitig gelehrte Sammler Zeittaseln der dramatischen Literatur zusammen und diese Schriften sührten den Namen Didaskalien.



Unterweifung der Schaufpieler vor Aufführung eines Satyrbramas.

Bendet man nach dieser zum Berständniß nothwendigen Darlegung der griechischen Bühneneinrichtung und Schauspielkunst den Blick den Werken des Altzweisters zu, so staunt man über die Erhabenheit der sittlichen Weltanschauung, die aus seinen Tragödien hervorleuchtet und die in seinem warmen Patriotismus, in seiner gläubigen Religiosität, in der hohen Würde und dem ungeheuchelten Ernste seiner Sprache sich ausdrückt. Er war ein Mann aus einem Gusse, ein Rann im vollsten Sinne des Wortes, selbständig im Denken und Handeln, wahrskaft und tüchtig, kurz eine Versönlichkeit, wie sie jene herrliche Sturms und Drangsperiode der Freiheit in reicher Menge hervorgebracht hat. Mächtig angeregt von den großen Weltereignissen, die sich vor seinen Augen vollzogen, erkannte sein Talent es als höchste Ausgabe der Poesie, das Walten einer göttlichen Weltregiezung und Kügung in den menschlichen Verhältnissen aufzuzeigen und das titanische Kingen der mythischen Helden in seiner Machtlosigkeit darzuthun. Er verließ den herben Gedanken an ein sinsteres Schicksal. "Die Freiheit des Willens und die Sitts-

lichkeit bleibt unangetastet; das Unglück solgt aber der Missethat auf dem Fusanach und trifft Keinen anders, als wenn er es in Ueberschreitung der unsichtbarer Grenze gewaltsam herbeizieht. Dann erst treibt der Gott den Berblendeten, welchem Frömmigkeit und Maß verkennt, auf eine schiese Bahn, oder er hat für das Uns glück einen triftigen Grund gesunden, das Berhängniß wird beschleunigt, zumas in einem Hause, welches der ruhelose Geist einer Urschuld nicht verlassen will, und durch Unbesonnenheit geweckt, ersüllen sich die noch schlummernden Bestimmungerund Orakel."

Aefcholog verftand es nicht, seine Stude nach einem fünftlichen und ver= wickelten Blane anzulegen; er baute fie nur in großen Umriffen auf und gab überall dem Erhabenen und Ibealen den Borgug vor dem Geglätteten und Gegierten. Seine Charaktere find erhaben und gewaltig und durchschauern uns mit ber geheimnifvollen Ahnung eines boberen Geifterreichs. Un die beiden fogenannten Einheiten des Orts und der Zeit, b. h. das Zusammentreffen der vorgestellten und wirklichen Zeit- und Raumverhaltniffe, bindet er fich nicht angftlich, ba er überhaupt dem homerischen Epos noch nahe ftand. Erot ber Ginfchränkung, ber er den Chor unterworfen hat, überragt berfelbe die Handlung und bildet noch ten Rern des ganzen Studes. Er ift der Hauptträger feiner philosophischen Gedanken und soll bei jedem Zwiespalt und in allen Mikgriffen ber verirrten Leidenschaft an Die göttliche Weisheit erinnern und bas fittliche Bemuffein fraftigen. Der Grofe seiner idealen Welt entspricht aber auch der markige und feierliche Ton feiner Sprache, die nur eine nach den Rollen vertheilte Abstufung des Bathos vermiffen läßt. Bon ben Dramen des Aefchylos find wol 64 verloren gegangen. Borhanden find noch: 1) "Der gefesselte Prometheus", 2) "Die Sieben gegen Theben", bas britte Glied einer Tetralogie, 3) "Die Perfer", das Mittelstud einer Trilogie zwischen "Phineus" und "Glautos Pontios", 4) die vollständige Trilogie "Drefteia", bestehend aus den Tragodien "Agamemnon", "Die Choephoren", "Die Eumeniden", wozu das Sathripiel "Proteus" gebort, 5) "Die Schutflebenden".

Die erste gedruckte Ausgabe des Aeschylos erschien 1518 zu Venedig.



Eintritt in ein griechifches Theater.



Bagenrennen.

## VI. Pindaros.

(521-441 b. Chr.)

Lichen Unternehmen des Jkaros vergleicht, war das liederreiche Böotien. Geboren wurde er im Frühling des Jahres 521 und zwar während der pythischen Spiele in dem zwischen Theben und dem nahen Thespiä gelegenen Ort Kynoskephalä. Sein Bater, Da'lphantos, gehörte zu dem berühmten Geschlechte der Aegiden, welches schon vor der dorischen Wanderung von Theben nach Lakonien gezogen war und sich in Ampklä niedergelassen hatte, nach der Invasion der Dorier aber zum Theil unter die Spartaner ausgenommen, zum Theil ausgewandert war,

und zwar über Thera nach Ryrene, wo die konigliche Dynastie zu ihnen zählt-Db der Zweig der Aegiden, von dem Bindar abstammte, sich wieder nach Thebe zurückgewendet hatte oder an der ersten Auswanderung gar nicht Theil genommerift nicht nachweisbar; boch icheint bas Erste mabricheinlicher, wenn man folgent Meußerung bes Dichters in Betracht zieht: "Bon Sparta leiten fie meinen gepriesene-Ruhm ber; denn dort geboren, tamen nach Thera ägidische Männer, meine Abnen. Seine Mutter hieß Rleodite. Während die Thebaner überhaupt als Meifter in-Flötenspiel galten und vor allen Bellenen ihren Stolz in biese Runft festen, mar e= für den Anaben von besonderer Bedeutung, daß gerade in feiner Familie ba. Flötenspiel in fünftlerischer Beise seit Langem betrieben worden mar und fich vererbe batte. Sein eigener Dheim, Stopelinos, foll ein Birtuofe auf dem Inftrumente ge wesen sein und ihm den ersten Unterricht ertheilt haben. Uebrigens erzählten fich bi Alten aus feiner Rindheit die Mothe, daß, als er einst auf dem Bege nach Thespis oder am Mufenberge Beliton ermubet eingeschlafen mare, Bienen feinen Munt mit Bonig beträufelt hatten. Bonig mar aber ein Sinnbild lieblicher Rede und füßen Gefanges. Als die musikalische Begabung best jungen Bindar fich beutlid entfaltete, übergab ihn fein Bater dem Lafos von hermione gur meiteren Aus bildung, der sich damals, wie es scheint, noch zu Athen aufbielt. Die Berdienste Diefes tüchtigen Musikers um den Dithprambos sind im vorigen Rapite berührt worden. Nebenbei scheint er noch einen lebenslustigen, zu allerbant icherabaften Streichen aufgelegten Sinn gehabt zu haben. Wenn es mahr ift, mas versichert wird, daß Bindar's Mutter jum edlen Geschlechte ber Alkmaoniden gebort habe, so wird ber Sohn jedenfalls in Athen eine gute Aufnahme gefunden haben. Außer dem Lafos nennt man auch einen Apollodoros oder Agathofles als seinen Lehrer. Der Jungling foll auch ichon in Athen einen kuklischen Chor komponirt und zur Aufführung gebracht haben.

In Bootien felbst murden an gewissen Gesten auch musische Wettstreite abgehalten und wir finden das in Bezug auf Sappho über die freiere Stellung ber Aeolierinnen überhaupt Gejagte auch für Bootien badurch bestätigt, bas zu Bindar's Jugendzeit zwei Dichterinnen bedeutenden Ruf genoffen und fich nicht scheuten, mit Männern um den Siegesfrang zu ringen. Es waren dies Myrtis aus Anthedon und deren Schülerin Rorinna aus Tanagra oder Theben. Lettere, die bekanntere von Beiden, ertheilte dem angehenden Dichter nach seiner Rückehr in die Heimat prattische Rathichlage; Blutarch ergablt wenigstens in feiner Schrift über ben Ruhm ber Athener, fie habe Bindar auf feine Armuth in Bezug auf das mythische Gebiet hingewiesen, welches ein melischer Dichter vollständig beherrschen muffe. Bindar habe fich bies auch zu Bergen genommen und Korinna ein neues Gedicht zu lefen gegeben, bas mit den Worten begann: "Soll ich den Jomenos befingen, oder die Melia mit ber golbenen Spindel, ober ben Radmos, ober bas heilige Geschlecht ber erbent: fproffenen Manner, oder die Thebe mit duntlem Stirnband, oder des Beratles uns bezwungne Rraft, oder des Dionpsos Freude spendende Ehre, oder die Hochzeit der weißarmigen harmonia?" Ueber diesen langathmigen Gingang habe aber Korinna lachend bemerkt: "Mit ber hand muß man faen und nicht mit bem ganzen Sacke!" Sie foll ihn übrigens auch wegen einiger Abweichungen vom bootischen Dialett getadelt haben. Und als Bindar es tropdem magte, in den Wettstreit sich mit ihr

einzulassen, besiegte sie ihn, wie Aelian berichtet, fünsmal. Pausanias schreibt hierüber: "Korinna, die allein in Tanagra Lieder gedichtet hat, besitzt ein Denkmal auf einem außgezeichneten Plate der Stadt; in dem Gymnasium aber ist sie gestrult, wie sie sich das Haupt mit einer Binde umwindet wegen des Sieges, den sie in Gesange zu Theben über Pindaros davongetragen. Sie scheint mir aber gestiegt zu haben theils wegen ihrer Mundart, da sie nicht in dorischer Sprache sang, wie Pindaros, sondern so, wie es die Neolier verstehen mochten, theils, weil sie die Schönste der damaligen Frauen war, wenn man aus dem Bilde Etwas schließen dars."

Auch Lucian lobt neben der Weisheit Korinna's ihre Schönheit. Aber auch Myrtis stritt mit dem jungen Dichter um den Preis, und wenn in einem noch vorhandenen Bruchstück ihre Freundin Korinna dies rügt, indem sie sagt: "Ich tadle auch die hellstenende Myrtis, daß sie als Weib sich einließ in Streit mit Bindaros," so muß man darin eine weibsliche Inkonsequenz erblicken, einerlei, ob die Worte wor oder nach dem Wettstreite der Korinna selbst geschrieben sind.

Als zwanzigjähriger Jüngling verfaßte Bindros ein Gedicht auf den Sieg, welchen der Aleuade Dipportleas zu Delphi erkampft batte, und hiermit trat er aus der beschränkten Sphare seiner Beimat beraus in den Bertehr mit der großen Welt. Denn feit der Zeit des Altaos und der Sappho hatte die melische Poesie und ihre Apostel außerordentlich an Bedeutung und Ginfluß gewonnen. Das Runftlied zog alles Mögliche in seinen Bereich, Staat und Religion, Leiden und Freuden der Gesellichaft, mythische Vorzeit und Gegenwart, die Thaten der Bürger und Herrscher im Kriege und bei den Wett= tämpfen der Nationalfeste, und gange Städte wie einzelne reiche und vornehme Familien sparten weder Geld noch Ehrenbezeigungen, um fich und die Ihrigen von der Dichtkunst bestrahlen und verewigen zu laffen. Pindar's Ruhm verbreitete sich ionell durch ganz Hellas und er erhielt bald zahlmiche Aufträge zu Festgedichten aller Art. Sein Leben



wurde dadurch ein ziemlich unstetes; benn jene Gesänge wurden von sorgfältig einzgeübten Chören vorgetragen, und der Dichter übernahm natürlich am liebsten die Stelle des Lehrers selbst, um nicht blos eine genaue Wiedergabe seiner poetischen und musikalischen Ibeen zu erzielen, sondern auch frisch aus den Händen der Bezwisterung den lohnenden Lorber zu erhalten. So sinden wir ihn denn öfter in Olympia, in Delphi, Nemea, Korinth, Athen und anderen Städten, und überall wurde er mit Gastfreundschaft beehrt. Als er aber die Blüte des Mannesalters erreicht batte, trat die Periode der Perserkriege ein, und rascher pulsirte das

Leben nicht nur in der Politit, sondern auch in der Literatur. Doch mar es ihnicht vergonnt, wie Aefchylos, ber Freiheit auch feinen Arm zu leiben. Dar= war die traurige Stellung ichuld, welche das von einer engherzigen Dligarche partei beherrichte Theben damals ber Sache bes größeren Baterlands gegenüb einnahm. Die Säupter beffelben Attaginos und Timagenidas batten ja d. perfischen Berolden bereitwillig Erde und Baffer gereicht und hofften burch t Siege ber Berfer für ben thebanischen Staat eine bevorzugte Stellung, namen lich dem verhaften Athen gegenüber, zu erlangen. Run bat kein geringerer 🖼 mahremann, ale der kluge und mahrheiteliebende Bolybios, den Bindaros Diefen Landesverrath verflochten. Er fcbreibt nämlich in feiner Geschichte b. achaischen Bundesgenoffentrieges Folgendes: "Ich behaupte, dag der Krieg zw etwas Schreckliches ift, aber keineswegs etwas so Schreckliches, bag man AU über fich ergeben läßt, nur um teinen Rrieg zu betommen. Denn wozu ruhmwir uns alle ber Gleichberechtigung und ber Freimuthigfeit und bes Namens b-Freiheit, wenn es nichts giebt, das höber anzuschlagen ift, als der Fricde. Der auch die Thebaner loben wir nicht in Bezug auf die verfische Frage, weil sie, de für Hellas zu bestehenden Gefahren ausweichend, aus Furcht die persische Part ergriffen; auch den Bindaros nicht, der ihnen rieth, sich rubig zu verhalten, um amar in folgenden Berfen: "Den Staat bringe Jeder in Bindftille und fue der mannerbegludenden Rube beiteres Licht (vom Herzen bebend grollende En porung, die Spenderin der Armuth, die Feindin der Jugend)." Denn mabrer es für den Augenblick ichien, als babe er in richtiger Ueberzeugung a fprocen, stellte es fich bald beraus, daß er einen febr ichmachvollen und ichabliche Musspruch gethan. Denn Friede unter gerechten und geziemenden Verhältniffe ift ein iconer und nütlicher Befit, mit Schande und ichimpflicher Rnechticha aber verbunden, der idmachvollste und ichadlichste unter allen."

Leider besiten wir das Gedicht, auf welches Bolybios anspielt, nicht meh und selbst die in Rlammern stehenden Worte befinden sich nicht bei ihm, sonder in der Ercerptensammlung bes Stobaos. Die aus dem Zusammenhang herauf gegriffne Stelle icheint aber allerdings mehr auf die Beilegung innerer Barte fämpfe hinzudeuten, als auf unpolitische Rube dem Nationalfeind gegenübe Wenn man nun aber den Dichter gar des Ginverständniffes mit den bootische Junkern und indirekt mit den Berfern beschuldigt hat, so hat man dem barn losen und gemüthlichen Sanger, ber sich absichtlich und behutsam von der Bolit und den Staatsmännern fern bielt, ficher abicheuliches Unrecht angethan. 28 stimmte vor Allem seine Freude über den Ausfall der Kämpfe und das von ibi ben helden gespendete Lob zu folder Gefinnung? Rurg vor ber Schlacht b Blatää fertigte er die vierte pythische Obe, in welcher er die Thaten bei Salami feiert. In der ersten pythischen aber bezeichnet er die Berdienste um die B freiung Griechenlands geradezu als feine Lieblingsthemen, indem er fingt: "3 mable Salamis zum Breis der Athener mir; in Sparta tonet bem Rampf at Baldgebirge bes Ritharon (b. h. ber Schlacht bei Blataa) mein Lied, wo b bogenruftigen Meder binfanten." Endlich brach er nach der plataifchen Schlach während welcher er wahrscheinlich noch auf Aegina weilte, in einem Dithyran bos in die begeisterten Worte aus: "Glanzendes, veilchenumkranztes, liederreiche

berühmtes Athen, Schutz und Schirm von Hellas, du göttliche Stadt." Das Sonderinteresse der Thebaner fühlte sich dadurch in dem Maße gekränkt, daß sie dem Dichter eine Strase von 1000 Drachmen (786 Mark) auserlegten. Allein die Athener erstatteten ihm nicht nur das Doppelte dieser Summe zurück (nach Jokrates schenkten sie ihm sogar 10,000 Drachmen), sondern ernannten ihn auch zu ihrem Staatsgaststreund und setzen ihm ein ehernes Standbild. Nach dem Redner Aeschines besand sich dasselbe vor der königlichen Halle, und der Dichter war datgestellt sitzend, in ein weites Gewand gehült, die Lyra in der hand, ein Diadem auf dem Haupte und auf den Knieen ein ausgeschlagenes Buch. Dieselbe Statue sah noch viel später Pausanias.

Trot der Freude über den Sieg empfindet Bindar tief die traurige Lage feines vom Bruderheer verwüsteten und gedemüthigten Vaterlandes. Wehmüthige Trauer begleitet die gefallenen Thebaner und die Liebe zur theuren Vaterstadt Leuchtet aus der ersten isthmischen Ode hervor, die mit den Worten beginnt:
"Meine Mutter, goldbeschildete Thebe! Dein Lob will ich voransehen meinem Austrage. Nicht möge mir darob das selsige Delos zürnen, dessen Kuhm ich mich

geweiht. Bas ift ben Guten theurer als die geliebten Erzeuger?"

Um das Jahr 473 v. Chr. folgte Pindaros dem Ruse Hieron's von Syrakus und verweilte, wie es scheint, mehrere Jahre an dessen königlichem Hose. Wie Weschplos, mußte auch er sein Scherslein dazu beitragen, um die Gründung der neuen Stadt Aetna verherrlichen zu helsen. Er that es in der ersten pythischen Ode, die speziell zur Feier eines von Hieron 474 bei den pythischen Spielen errungenen Wagensieges gedichtet ist, aber die Stadt Aetna zu ihrem Mittelpunkt hat und auch den von Aeschplos erwähnten Ausbruch des Vulkans berührt. Wir lassen des halb, zugleich als Muster für die Dichtungsart Pindar's, die erste Hälfte des Gesanges nach der Uebersetung von W. v. Humboldt solgen:

## 1. Strophe.

Goldne Lever, Phöbos' und ber Musen mit wallenden Loden Ewig füß begleitender Schmud! Du gebietest dem Tanz, dem Beginner des Freudenfestes; Deinem Wink gehorcht der Sänger, wenn Du des reigenführenden Liedes Erstlings-Töne Deinen bebenden Saiten entlockt. Dann erlichst des Blitzes ewig rastlose, Drobende Flamme, und es Schlummert, eingewiegt auf dem Seepter, Kronions Abler, und senkt zu beiden Seiten nieder den Schnellen Fittig.

军用路公司公司公司经院司出即日本司

## 1. Wegenftrophe.

Des Geflügels herrscher, eine Rächtliche Wolke, der Augen Süße Fessel, gießest Du um Sein gehogenes haupt; und ergriffen vom Wechselfall Deiner Tone wiegt er schlasend Den wogenden Rüden. Denn auch der farte Ares, Fern verlassend starrender Lanzen Gewühl, Labt sein Herz an des Gesanges sestlicher Fröhlichseit: also durchdringt Deines Zaubers Pfeil auch der Himmlischen Busen, Durch des Letoiden und der hochgegürteten Musen Weisbeit.

1. Epobe.

Aber sie all', die nicht Zeus liebt, Fliehen bestürgt, der Pieriden Schallende Stimme vernehmend, Auf der Erde wie im unendlichen Meer. Auch der tief im grausenvollen Tartaros liegt, der Sötter Feind, der hundertföpsige Typhos, Welchen einst Kilifien in vielsBesungener höhle nährte. Aber Zeto lastet schwer ihm, der zottigen Brust über, Kymä, die meerumzingelte Küste, Und Sikelia; bändigt ihn die Säule des himmels, von Sturm Unibraust, Aetna, schneidenden Schnees Rährer, so lang' das kreisende Jahr rollt.

2. Strophe.

Tief aus seinen Schlünden brechen Grausenerregenden Feuers
Reine Quellen tosend hervor;
Diden Damps glühende Wogen rollt Tags der Strom Zu ben Wolken; aber nächtlich wälzt
Sich im Dunkel, donnernde Felsen schleubernd
In des Meeres Tiese, die lobernde Glut.
Diese wilden Ströme Hephästos' speit das
Kriechende Unthier empor.
Starrer Schauber fast, wer mit Augen es schaut;
Selbst noch ein Wunder, sern nur von des Wallers Mund
Zu vernehmen.

2. Wegenstrophe.

Wie gefesscht zwischen Actna's Dunkel umschattetem Gipsel Und bem Fuß er liegt! Es durchsurcht Ihm ben gegenstemmenden Rücken das Felsenbett! Ihm den gegenstemmenden Rücken das Felsenbett! Dir, o Zens, ach! Dir sei's zu gefallen, Der Du diesen Gipfel, des reichen Eilands Stirn, umwaltest. Mit seinem Namen erhebt Jeht die nachbarliche Stadt der herrliche Gründer im polisischen Kamps. Denn dort nannte preisend des rusenden Herolds Stimme sie, laut verkündend ihres herren Sieg im schnellen Wagen.

2. Epobe.

Des flutengetragnen Schiffers erfte Freude ift es, Wenn im Beginnen der Meeresfahrt Günftig ihm die Segel der Wind schwellt; benn gleich Jit bann — so vertraut er — auch am Ende bie Rüdkehr. Also Giebt auch bieses Glückes Gewähr Später Zukunft sichern Besits. Noch oft verherrlichen Siegeskränze, Rosse oft und schallende Feste die junge Stadt. Der Du in Lykien berrschest und Delos, Bhöbos, und Kastalia's Fluten Liebst, des parnassischen Duells, Trag' in nie vergessendem Sinne Dies und das Land, die Wiege der Männer!"

Sehr mahricheinlich wird Bindar ju Sprakus mit Aefchylos jusammengetroffen fein. Bezeugt ift nur die gleichzeitige Unwefenheit des Simonides und deffen Neffen, Batchplides. Beide waren Runftgenoffen von ibm, und amar in berselben Dichtungsart. Des Letteren Ruf mar gering, weil es ihm an Originalität mangelte. Defto gefährlicher war als Nebenbuhler der weltmännisch gewandte und geniale Simonides (556-469), der 56 Siege in dichterischen Bettftreiten gewonnen und in feinen Spigrammen und Acftliedern Gedankenreichthum mit vortrefflicher Form geschickt verbunden hat. Wie allgemein die Anertennung war, die er genoß, ersieht man daraus, daß er den Athenern die Inschrift auf den in der Schlacht bei Marathon den Briechen belfenden Ban verfatte, daß feine Elegie auf die in derfelben Schlacht Gefallenen den Breis erhielt. daß man ihm die Grabidrift der bei Thermopyla gebliebenen Spartaner übertrug, daß er es wieder war, der die berühmte Inschrift zu Ehren des Paufanias auf ben zu Delphi von allen Bellenen geweihten Dreifuß fette. Sprach nun aus Bindar's Gedichten überall gottliche Begeisterung und bas Bathos eines ge= borenen Dichters, so war ihm doch ficher Simonides an Menschenkenntnig und Lebenstlugheit überlegen, und ber Tyrann von Spratus icheint ichlieflich felbst dem zum hofmanne geeigneteren Simonides den Borzug gegeben zu haben, der fic aukerdem als Friedensftifter zwischen ihm und Theron von Agrigent um ihn verdient gemucht hatte. Bald tam es auch zu Reibereien zwischen den Dichtern, wobei besonders Bakchylides die Söflinge und Parafiten des Hieron auf feiner Seite hatte. Daber fpielt auch Bindar an einigen Stellen auf bergleichen Rante an, indem er die Schmeichler mit Affen, Ruchsen, wedelnden hunden, geduldigem Bugvieh und geschreiigen Raben vergleicht und zu verfteben giebt, wie fich Undere auf trummen Wegen beliebter machen als er. Dag er überhaupt nicht im Stande mar, feine Selbständigkeit dem Glanze bes hoflebens ju opfern, erhellt auch aus der Antwort, die er später auf die Frage, warum er nicht, wie Simonides, bei hieron ware, ertheilte: "Beil ich für mich, und nicht für einen Anderen leben will!"

Rachdem er auch dem genannten agrigentinischen Fürsten Theron sich geställig bewiesen hatte, verließ Bindar Sizilien und ging ungefähr 465 v. Chr. nach Khrene zu dem kunftsinnigen Battiaden Arkesilaos IV. Es ist dies zwar nicht ausdrücklich bezeugt; aber einige Stellen in der fünsten und vierten phthischen Obe weisen mit Nothwendigkeit auf Autopsie des Dichters hin. Vielleicht schrieb er auch in Kyrene den Hymnos zu Ehren des benachbarten Jupiter Ammon

(bes ägyptischen Amun in der Dase Siwah), von dem es bei Pausanias heißt: "Dieser Hymnos stand auch noch zu meiner Zeit auf einer dreiseitigen Säuse bei dem Altare, den Ptolemäos, der Sohn des Lagos, dem Ammon errichtet hat."

Bon Kyrene aus mag er Rhodos, Aegina und Korinth besucht haben, auf deren siegreiche Bürger er in den folgenden Jahren Gedichte schrieb. Namentlich war er mit den Rhodiern sehr befreundet, und diese ehrten ihn dadurch, daß sie die siebente olympische Ode, die er dem Sieger im Faustkampse Diagoras gewidmet hatte, mit goldenen Buchstaben eingegraben, im Athenetempel zu Lindos aufstellten. Unsicher ist es, ob Pindaros auch den makedonischen König Alexander I., der ihn sehr schätze, besucht hat.

Seine Leistungen trugen ibm, wie erwähnt, von Seiten der hoben Gönner und Gemeinden reichlichen Ehrensold ein. Es brachte dies die Sitte der Beit mit fich, und Bindar verzichtete feineswegs auf diese Geschenke. Nun mar aber, besonders durch Simonides' Schuld, die Stellung der Dichter etwas in Berruf gekommen. Dieser that nämlich nichts umsonst und machte von seiner Liebe zum Gelbe gar kein Sehl. Bon da ab sprach man immer und immer wieder von der Habsucht der Dichter, und auch Vindar blieb von dem Vorwurfe nicht verschont, sondern Aristophanes lägt in den "Bogeln" seinen Boeten in echt Bindarischen Bersen den Beifthetaros anbetteln, bis ihm dieser zu einem Bamms auch noch ein Unterkleid schenkt! Bindar selbst lobt zwar in seinen Bedichten den Reichthum, aber nur um des Zwedes willen, der durch ihn erreicht werden fann, mahrend er das Aufspeichern des Gelbes tadelt. "Ich liebe nicht", som gi er, ...im Valaste großen Reichthum im Berborgenen zu begen, sondern den Bor rath weise zu genießen und mir Lob zu ernten, indem ich den Fremden mtheile." Und noch deutlicher beift es in der ersten ifthmischen Dde: "We= ein Sterblicher drinnen begt heimlichen Reichthum und über die Andern bobne lacht, der ist nicht eingedent, daß er dem Hades die Seele hinabsendet, des Ruhm bar." Endlich erzählt auch ein Scholiaft, er habe dem Hieron zwar für 🗷 Honorar die zweite pythische Dde gedichtet, aber dann unaufgefordert und ufonst noch ein Hyporchem, d. h. einen mit Bantomimen verbundenen Chorgesammen binzugefügt.

Die größten Chrenbezeigungen wurden Pindar von der Priesterschaft belphischen Apollon gewidmet. Er hatte dort einen eisernen Sessel, den nacht Pausanias gesehen hat. Dies hing aber damit zusammen, daß er am Feste betweenein oder der Götterbewirthung zu den stehenden Gästen des Apoll ngehörte. Die Theorenien sanden nämlich im Hochsommer statt, und wie bei den römischen Lectisternien wurden wahrscheinlich die gemalten Bilder der Götzer auf Polster gelegt und Tische mit Speisen ihnen vorgesetzt. Zu der damit ver bundenen Opfermahlzeit wurden auch ausgezeichnete Männer geladen. Sa, noch zu Plutarch's Zeit erging an etwa anwesende Nachsommen Pindar's die Einladung zur Theilnahme! Er verdankte diese Auszeichnung der hohen Frömmigkeit, die sich in allen seinen Gesängen aussprach, und der großen Ehrssurcht gegen die Keligion der Bäter, die er auch äußerlich bethätigte, indem er der großen Göttermutter Kybelc neben seinem Hause ein Heiligthum gründete und dem Zeus Ammon, dem Apollon Boedromios und dem Hermes Agoräos

Bilbsäulen errichtete, welche zur Zeit des Pausanias noch in Theben gezeigt wurden. Aber auch die Kapelle mit dem Götterbilde stand damals noch und es glückte dem Touristen, gerade an dem einzigen Tage im Jahre hinzukommen, wo das heiligthum geöffnet wurde.



Opmnaftifde Spiele.

Es lag außerhalb des neittichen Thors am Flüßchen Dirke, und daneben sah Pausanias auch noch die Ueberreste vom Hause des großen Dichters. Man hat aus dieser Lage des Hauses mit Wahrscheinlichkeit den Schluß ziehen wollen, daß der zu Ansang genannte Geburtsort des Pindar, Soll, Kanstler u. Dichter.

Kynoskephalä, eben weiter nichts als die westliche Vorstadt von Theben gewesen sei. Die Lage des väterlichen Hauses außerhalb der Stadtmauer macht auch die Nachricht glaublich, daß schon nach der Schlacht bei Platää, als der König Paussanias die Stadt Theben belagerte und die Gegend ringsum verwüstete, Einer an das Haus Pindar's geschrieben habe: "Verbrennet nicht die Wohnung des Dichters Vindaros!" Diese Schonung wiederholte sich bei der Eroberung und Zerstörung der Stadt durch Alexander den Großen, der auch die Nachkommen des Dichters von dem Verkause in die Sklaverei ausnahm.

Bindar mar verheirathet mit Megakleia, ber Tochter bes Lysitheos und ber Ralling. Unter seinen Rindern werden drei genannt, zwei Töchter, Protomache und Eumetis, und ein Sohn, der, wie fein Grofvater, Daiphantos hieß. Bon bem Letteren erfahren wir noch, daß ihn die Thebaner jum Daphnephoros ober Briefter des Apollon Ismenios ermählten. Dies jährige Amt bekleidete ein Knabe aus angesehenem Beichlechte, beffen beibe Eltern noch am Leben maren. Seinen gröften Chrentag bilbete bas Gest ber Daphnephorien. Bei biesen eröffnete ein Bermandter des Briefters die Prozession, einen mit Lorber und Blumen ummundenen Olivenstab in der Rechten haltend, an welchem verschiedene eberne Rugeln fagen, welche die Sonne, den Mond und die Sterne vorstellten, mabrend die Bahl der Tage des Jahres durch flatternde Burpurbander verfinnlicht mar. Binter bem Stabtrager ging ber Dabbnephoros in langem Brachtgewande, mit wallendem Haar, einen goldenen Kranz auf dem Haupte, die Band an den geichmudten Olivenstab legend. Gin Chor von Jungfrauen folgte ibm, der Bittameige in den Händen trug und hymnen auf den Lichtgott fang. Für die Daphnephorien feines Sohnes foll Bindaros felbst ben Brozessionsgefang verfaßt haben.

Bindar erreichte das hohe Alter von 80 Jahren. Sein Ende ift von ben Alten anekbotenhaft ausgeschmüdt. Zunächst erzählt Blutarch in seiner Erost= fdrift an Apollonios, Bindar habe in einem feiner Gefange bie Sage von ber-Baumeistern des delphischen Tempels, Agamedes und Trophonios, berührt, die ben Gott um ihren Lohn gebeten und darauf die Antwort erhalten hatten, infieben Tagen wolle er fie bezahlen; unterbeffen follten fie guter Dinge fein. Un= fiebenten Tage habe man fie, entschlafen, in ihrer Behaufung gefunden. Nun habe Bindar einer an das Orakel (des Ammon) abgebenden Deputation seiner Lands leute aufgetragen, auch in seinem Namen ju fragen, mas bas Befte für bie Menscherfei. Darauf habe er die Antwort erhalten, wenn die Geschichte von Agamedes und Trophonios von ihm besungen worden sei, so könne er die Frage sich selbs beantworten; wenn er es aber felbst versuchen wolle, werde es ihm binnen Kurzens gang offenbar fein. Hierauf habe ber Dichter gang richtig auf den Tod geschloffers und sei auch balb gestorben. Gin anderes Anzeichen bes naben Todes berichtet Paufanias: "Auch von einem Traumgeficht wurde erzählt", schreibt er, "welches er in feinem fpateren Alter gehabt habe. Berfephone fei ihm nämlich im Schlafe erschienen und habe gesagt, fie fei die einzige unter den Göttern, die Bindaros nicht durch fein Lied gepriefen. Er werde jedoch auch auf fie einen Gefang dichten, wenn er zu ihr gekommen sei. Und bald erfaßte ihn bes Todes Geschick, ebe noch der zehnte Tag verging seit jenem Traume. Es lebte aber zu Theben eine alte. Frau, ihrem Gefchlechte nach bem Bindaros verwandt und fehr geübt, die meiften

83

seiner Hymnen zu singen. Dieser erschien Pindaros im Traume und sang ein Loblied auf Persephone. Nach dem Erwachen aber schrieb sie Alles auf, was sie von dem Traumbilde hatte singen hören. In diesem Gesange heißt Hades unter Anderem, der Gott mit den goldenen Zügeln", offenbar wegen des Raubes der Kore."

Nach den Angaben der über Pindar vorhandenen biographischen Schriften (die beiden Hauptwerke von Chamäleon und seinem Landsmanne Plutarch sind leider verloren gegangen) starb derselbe nicht in der Heimat, sondern im pelosponnessischen Argos, und zwar im Theater, an seinen Liebling, den jungen Theosrenos aus Tenedos, gelehnt. Valerius Maximus dagegen nennt als den Ort das Shmnasium zu Argos und fügt hinzu, man habe den Tod des entschlummerten Meisters nicht eher bemerkt, als dis der Shmnasiarch habe zuschließen lassen wollen. Seine beiden Töchter, die ihn begleitet hatten, brachten seine Aschen zurück, wo ihm vor dem Prötidenthore im Hippodrom (Cirkus) des dortigen Symnasiums ein Denkmal errichtet wurde.

Bindar's Gefänge wurden im Alterthume mit außerordentlichem Interesse gelesen und fanden eine Menge gelehrter Bearbeiter und Nachahmer. Sie bewegten fich in allen Formen der melischen Boesie, und man kann nicht sagen, daß der Dichter irgend welcher der verschiedenen Aufgaben sich nicht gewachsen erwiesen habe. Sie bestanden erstens aus hmmen oder Lobgefängen zu Ehren ver-Schiedener Gottheiten. Dann verfaßte er Bäane, d.h. seierliche Chorlieder für freudige und traurige Belegenheiten; diefe, sowie die Profodien oder Prozessionslieder, bezogen sich meift auf den Kult Apollon's. Dazu kommen zwei Bücher hpporcheme, besonders für Theben und den König Hieron gedichtet; ferner ebenso viel Bücher Dithbramben, die im Gegensat zu den ernsten



Bindar's Bufte.

Banen ben rauschenden Festen des Dionhsos und der Kybele geweiht waren und deren kühner Gedankenschwung und freie Rhythmik der enthusiastischen Stimmung entsprach, welche beim Dienste dieser Naturgötter die Andächtigen ersaßte. An diese beiden schließen sich die Skolien an, Weinlieder bei festlichen Gelagen, und Enkomien, Loblieder auf Fürsten und berühmte Männer. Zu erwähnen sind ierner seine Threnen, Gesänge für Leichenseierlichkeiten, in denen sich der aus dem Glauben an die Unsterblichkeit sließende Trost mit aller Kraft des religiösen Gesühls aussprach.

Bon diesem reichen Schate der edelsten Boesten sind nur Bruchstucke auf und gelangt. Wir besitzen vollständig nur vier Bücher Epinikien oder Sieges- lieder, nach den vier großen Nationalsesten der Hellenen in olympische, pythische, nemeische und isthmische zerfallend. Die hohe Bedeutung dieser zu Ehren der Sieger in den Wettkämpsen gedichteten Gesänge hängt mit dem außerordentlichen Berthe eng zusammen, den man solchen hervorragenden agonischen Leistungen übershaupt beimaß. Die leibliche Trefslichkeit stand ja den Griechen höher als uns,

sie war die Hälfte der menschlichen Vollkommenheit und Schönheit. Zunächst glaubte man also den Göttern an ihren Festen die schönste und edelste Gabe darzubringen, wenn man ihnen Probe ablegte von der dankbaren Benutung der von ihnen verliehenen guten Gaben. Hing also der leibliche Wettstreit auf diese Weise eng mit der Keligion zusammen, so kam als weiteres, die Ehre des Kranzes steigerndes Moment hinzu, daß es mit Recht als etwas Großes gelten mußte, unter so vielen, aus allen Ländern der griechsischen Zunge herbeigeströmten Theilenehmern der Feste sich als den Tresslichsten zu bewähren, und erst in einer Zeit, wo der Bürger zu schlaff und zu selbststüchten zu bewähren, und erst in einer Zeit, wo der Bürger zu schlasse zu schlagen, und wo kühle, philosophische Resserion den Glauben an das Herkommen auf allen Gebieten erschütterte, begannen die vornehmeren Klassen sich von der aktiven Theilnahme zurückzuziehen und ließen höchstens ihre theuern Kennpserde um den Preis streiten, der ihnen dann sammt der hohen Ehre mühelos in den Schöß siel.

Bu Olympia (und wesentlich war die Sitte auch an den übrigen drei Festorten die nämliche) wurde der Name und die Beimat des Siegers der Bersammlung durch die Stimme bes Herolds bekannt gemacht, worauf derselbe von den Hellanodiken oder Rampfrichtern einen Palmzweig erhielt und auf den zur Breisvertheilung bestimmten Tag wiederbestellt wurde. Un diesem bekamen dann die Sieger den einfachen, aus 3weigen des wilden Delbaums bestehenden Rrang, und abermals wurden die Namen derfelben dem Bolfe verfündet. Sierauf begaben fie fich im festlichen Buge nach ber Bobe Rronion, um an ben sechs Doppelaltaren bes Zeus und Poseidon, der Hera und Athene, bes Apollon und hermes, des Dionyfos und ber Charitinnen, der Artemis und des Alpheios, des Kronos und ber Rhea zu opfern. Dabei oder vielmehr mahrend bes darauf folgenden Fest= mahles erschollen Preisgefänge von Chören, die aus freiwilligen, hinreichend musi= falisch gebildeten Freunden und Genossen des Siegers bestanden. Da, wie ermabnt. immer einige Tage zwischen dem Siege und ber Breisvertheilung bingingen (fie fandam 16. Tag des Festmonates statt, während die Rämpse am 10. oder 11. Tage begannen), so ist es leicht denkbar, daß Dichter von Ruf, die fast immer bei dem Refte zugegen waren, fich durch die allgemein gehobene Stimmung zu einem Siegesliede begeistern ließen. Speziell erwähnt wird dies von Simonides, dem nach Athenaus für den reichen Leophron, welcher die ganze Festversammlung in-Dlympia zu feinem Siegesichmaufe einlud, das Siegeslied ichrieb. Auch Alkibiabes speiste, nachdem er dem olympischen Zeus auf dessen riesigem Brandopferaltar geopfert hatte, das gesammte Bublitum, und Euripides verfakte auf den dreifachen Sieg seiner Gespanne das Epinikion, welches nach Plutarch mit den Worter begann: "Dich, Sohn des Rleinias, werde ich befingen. Etwas Schönes ist der Sieg, das Schönfte aber, was fein anderer der hellenen erreicht hat, mit bem Wagen einmal und zweimal und dreimal zu rennen, mühelos den Sieg zu ge= winnen und, dreimal mit dem Delzweig befrangt, des Berolds Ruf erschallen gus lassen." Auch Pindar selbst war bei dem Siege des Bjaumis aus Kamarina und des Lotrers Agesidamos in Olympia anwesend, und die 10. olympische Ode hat er dem Letteren unmittelbar nach dem Siege geschrieben. War aber kein neues Lied zu ichaffen, jo griff man zu einer alten Somne des Archilochos, die bert

Herakles, das Urbild aller Sieger, und dessen Genossen Josaos pries und mit den Worten begann oder schloß:

"Heil bir im Siegerkranz, gewaltiger Herakles, Heil Jolaos, Heil bem eblen Kämpferpaar, Tralala, Heil bem Sieger!"

Dieses Auskunstsmittel wurde z. B. bei dem Siege des Opuntiers Epharmostos getroffen; denn Bindar, dem der Auftrag geworden war, das Epinikion für die Nachseier in der Vaterstadt des genannten Kingkampsers zu liesern, begann die 9. olympische Ode mit folgenden Worten:

"Der Gesang bes Archilochos Ertönt' in Olympia, jenes breifach erschallenbe "heil bem Sieger!" Bohl genügt' er zu Kronos Berg zu leiten ben Festzug, Den in theurer Freunde Schar jüngst hielt Epharmostos; Aber jett von ber Musen sernhin treffenden Bogen Richte ich dies klangreiche Geschoß auf Zeus, den gewaltigen Burpurblitzenden, und auf Elis heilige Höhe, Die Pelops, der lydische Held, einst gewann Als kösslichsten Brautschat der schönen hippodameia."

Daß der olhmpische Siegeskranz noch zu Lukian's Zeit als Inbegriff der böchten menschlichen Glückseligteit angesehen ward, daß Bindar selbst sagen konnte. ber Sieger erscheine ihm als ein Gottbegunftigter, ber die Saulen bes Berafles erreicht habe, von wo den Sterblichen versagt sei, weiter vorzudringen, ja selbst Kürsten por dem Uebermuthe warnt, der auf der Höhe des durch einen derartigen Sieg errungenen Blückes fich leicht einstelle, Diese merkwürdige Erscheinung findet ihre Erklärung in den außerordentlichen Ehren und Auszeichnungen, die dem Sieger auf der Heimreise und besonders in seiner Vaterstadt erwiesen zu werden pflegten. Seine Freunde, seine Kamilie, seine Mitburger fühlten sich durchseinen Sieg geehrt und gehoben, und sagt Cicero nicht mit Recht, daß ein Olympionike in Griechenland beinahe höher geehrt worden sei, als ein triumphirender keldberr in Rom? Bon Freunden und Verwandten zu Roß und zu Wagen begleitet und von der Volksmenge umjubelt, in purpurnem Gewande auf einem bon vier weißen Roffen gezogenen Wagen hielt er feinen Ginzug in die Stadt, und zwar gewöhnlich durch eine besonders bazu bereitete Breiche in der Stadt= mauer, wie Plutarch fagt, um anzudeuten, daß eine Stadt, die folche Männer besäße, keiner Mauern bedürfe. Den Wettläufer Spänetos holten die Agrigentiner mit 300 weißen Zweigespannen ein! Hatte dann der Sieger seinen Kranz im Tempel des Hauptgottes der Stadt als Weihgeschenk niedergelegt, so ging es zum festlichen Mable, und sowol hier als bei dem feierlichen Zuge zum Seiligthum eines Gottes ober zum Sause des Geseierten kamen die Epinikien zur Anwendung und zwar machte man an den Dichter den Anspruch, daß er nicht allein dem Sieger gerecht wurde, sondern auch die Gottheit pries, unter deren Schutz die rühmliche That gelungen mar, und die Tüchtigkeit eines durch gesetzlichen Sinn und glorreiche Werke ausgezeichneten Staates, mit bessen erlauchten Geschlech= tern und Helben der Sieger zusammengestellt wurde. Für alles Dies sollte bie Dictung, wie Bindar felbst fagt, "ein Denkstein, glänzender als Marmor" feinDer Schmaus, der den Tag beschloß, war, wenn auch privaten Charatters, der Mittelpunkt, bei welchem der von dem Dichter oder einem besonderen Chorsehrer eingeübte Chor das Epinikion vortrug, was um so weniger befremden kann, als der Ort häusig ein geweihter Tempelbezirk war. Ersichtlich wird dies ganz besonders aus der von Demosthenes in der Rede gegen Neära erwähnten Siegesfeier des Chabrias, der 374 v. Chr. zu Delphi mit dem Viergespann gesiegt hatte und das Festmahl, obwol er aus dem viel südlicher gelegenen Gau Aerone gebürtig war, auf dem Vorgebirge Kolias, wahrscheinlich im Tempelbezirk der dortigen Aphrodite, seierte. Ja, es wurden zuweilen die Gedenktage solcher Siegesfeste noch mehrere Jahre lang sestlich begangen und auch zu diesem Zwecke neue Epinikien bestellt.

Tropdem nun dieselben Gelegenheitsgedichte waren und Bindar den indi= viduellen Ansprüchen der Sieger, den Anspielungen auf deren Lebenostellung und Schickfale, auf ihre Berwandten und Baterstädte Rechnung tragen mußte, fo bat er es boch verstanden, Dichtungen dieser Art einen idealen Gehalt zu verleiben. Er legte nämlich die personlichen Beziehungen an den Anfang oder das Ende und gruppirte eine Fülle von philosophischen Anschauungen und mythologischen Reminiscenzen, als Kern in der Mitte. So zieht er die verschiedenartigsten Elemente in seinen Gedankenkreis, und zwar fo, daß fie in einer höhern Einheit Freilich bleiben für uns viele hiftorische Buge und Beziehungen räthselhaft und unverständlich, wie er ja felbst icon von feinen "Räthseln in verbedter Sprache" redet. Un bem Sieger felbst lobt er entweder fein Glud ober feine Tuchtigkeit. Ersteres mar zu preisen, wenn ber Sieg eben weniger auf bem Berdienste des Siegers beruhte, wie g. B. gerade bei dem Siege in der Rennbahn, welchen ja nicht der Besither des Rosses, sondern deffen Joten errang. Bier durfte ichon aus Vorsicht das Glück nicht zu fehr hervorgehoben werden, und fo fügt benn ber Dichter jum Ausdrucke ber Dankbarkeit gegen die Götter bie Warnung vor Stolz und Uebermuth hinzu und erinnert an den Reib der Götter. hatte aber ber Sieger, wie im Ring- und Fausttampf, den Sieg perfonlich Davongetragen, so verknüpft er mit der Tüchtigkeit gewöhnlich noch eine andere Tugend, die der Sieger bereits besitt ober die er ihm empfiehlt, g. B. Frömmigkeit, Gerechtigkeit, Klugheit, kindliche Liebe. So ordnet Bindar ben zufälligen Stoff überall bem Sittengesetz unter und weift ben Sieger immer und immer wieder auf die Götter, als die Urheber feines Ruhmes bin; denn nur bem, welcher Tugend übt, wird Glud durch ben Segen ber Götter zu Theil. Dabei klingt durch seine feierlichen Rhythmen und fühnen Bilder allenthalben der Abel feiner Befinnung und bas Gelbstbewußtsein bes gottgeweihten Sebers burch.

In seiner Sprache finden sich verschiedene Dialekte vereinigt. Den Kern bildet der epische, wozu ein äolischer und ein noch stärkerer dorischer Bestandtheil kommt.



Die Propplaen nach G. Bournouf.

# VII. Pheidias.

**P**on dem mythischen Namen Dädalos bis zu dem geseierten Freunde des Berikles, dem größten Bildner aller Zeiten, welch weiter Sprung! Giebt es ba feine vermittelnden Zwischenglieder und Namen, die den Uebergang jum Bolltommneren und Bolltommften bezeichnen? - Mit Recht wird fo fragen, wer unsere Ueberschriften vergleicht. Allein wir wissen in der That selbst von den namhaftesten Runftlern Diefer Zwischenpertode zu wenig, um uns biographische Bilder berselben entwerfen zu konnen. Bei manchen ichwankt man felbft über die Zeit ihrer Blute um viele Jahre und von den meiften tennt man außer den Ramen und Werten blos ihre Baterstadt und ihre Schuler. Und zwar mar es jest die halbinsel des Pelops, in welcher die bildende Runft porzugsweise ihre Werkstätten aufschlug, und namentlich bie beiden Städte Sithon und Argos thaten fich als Pflegerinnen berfelben bervor. Als gu Anfang des 6. Jahrhunderts die beiden fretischen Marmorbildner Diponos und Styllis nach Sithon tamen, fanden fie bereits altere Ateliers ein= beimischer Bildbauer vor und manderten bald nach Aetolien weiter, ohne die bestellten Arbeiten vollendet zu haben, mahrscheinlich weil sie gerade von der Gifersucht der einheimischen Runftgenoffen viel zu leiden gehabt batten. Um das Jahr 500 v. Chr. blühte in Sithon Ranachos, Sohn bes Kleotas. 88 Pheidias.

Für die Branchiden von Milet arbeitete er aus Erz einen Apollon, der in der Linken den Bogen, in der ausgestreckten Rechten ein Hischalb hielt. In derselben Größe und Gestalt stand von ihm auch ein Kultbild im Tempel des ismenischen Apollon zu Theben, aber aus Cedernholz. Dagegen war seine Aphrodite in Sikhon aus Gold und Elfenbein gearbeitet, trug auf dem Haupte eine Weltztugel, in der einen Hand einen Mohnkopf, in der anderen einen Apsel. Esbezeichnet diese Gestaltung bereits einen bedeutenden Fortschritt. Denn zwischen solchen Göttersiguren, bei denen die Glieder aus Elsenbein bestanden, das Gewand aber aus getriebenem Goldblech, und den alten Holzschnitbildern standen die sogenannten Akrolithen, d. h. Holzbilder, deren Köpse, Arme und Füße aus Marmor waren. Des Kanachos Bruder, Aristokles, ist namentlich als Gründer einer Schule bemerkenswerth, die sich in sieben Generationen bis um 370 versolgen läßt.

Die argivische Kunstthätigkeit konzentrirt sich hauptsächlich um ben Namen Ageladas, einen Rünftler, dessen Birksamkeit nach langem Streite auf die Jahre 520 bis 461 sestgeet worden ist. Er war vorzugsweise Erzgießer und versuchte sich in Darstellung von Götterbildern, Athleten, Männern, Frauen und Thieren. Doch würde sein Name weniger die Ausmerksamkeit der Nachmelt erregt haben, wenn nicht drei der größten plastischen Künstler bei ihm in die Lehre gegangen wären, nämlich Pheidias, Myron und Polyklet. Aber auch in diesen tritt die Bielseitigkeit des Ageladas insofern an den Lagials sie in der geistigen Aussigen Aufgassung der Kunst sehr weit aus einander gegangen sins

Die erhaltenen Denkmäler der durch die genannten Künstler, denen tel noch Rallon und Onatas von Aegina und Gitiades von Sparta beifüge bezeichneten Periode zeigen sämmtlich eine außerordentlich genaue Naturwate beit in Darftellung der Rorperformen, daneben aber einen feststehenden Geficht ausdruck und eine ebenso typische Behandlung der Haare und Gewand "Alle Röpfe lächeln", fagt S. Hettner; "bie Haupthaare find glatt ober vielme strichweise gekammt und quellen dann unter einer Binde in kunstlicker schneckenartia geringelten Lockenreiben bervor. Die Gewänder find and Bierlichfte gefältelt. Un den Saumen find fie fünftlich übereinander gelegt, mit gartem Roth geschmudt und mit Gold oder Silber grabestenartig ausgelegt. und die Falten felbst sind dann gang symmetrisch geordnet, wenig abwechselnd, fteif und gradlinig. Und dann ber Bang und die gange Stellung! Die Stellung ift meift fteif und gezwungen, der Bang fast ichwebend; nur die Fußspipen berühren den Boden. Weibliche Figuren beben mit bewußt graziöfer. fast affektirter Zierlichkeit in ihrem leife schwebenden Bange tangerhaft bas Bewand über die Knöchel und ftreden die Finger, find die Bande geöffnet, fteif aus einander, nur die Spipen ein wenig gebogen. Rurg überall, in Rleibung, Bang, Stellung, in jeder Bewegung bewußte, feierliche Absichtlichkeit! Jene fünstlich gefältelten und gepregten Bewänder weisen auf beiligen Tempelbrauch, die sorafältig gefräuselten Saare nach alter Landessitte auf festtägliches Auftreten. Und von jenen zierlich steifen Gesten und tanzerhaften Attituden berichtet Athenaus ausdrucklich, daß fie gottesdienstlichen Tanzweisen entlehnt find. Es ift also auch nicht zu verwundern, wenn Cicero sowol als Quintilian bie Pheibias. 89

Berke bes Ranachos nicht nach ihrem Geschmade finden und meinen, daß fie zu berb und fteif seien, um der Bahrheit nabe zu tommen!"

Unter den erhaltenen Denkmälern aus dieser Periode nehmen die berühmten Statuen vom Giebel eines Athenetempels auf Aegina eine hervorragende Stelle ein. Diese wurden 1811 von einer Gesellschaft deutscher und englischer Geslehrten aufgefunden und befinden sich jet, von Thorwaldsen in Gips modellirt, von Wagner in Marmor restaurirt, in der Münchener Glyptothek. Bon dem westlichen Giebel sind zehn Figuren erhalten, so daß nur eine einzige sehlt.



Athenetempel auf Meging.

Bom öftlichen find nur fünf Figuren vorbanden. Das stumpswinklige Dreied, welches die Giebelfelder zu bilden pflegten, bedingte im Boraus den Blan des Künftlers, welcher stets die Hauptgestalten der Mitte zuweisen und die übrigen Theile der Gruppe sich als knieende und liegende Figuren zu beiden Seiten ebenfalls gleichsam abbachen lassen mußte. So steht denn auch auf dem westlichen Giebel die Göttin des Tempels, Athene, bewehrt mit Lanze und Schilt, in Witten zweier seindlicher Parteien, die um den Leichnam eines rechts unmittelbar vor der Göttin zu Boden gesunkenen Helden zu kämpsen scheinen. Der Todte hält sich noch durch den ihn stützenden rechten Arm in halb sigender Stellung,

während links von der Göttin ein unbewaffneter Knappe herbeieilt, um den Gefallenen auf die Seite seiner Herren zu ziehen. Ihn schütt ein mit geschwungener Lanze vorstürmender Krieger, dem, über dem Leichnam stehend, ein seindlicher Borkämpser entgegentritt. Indem so unmittelbar vor der ruhig dreinschauenden Göttin der heftigste Streit entbrennt, kauern hinter den Hauptpersonen je zwei Begleiter auf den Knieen, und zwar beiderseits ein Speerkämpser und ein Bogenschüte. Endlich lagern in den beiden Eden der flachen Pyramide wieder zwei Schwerverwundete. Durch den mit phrygischer Müte und eng anliegender Lederbekleidung versehenen Bogenschüten werden übrigens die Krieger zur Linken der Göttin als Barbaren gekennzeichnet.

Die Figuren sind alle ziemlich bedeutend unter Lebensgröße und zeigen sämmtlich Spuren von Bemalung. Was die Bedeutung der beiden Kämpse betrifft, so nimmt man jest gewöhnlich an, es handle sich auf dem westlichen Giebel um die Leiche des Patroklos, um die in erster Reihe Aias und Hettor gegen einander stritten, während man den östlichen Giebel dem Kampse des Herakles und des Aegineten Telamon gegen Laomedon von Troja zuweist.

In späterer Zeit, als sich die Göttergestalten unter den Händen der freier ichaffenden Künstler immer mehr vermenschlichten, hielt die religiöse Kunst an den Formen der eben berührten Epoche ängstlich sest. Die Frömmigkeit sah eben die Götterbilder der alten Zeit nicht allein für ehrwürdiger, sondern auch für wirksamer als die in neuer Weise geschaffenen an und suchte deshalb den Kultstatuen immer wieder das Gepräge des Alterthümlichen zu verleihen, ebenso wie heute noch in der katholischen Kirche, namentlich der orientalischen, die Madonnen: und heiligenbilder den strengen und herben Thpus der Borzeit an sich tragen. Solche Nachahmungen nennt man archaistische hieratische.

Der Fortschritt, den die hellenische Kunst durch die unmittelbaren Schüler des argivischen Ageladas gemacht hat, war ein so gewaltiger, daß derselbe ohne das Hinzutreten ganz besonderer Umstände und Ereignisse gar nicht faßbar erscheint. Und wirklich waren es nicht blos außerordentliche Beränderungen im Inneren des hier vorzugsweise in Betracht kommenden athenischen Staats, sondern auch eine große nationale That nach außen, durch welche die gesammte geistige Bildung gleichsam mit Einem Ruck weit emporgehoben und ganz besonders die höchste Blüte der Kunst ins Dasein gerusen ward.

Bor Allem war der Sieg des demokratischen Prinzips nach den Kämpsen zwischen der aristokratischen und demokratischen Partei von bedeutendem Einsluß. Mit den bevorrechteten Ständen schwand auch die Vorstellung von der blutigen Strenge und wechselnden Laune der Götter. Es sind jett milde, echt sittliche Mächte, Spiegelbilder der freien menschlichen Persönlichkeiten. Ihre Gestalten bildet die Kunst nach der Würde und Hoheit der sinnlichen Menschen, aber sie hebt dieselben empor zu Jdealen der ganzen Gattung und bringt ihr innerstes Wesen zum vollen, verklärten Ausdruck. Dieser Ausschung der Phantasie wurde aber außerordentlich unterstützt durch die so glückliche Abwehr der Fremdherrsschaft. Die Begeisterung, welche insolge des Sieges über die Barbaren die Nation ersaste, war in ihren Wirkungen ein ganzes Jahrhundert lang zu spüren und bat Unveraleichliches aeschaffen.



Aeginetifche Giebelgruppenbilder.

Bor allen andern Staaten aber hat Athen die Früchte dieser großen Zeit gepflückt. indem es sich nicht nur die politische Kührung Griechenlands errang, sondern auch fortan in Bissenschaft und Kunst den Ton angab und ohne Biderspruch berrschte. Freilich mar auch tein anderer Zweig des hellenischen Boltsftammes mit einem für alles Schone so empfänglichen Sinne begabt, mit so großer Feinheit des Urtheils und Geschmades ausgerüftet, wie der athenische. Und endlich gesellte fich zu dieser gludlichen Naturanlage noch der Umftand, daß ein Beritles die Seele bes aangen Staates mar. Dieser genigle Mann mar nicht bamit gufrieben, bie Macht des athenischen Staats zu befestigen und dem Volke einen unmittelbaren Antheil an den Geschäften desselben zu gewähren, er wollte auch warmen Sinn für edlen Luxus in ben Bergen seiner Mitburger weden und vorzüglich die Stadt Athen. wie es ihr als Vorort von Hellas zukam, aus ihrem Vermögen und den reichen Beiträgen der Bundesgenoffen in großartiger Beije ausschmuden. Diefer Blan wurde wirklich erreicht, weil er felbst außergewöhnliches Berständniß der Runftthätigkeit entwickelte, keinen Aufwand icheute und endlich das Glud hatte, Runftler ersten Rangs zu finden, die seinen Ideen wurdigen Ausdruck verlieben. Die Propyläen der Akropolis kosteten allein 2012 Talente oder 9,488,600 Mark. während das abnehmbare Goldgewand der Athene im Barthenon auf 207,500 Mark zu steben tam. Sein fünftlerijder Rathgeber und ber technische Leiter aller Bauten war aber Pheibias, "felbst ein Berikles im Reiche ber Runft."

Ueber die Lebensumstände des Pheidias wissen wir wol Mancherlei, aber doch immer zu wenig, um uns ein klares Bild entwersen zu können. Namentlich ist die Zeit seiner Geburt ein Gegenstand gelehrten Streites geworden und über das Ende seines Lebens gehen die Nachrichten ganz aus einander. In neuerer Zeit hat man sich darüber geeinigt, daß Pheidias ungefähr 500 v. Chr. das Licht der Welt erblickt habe. Weil sein Bruder, Pleistänetos, und seine Better, Panänos, ebensalls Künstler waren und auch seine Nachkommen erweislich der Bildhauerei treu geblieben sind, hat man behaupten wollen, daß in seiner Familie überhaupt der Kunstbetrieb fortgeerbt habe, weil dieselbe zur alten, attischen Gilbe der Dädaliden gehörte. Allein Niemand nennt ihn einen Schüler seines Baters Charmides; dieser ift also wol gar nicht Künstler gewesen. In Athen unterrichtete den Pheidias im Gegentheil sein Landsmann Hegias, dessen Schule er früh verlassen haben wird, um nach Argoszu dem geseierten Ageladas zu wandern. Wer sein Lehrer in der Malerei gewesen ist, der er auch oblag, bleibt ungewiß:

Als die Schlacht bei Salamis geschlagen wurde, hatte Pheidias das zwanzigste Jahr erreicht, so daß also die nationale Begeisterung und Entwicklung Athens gerade in die Blüte seiner Jugend siel. Doch ist deshalb nicht anzwnehmen, daß er so jung schon mit öffentlichen Arbeiten betraut wurde; sondern es wird sein erstes Auftreten mit der Staatsverwaltung des konservativen Kimonzusammengesallen sein, der, nachdem Themistokles seine Hauptsorge der Bieders beseitigung der Stadt zugewendet hatte, schon ernstlich daran ging, dieselbe mit den Erzeugnissen der Kunst zu schmücken und besonders die glorreichen Ereignisse der letzen Bergangenheit vermittels des Meisels und des Pinsels seschalten zu lassen. Pheidias sertigte damals die zur Erinnerung an die Perserkriege auf der Burg aus dem Zehnten der marathonischen Beute ausgestellte Kolossalfatue der Athene.

93 Pheibias.

Diefelbe mar mit der Basis ungefähr 22m. hoch und ihre Lange nebst dem Belmbuide leuchteten im Sonnenschein den Schiffen bis Rap Sunion, der Subspike von Attita, entgegen. Ihre gewöhnliche Bezeichnung als Promachos, d. h. Bor= tämpferin, ift insofern falich, als fie nach ben vorhandenen Münzen die Lanze nicht gefällt ober geschwungen hielt, sondern gerade emporgerichtet. Dann befand fich auch in Delphi eine Erzgruppe aus dem Zehnten der marathonischen Beute pon Pheidias' Band. Sie bestand aus 13 Statuen und enthielt die Figuren von Apollon

und Athene. 10 attischen Beroen und dem Sieger Miltigdes. Endlich mar fein Werk auch eine Statue der Athene Areia in Platää, teren Tempel die Plataer ebenfalls aus bem ibnen zugefallenen Beuteantheil errichteten. Jene Athene mar ein mit Gold überzogenes Rolossalbild aus Holz; die nackten Theile aber bestanden aus pentelischem Marmor und ber ganze Tempel verursachte einen Auswand von ungefähr 380,000 Mart.

Durch diese Arbeiten hatte fich Pheidias bereits einen Namen gemacht, als ber große Staatsmann Berifles an bas Ruber ber athenischen Regierung tam und in richtiger Ertenntnig und Bürdigung bes feinem Lands: manne inwohnenden Genies denfelben in feine groken Blane in Bezug auf die Berichonerung der Stadt einweihte, seiner Freundschaft würdigte und ihn nicht blos mit der Anfertigung ber in fein Nach einschlagenden Runftarbeiten, sondern mit der Beaufsichtis gung und Oberleitung fammtlicher Bauten betraute. So war ihm denn sowol das ungeheure Beer von Handwerkern untergeordnet, als auch Männer, wie die berühmten Baumeister Ittinos, Mnesitles und Rallikrates. Die Energie, welcher Berikles die Bauten betrieb. bas Borbandensein reichlicher Geldmittel bas Zusammenwirken so vieler, von seinem



Bheibias.

ethabenen Geifte befeelter Rrafte ermöglichten es, bag in ber unglaublich turgen Beit von taum 20 Jahren alle Hauptgebäude fertig ober wenigstens der Bollendung nahe gerudt wurden. Blutarch ichreibt hierüber im Leben des Berifles Folgendes: "Mis nun die wegen ihrer Größe stolzen und wegen ihrer Schönheit und Anmuth unnachahmlichen Bauten emporftiegen, indem die Arbeiter unter einander wetteiferten. die gewöhnlichen Leistungen durch Runftschönheit zu übertreffen, so war doch das Staunenswertheste dabei' die Schnelligkeit. Denn alle diese Werke, von deren jedem man glaubte, daß es taum in vielen. Menschenaltern zu Ende geführt werden könnte, erhielten in der Blütezeit eines einzigen Staatslenkers ihre Bollendung. Und doch soll einst Zeuris dem Maler Agatharchos, der sich einer schnellen und leichten Herstellung von Gemälben rühmte, erwiedert haben: "Ich dagegen brauche viel Zeit. Denn Fertigkeit und Behendigkeit beim Arbeiten verleiht nicht dem Kunstwerke bleibenden Werth noch vollendete Schönheit; die aber auf die Entstehung durch die Arbeit gewandte Zeit trägt ihre Zinsen durch die längere Dauer des Entstandenen. Und deshalb bewundert man die Werke des Perikles um so mehr, weil sie binnen Kurzem auf lange Zeit sertig geworden sind. Denn in Bezug auf seine Schönheit war schon damals jedes alt, wegen seiner Herrlichkeit aber ist jedes noch heute frisch und neu. Ja, sie sind gleichsam von einer solchen Frische überhaupt, welche ihr Aeußeres unantastbar gegen die Zeit bewahrt, als ob sie einen lebendigen Geist und eine nie alternde Seele besähen!"

Bon den vielen damals entstandenen Zierden der Stadt nennen wir bier natürlich nur diejenigen, bei welchen Pheidias verfonlich mit seiner Meisterhand betheiligt gewesen ist. Dies führt uns aber speziell auf die Afropolis. Die Höhe berselben beträgt ungefähr 125 m.; fie fällt aber gegen Norden, Often und Suben in steilen Banden ab und bildet nur auf der Bestseite eine sanfte Abdachung. Ihr unregelmäßig ovales Plateau ift höchstens 282 m. lang und 125m. breit. Am äußeren Thor der Brophläen beträgt die gange Breite des Burgfeljens nur 52.7m. Den Haupttheil dieses Brachtbaues, der allein gegen 91/2 Millionen Mark gekoftet haben foll, bildete ein großes Viered, welches rechts und links von Mauern begrenzt war, nach der Burg und nach der Stadt zu aber fich in Saulenhallen öffnete. Seche folanke ionische Säulen und, diesen entsprechend, fünf eberne Thuren führten von dort ins Innere der Burg. Weiter nach unten folgte ein mit feche dorischen Säulen gezierter Raum und von da gelangte man an das Hauptportal nach der Stadt zu, welches eine Breite von 18m. hatte und an welches sich zu beiden Seiten zwei niedrigere Flügel anschlossen, die gleichfalls mit Säulenhallen versehen waren. In der ganzen Breite der Propyläen führte eine herrliche Marmortreppe zuder Akropolis empor, in deren Mitte ein Fahrweg gelassen war, um an den Panathenäen dem mit dem Brachtgewande der Athene beladenen Bagen die Auffahrt zu ermöglichen.

Bevor aber die Propyläen in Angriff genommen wurden, war der Grund zu dem im Jahre 437 v. Chr. geweihten Haupttempel der Athene, dem Parthenon, gelegt worden. Dieses glänzende Heiligthum, dessen Baumeister Ittinos und Kallikrates waren, erhob sich auf einem Unterbau von drei Stusen in einer Breite von 100 und einer Länge von 227 englischen Fuß. Sechsundvierzig dorische Säulen umgaben es, und zwar so, daß je acht auf der schwalen und je siedzehn auf der langen Seite standen; außerdem besanden sich noch je 6 Säulen vor dem Pronaos und dem Opisthodomos. Die Metopen waren mit Reliefs geschmückt, die dem Mythenkreise der Stadtgöttin enknommen waren. Die beiden Giebelselber entshielten Gruppen, in denen wieder Pallas Athene den Mittelpunkt bildete, indem das eine Mal ihre erste Erscheinung im Kreise der olympischen Götter, das andere Mal ihr Sieg im Wettstreite mit Poseidon dargestellt war. Das Hauptverdienst um den Parthenon erward sich Pheidias durch die Austrellung der hehren Jungfrau Athene in der Tempelcella selbst. Dieses kolossale Rultbild zeigte die Göttin in ruhiger Haltung mit dem Ausdrucke des Siegesbewußtseins.

Mit dem rechten Fuße etwas vortretend, stand sie auf einer mit der Sendung Pandora's gezierten Basis in einem langen Gewande aus getriebenem Gold, die Brust umhüllt von der Negis mit dem Medusenhaupte. Ein in Gold getriebener, in der Mitte mit einer Sphinr, zu beiden Seiten mit Greisen versehener Helm deckte ihr Haupt. Auf der ausgestreckten rechten Hand trug sie eine sechs Fuß hohe Siegeszöttin, welche einen goldenen Kranz gegen sie emporhob; die Linke, die zugleich die sich leicht an die Schulter lehnende Lanze hielt, ruhte auf dem Rande des Schildes, während die Erichthoniosschlange, das Sinnbild des athenischen Volkes, sich unter dem letzteren hervorbäumte.



Plan ber Afropolis.

Auf dem Schilbe selbst waren außen Amazonenkämpse, innen die Schlacht zwischen den Göttern und Giganten, am Rande der hohen Sandalen Kentaurensgeschte dargestellt. Gesicht, Arme und Füße der gegen 15 m. hohen Statue bestanden aus Elsenbein, die Augen aus Edelsteinen, die übrigen Theile nebst den Wasserwalter abzenommen und nachgewogen wurde, ist bereitst angegeben worden\*)! Sehr viel von dem Goldschwuck der Statue soll der Tyrann Lachares bei seiner Flucht aus Athen im Jahre 296 v. Chr. geraubt haben. Aber noch Plinius der Aeltere und Bausanias beschreiben die Athene als aus Gold und Elsenbein zusammengesetzt. Zuleht wird sie im Jahre 375 n. Chr. unter den Kaisern Valens und Valenstinian erwähnt.

Das haus der Zeustochter, der Parthenon, wurde von den Christen in Uthen in eine Kirche der Madonna verwandelt, wobei man den Haupteingang vermauerte und an den Opisthodomos, die ehemalige Schaptammer des attischen Staats, verlegte. Die Türken, in deren Hände Athen 1456 überging, machten eine Moschee daraus.

<sup>\*)</sup> Der Kern solcher aus Elfenbein und Golb gebilbeter Rultstatuen bestand aus einem mit Thon überkleibeten, ftarten Golggerippe.

Doch scheinen die mit diesen Umbauten verbundenen Zerstörungen, wie noch Zeichnungen aus dem Jahre 1674 beweisen, nur unwesentlich gewesen zu sein. Allein 1687, als die Benetianer die Atropolis beschossen, fiel eine Bombe mitten in den Parthenon, wo die Türken ihr Pulvermagazin hatten, und die Explosion zerriß den ganzen Wunderbau in zwei Trümmerhälsten. War hierauf von den Benetianern schon Vieles von den erhaltenen Skulpturen geraubt und beschädigt worden, so entsührte das Uebrige im Jahre 1801 Lord Elgin, der als englischer Gesandter sich vom Sultan unbeschränkte Erlaubniß dazu ausgewirkt hatte und die Kunstschäuse des Parthenon 1816 für 35,000 Pfund Sterling seinem Staate verkaufte.

Es fehlt uns bier an Raum, näber auf die Betrachtung der nun im britischen Nationalmuseum befindlichen Giebelstatuen einzugeben. Sie machen ben Gindrud ber lebendigsten und freiesten Naturwahrheit, fie find "wiedergehorenes Leben". aber überhaucht von dem idealen Geifte des unsterblichen Meisters und eben dadurch erhaben über alle gemeine Natürlichkeit. Um meisten hat sich erhalten aus bem Friese, welcher die Tempelcella krönte. Denn von 522 Fuß Länge besitzen wir noch über 400 in meift gut erhaltenen Platten. Der Borwurf, ber, wenn auch nicht ganz von der hand, so doch nach dem Entwurfe des Pheidias zur Darstellung tam, ift die an den Vanathenäen nach der Burg wallende festliche Prozession. Die Banathenäen wurden zwar alljährlich, aber in jedem fünften Sahre mit besonderem Das Kest dauerte wenigstens vier Tage und begann mit Glang 'aefciert. Wagenrennen und gemnischen Wettkampfen, zu denen später noch ein abendlicher Kadellauf tam. Seit der Zeit des Beifistratos trugen auch Rhapsoden bie Homerischen Gebichte vor, und Berikles führte selbst musikalische Wettkampfe ein und ließ zu diesem Zwede ein Konzerthaus, das Dbeion, mit einem fegelformigen Dache erbauen. Much Wettfahrten zwischen ben Rriegsschiffen fanden ftatt. Der erwähnte Festaufzug bildete den Beschlug und den Glanzpunkt der Panathenäen. Der eigentliche 3med beffelben bestand in der Darbringung eines von einer Ungabl athenischer Burgerinnen, der jogenannten Ergaftinen, tunftreich gefticten Safran: ober Burpurgemandes, das als Segel eines Rollschiffes durch die Saupt: ftraffen der Stadt bis zur Göttin auf der Burg gefahren wurde. Im Gefolge Diefer Festgabe befanden sich Priefter und Rultdiener mit den festlich befranzten Opferthieren, Frauen und Jungfrauen, welche als Rorbtragerinnen (Ranephoren) und Thautragerinnen (Wiephoren) gewisse Beiligthumer in Rorben und Befaken trugen, icone Greise mit Delzweigen in den Banden (Thallophoren). Allen diesen schloß sich die Nitterschaft hoch zu Roß an; die Spheben gingen in stattlichen Bewandern und befrangt einber, die friegetüchtige Burgerichaft im Rriegefleide mit Speer und helm. Auch die Sieger in den vorhergehenden Rampffpielen thaten fic hervor. Die Schutgenoffen oder Metoten ichritten binter den Burgern und trugen Befoke mit Opferfladen, während ihre Weiber und Tochter mit Wafferkrugen und Seffeln für die Bürgerinnen verfeben waren oder Sonnenfdirme über diefelben bielten.

Die Bildwerke des Frieses stellen nun keineswegs blos einen wirklichen Fest zug dar, sondern sie führen in die Urzeit Athens zurück, wo die Götter noch traulich mit den Menschen verkehrten, und liesern gleichsam eine ideale Borstellung von deneersten Panathenäen zu Theseus' Zeit. Demgemäß findet über dem Portale des

Pheibias. 97

Tempels die Uebergabe des Brachtgewandes fatt, welches ein Anabe einem würdigen Manne, vielleicht bem Archon Basileus, einhandigt, während eine Briefterin einer jungen Ersephore eine Weihgabe vom haupte nimmt. Dieser Gruppe zu beiden Seiten befinden sich die Götter, und zwar links: Zeus und Hera nebst einer Nike. bann Demeter mit Triptolemos. Hermes und Dionpfos, rechts: Athene und Bephästos, Poseidon und Apollon, Aphrodite mit Beitho und Eros. Die beiden Langfeiten enthalten ben Festzug felbft, beffen Spite durch Greife mit Staben bezeichnet ift. Bunachft folgen Opferthiere, die bald willig den fie führenden gunglingen folgen, bald heftig sich sträuben; dann Träger und Trägerinnen verschiedener Opjergaben, Flotenspieler und Ritharspieler, benen ein Bug Manner fich anschließt; sodann tommen die Wettkampfer zu Bagen und zu Roft mit einem prächtigen Aufzuge von Viergespannen. Die Wettkämpfer selbst find Apobaten, d. h. sie fpringen vom dahineilenden Bagen berab, folgen ihm laufend, und besteigen ibn wieder, ohne daß er nur anbalt. Den Schluß auf beiden Seiten machen bie unnachahmlich iconen Gruppen der jugendlichen Reiter, deren ber Bahl nach ungleiche einzelne Glieder jedesmal durch gang sichtbare Pferde markirt find. Die Berschiedenheit der Stellungen bei Menschen und Bferden bewirkt die ·wunderbarfte Lebendigkeit. Die Bestseite endlich zeigt die mannichfachsten Borbereitungen zum Reiteraufzuge, Bäumen und Bändigen der Aferde, Anlegen ber Gewänder und Ruftungen u. f. w. Alle Figuren aber diefes Aufzuges find Glieder einer eng verflochtenen Handlung, find fichtlich durchweht vom Geifte der Frommigkeit und beseelt von dem einzigen Berlangen, ihren vollen Theil beigutragen gur Berberrlichung der Göttin und ihres Vaterlands.

Nach der Darstellung Plutarch's ging Pheidias nach Vollendung der großen Berke in Athen nach Elis und fertigte dort die Statue des olympischen Zeus. Dann kehrte er nach Athen gurud und wurde daselbst ein Opfer des Reides gegen ihn selbst und der Ränke, welche von Reaktionären politischer und religiöser Art gegen seinen Freund Berikles gesponnen wurden. Schon früher batte Mikgunst und Rlatschsucht das Gerede in Rurs gesett, Pheidias verkupple die sein Atelier und die Bauten besuchenden Damen dem Perikles. Jest, wo die Feinde fich noch nicht an den noch immer mächtigen Lenker des Staates felbst magten, suchten fie ihm durch Angriffe auf seine besten Freunde und Lieblinge Bunden beizu= bringen, und bevor man die Schlage auf feine Geliebte, die geiftreiche Afpafia, und den freisinnigen Philosophen Anaragoras führte, suchte man den berühmten Bildhauer zu ftürzen. Einer feiner früheren Gehülfen, Ramens Menon, liek sich pur Anklage verleiten. Er sette sich als Schutflebender auf einen der am Markt besindlichen Altäre und behauptete zuverlässige Fakta zu wissen zu einer Anklage gegen Pheidias. Das Volk versprach ihm darauf seinen Schutz und er bezichtigte nun seinen Meister des Unterschleifs bei Anfertigung des Parthenonbildes. Freilich zeigte sich jett, wie gut der Rath des Perikles gewesen war, das Gewand abnehmbar Bu machen; denn der Unkläger konnte feine Angaben dem richtigen Gewichte gegenüber nicht beweisen. Aber die Feinde hatten für diesen Kall schon eine neue Waffe in Bereitschaft. Sie klagten ihn der Gottlosigkeit und Religionsverletzung an. Rachdem man es ihm beharrlich verweigert hatte, seinen Namen unter ber Statue der Athene irgendwo anzubringen, hatte Pheidias für sein und des

Berikles Portrait eine Stelle gefunden und sich und seinen Freund dadurch verewigt. Plutarch schreibt hierüber: "Es belastete aber der Ruhm seiner Werke den Pheidias mit Neid und besonders, weil er beim Ciseliren der Amazonenschlacht auf dem Schilde sich selbst abbildete in Gestalt eines kahlköpfigen Alten, der mit beiden Händen ein Felsstück emporhält; auch ein sehr schönes Bild von Perikles sette er daraus, im Kampse mit einer Amazone. Die Haltung der Hand, die gerade vor dem Gesicht des Perikles die Lanze ausstreckt, soll in sehr geschickter Weise die auf beiden Seiten zum Vorschein kommende Aehnlichkeit verbergen. Pheidias wurde also in das Gesängniß abgesührt und starb dort an einer Krankheit, wie aber Einige sagen, an Gift, das ihm die Feinde beigebracht hätten, um den Perikles zu verdächtigen. Seinem Angeber Menon verlieh das Bolk auf Antrag des Glykon Freiheit von allen bürgerlichen Leistungen und trug den Strategen auf, über die persönliche Sicherheit des Mannes zu wachen."



Plan bes Parthenon.

So sicher nun aber auch die Erzählung Blutarch's vom Ende des Pheidias auftritt, fo fteben ihr verschiedene Bedenken, besonders dronologischer Art, entgegen und man ift in neuester Zeit geneigter, einer anderen Angabe, die von dem ungefähr 120 Jahre nach Pheidias lebenden und wegen seiner Unparteilichkeit und Gründlichkeit im Alterthum geachteten historiker Philochoros herstammt, Glauben zu schenken. Hiernach wäre aber Pheidias infolge seines Brozesses verbannt oder überhaupt flüchtig nach Elis gegangen, hatte bort das Bild des panhellenischen Zeus gefertigt, wäre aber auch dort der Unterschlagung von Gold geziehen und hingerichtet worden. Es scheint nun allerdings, als ob der Prozeg in Elis nur eine Verwechselung mit dem athenischen sei. Gesetzt aber auch, er habe ftattgefunden, so ift damit immer noch nicht bewiesen, daß die Berurtheilung eine gerechte mar. Dag übrigens Pheidias trot feiner Berurtheilung in Athen zu Elis fo ehrenvolle Aufnahme gefunden hat, darf wol weniger befremden, wenn man

ermägt, wie leicht den Eleern die schlechten Motive der Anklager und Richter bekannt sein konnten.

Schon die Reise des Meisters nach Elis glich ganz einer Auswanderung. Er nahm seine Schüler Alkamenes, Päonios, Kolotes und seinen Berwandten Panänos mit, der sich in Bezug auf die Malereien an einem Kontrakte betheiligte. Für einen völligen Wechsel des Wohnsites spricht aber auch die von Pausanias berichtete Thatsache, daß die Eleer den Nachkommen des Pheidias das Ehrenamt der Beausstätung, Reinigung und Instandhaltung der Zeusstatue ertheilten, was natürlich einen bleibenden Aufenthalt im Lande voraussetzt.

Der Umbau des Zeustempels im heiligen Haine Altis hatte bereits 130 Jahre vor Pheidias begonnen. Er besaß eine einfache Kolonnade von 34 Säulen, je 6 an den kurzen, je 13 an den Längenseiten. "Die Bauweise", sagt Pausanias, "ist dorisch. Das Material besteht aus einem am Orte gesundenen Porosstein. Seine Höhe, bis zur Spite des Giebels gerechnet, beträgt  $22^{1}/_{2}$  Meter, die Breite 31,

Pheibias. 99

bie Lange 76. Der Baumeister mar ein einheimischer Architekt, Namens Libon. Die Dachziegel bestehen nicht aus gebrannter Erde, sondern fie find aus pentelischem Marmor, den gebrannten Ziegeln in ber Form abnlich, gearbeitet.



Der Barthenen.

Aufden beiden Eden ber Giebel fieben goldene Keffel in Dreifugen und auf ber Sripe berfelben je eine ebenfalls goldene Geffalt ber Rife." Bon ben Saulen haben fich nur 9 erhalten, von ber Gella bie Umfaffungsmauer. Der mittlere Raum in berfelben war unbebeckt und auf ben beiden Langenfeiten von zweificktigen Saulengangen umfaßt. Für bas Bilb bes Gottes mar ein bebeckter Raum ber Gingangsthure gegenüber gelaffen.

Als Pheidias mit seinen Leuten ankam, räumten ihm die Eleer außerhal ber Altis ein Gebäude ein, das noch zu Pausanias' Zeit "die Werkstätte de Pheidias" hieß. Während er aber selbst an dem Hauptbilde arbeitete, fertigt



Pallas Athene vom Parthenon.

Alfamenes die Giebelgrupp ber westlichen, Baonios au Mende die der öftlichen Seite Diese behandelte den in Vor bereitung begriffenen Bagen kampf zwischen Belops uni Denomaos, also eigentlich bi Stiftung der olumpifder Spiele. iene ben Ramp zwischen Kentauren und La pithen. Um Friese ber Celle erblickte man die Arbeiten des Herakles, und von diefer Blatten befinden fich feit 1829 bedeutende Fragmente im Mu: feum des Loupre.

Das ungefähr 24 m. hohe Bilb bes Zeus ftellte ben

himmelsvater auf einem Throne sitend dar. Das Antlit, die nacten Theile des Oberkörpers und die Füße waren aus Elfenbein gebildet, das Haupt= und Barthaar aus gediegenem Golde, bas Bemand, bas feine linke Schulter nebst dem Arm bedectte und den unteren Theil des Körpers umbüllte, war von buntfarbig emaillirtem Golbe. Auch bie Sohlen waren golben, und aus grün emaillirtem Golbe bestand der Olivenkrang, der sein Haupt bekränzte. In der Linken des Gottes rubte der lange, mit glänzendem Metall beschlagene und mit einem Abler gefronte Scepterstab:

bie Rechte trug, wie bei Athene, eine Siegesgöttin, welche, ebenfalls aus Gold und Elsenbein gebildet, eine Siegesbinde gegen ihn ausstreckte und ihn als siegereichen Beherrscher des Erdkreises bezeichnen sollte. Bedeutsam war auch der reich mit Gold, Elsenbein, Edelsteinen und Ebenholz verzierte Thronsessel.

Pheibias. 101

Die vier pfeilerartigen Füße, welche ihn trugen, waren ungefähr auf halber Höhe burch Querbalten verbunden und die Durchsichten unter diesen zur Hälfte wandartig verkleidet. Bon diesen Flächen war die vordere blau angestrichen, die drei anderen mit Malereien von Pananos geziert.



Bottergruppe rom Parthenonfriefe.



Reitergruppe.

Die Querbalken bildeten zu der Berkleidung den Fries und auf diesem ftanden vorn neben dem Gotte je vier Bildsäulen, welche 8 verschiedene Arten der Kämpse in Olympia vorstellten. Einer von diesen Statuen hatte Pheidias Bortraitähnlichkeit mit dem schönen elischen Knaben Pantarkes gezgeben. Sonft schmudten den Friesbalken Amazonenkämpse; an den Pseilersfüßen selbst aber waren Siegesgöttinnen, den Thron umschwebend, anzgebracht. Beiter nach oben verbanden wieder Querbalken unmittelbar

unter dem Site die Füße des Thrones und an diesen war links und rechts die Bestrasung Riobe's und ihrer Kinder durch Apollon und Artemis, als Warnung vor Ueberhebung gegen die Götter, dargestellt. Die beiden Armlehnen
ruhten an der Unterseite auf Sphinren, welche geraubte Jünglinge unter ihren
Klauen hielten. Die hohe Rücklehne des Sessels trug an ihrem oberen Rande
die Horen und Chariten. Auch der Schemel, auf dem die Füße des Zeus ruhten,
war reich verziert, indem sich an seinem Rande wieder eine Amazonenschlacht hin-



zog, während liegende Löwen ihn stütten. Un der Basis endlich, einer verhältnißmäßig niedrigen Stufe, erblickte man die dem Meere entsteigende Göttin der Liebe und Schönheit und ihre Begrüßung durch die Unsterblichen, zu beiden Seiten aber hier den aus dem Meere auftauchensden Sonnengott, dort die abwärts fahrende Selene.

Durch dieses Wunderwerk, das ebensowol durch die plastische Schönbeit ber Gestatten, als ben an ihm gum finnlichen Ausdruck tommenden Ideen= reichthum imponiren mußte, erwarb fic Pheidias schon dadurch noch größeren Ruhm als durch die athenische Burggöttin, weil das verkörperte Ibeal bes Baters der Götter und Menschen, des hellenischen Nationalgottes, eine allgemeinere und durchgreifendere Wirkung erzielen mußte als die Schöpfung ber Ballas. Doch mag auch ber erhabene Schwung seines Genius und die ibm fo reich zufliefende Offenbarung der bochften Schönheit in noch größerem Mage bei dieser Arbeit zu Tage getreten fein. Benigstens bezeichnen die begeisterten Lobfpruche des gesammten Alterthums den olympischen Zeus als die bochfte Leiftung auf dem Gebiete ber Blaftit.

Es spricht sich der Glaube an die wirkliche Gottähnlichkeit des Bildes schon in der Legende aus, die Pausanias überliesert: "Als die Bildsäuse vollendet war, bat Pheidias den Gott, ein Zeichen zu geben, ob die Arbeit ihm nach Wunsch auszgesallen wäre. Und alsbald soll ein Blitz niedergesahren sein auf die Stelle des Bodens, wo sich noch jetzt eine bedeckte eherne Urne findet." Von den zahlreichen Zeugnissen aus der Literatur mögen hier nur die wichtigsten Erwähnung sinden. Livius schreibt von dem Besuche des großen Kömers Aemilius Paullus in Olympia: "Als er Jupiter gleichsam leibhaftig vor sich sah, wurde er tief

Pheibias. 103

ergriffen und ließebenso, als wollte er auf dem Kapitole opfern, die Borbereitungen zu einem außerordentlichen Opfer treffen." Auch Quintilian sagt: "Die Schönsheit des olympischen Jupiter hat, wie es scheint, der bestehenden Religion ein neues Momenthinzugefügt; in solchem Grade ist die Hoheit des Werkes der Gottheit selbst gleichgekommen." Und so liest man auch bei dem Rhetor Dio Chrisssomus die schönen Worte: "Welcher Wensch schwer belastet wäre in seiner Seele, von vielen Sorgen und Schmerzen heimgesucht, wie sie das Menschenkeben bietet, so daß er selbst vom sügen Schummer nicht mehr erquickt würde, von dem glaube ich,

daß, wenn er diesem Bilde gegenüber= vergessen wird, stebt, er Alles im Menschenleben Schweres und Furchtbares giebt: fo haft Du, Pheidias, Dein Werk ersonnen undausgeführt, foldes Licht und folde Anmuth ift in diefer Runft." In demfelben Sinne fagt ber eble Stoiter Epittet, es fei für ein Unglück ju achten, den Beus des Pheidias nicht gesehen ju baben. Der einzige Borwurf, den die messende Kritik dem Meister machte, bestand darin, daß für den Gott das Dach zu niedrig fein wurde, wenn man ihn stehend bachte. Allein icon Bausanias hat darauf hingewiesen, daß die Statue durch ihre imposante Bestalt größer ericbien, als fie wirklich mar.

Wie sehr auch die Eleer selbst über das Gelingen des Werkes erfreut waren, erhellt schon daraus, daß sie dem Künstler erlaubten, auf die Basis des Zeussessels die Inschrift zu seben:



Aspasia.

"Pheidias, Charmides' Cohn, ber Athener, hat ihn gebilbet."

Wie das Athenebild auf der Akropolis vor den Einwirkungen der zu trocknen Luft auf den Holzkern durch Anwendung von Wasser geschützt werden mußte, so suchte man die Ungunst des seuchten Klimas am Alpheios durch Oel zu mildern. Wahrscheinlich wurde das Oel nicht über die Statue gegossen, sondern durch weitverzweigte Röhren in das Holzgerippe geleitet, und um das überschüssige aufzusangen, war der schwarze Marmorboden, auf dem die Basis ruhte, mit einem weißen Marmorrande eingefaßt.

Trot solcher Vorsichtsmaßregeln ging das Elsenbein des Zeusdildes kaum 60 Jahre nach dessen Aufstellung aus den Fugen; doch heilte diesen Schaden in außerordentlich geschickter Weise der messenische Künftler Damophon. Zu Casar's Zeit soll die Statue vom Blitze getroffen worden sein. Eine größere Gesahr drohte ihr unter Caligula's Regierung. Dieser Kaiser hatte nämlich in seinem Allmachtsschwindel nichts Geringeres vor, als den berühmten Koloß des Pheidias auf dem Palatin in einem besonders dazu erbauten Tempel aufstellen und ihm seinen eigenen Kopf aufsehen zu lassen. Schon waren die Gerüstenwo

Maschinen in der Cella angebracht und bereits ein Transportschiff unterwegs. Da soll ein Wunder die Arbeiter verscheucht haben. Der Gott soll nämlich ein solches Gelächter ausgestoßen haben, daß die Seile der Gerüste schwankten. Wahrscheinlich sah aber der Werkmeister selbst die Unmöglichkeit ein, den Koloß unzertrümmert vom Platze zu schassen. Zu Lukian's Zeit brachen Räuber in den Tempel ein und schnitten dem Zeus zwei goldene Locken ab, von denen jede 6 Minen (1½ Rg.) wog. Das Ende des olhmpischen Zeus siel in das Jahr 408 n. Chr., wo unter Theodossus? II. Regierung der Tempel abbrannte und die olympischen Spiele aushörten. Zwar soll nach einem byzantischen Schriftsteller dieselbe Statue erst 475 bei einem Brande in Konstantinopel untergegangen sein. Es verdient aber diese Nachricht schon um des vergeblichen Versuches willen, den Caliaula batte anstellen lassen, nicht den geringsten Glauben.

Während seines Aufenthaltes in Elis fertigte Pheidias noch ein ebenfalls aus Gold und Elsenbein bestehendes Bild der Aphrodite Urania. Sie sette nach des Pausanias Beschreibung den einen Fuß auf eine Schildtröte, die geswöhnlich für ein Symbol der Häuslichkeit gesaft wird.

Nach Philochoros ist Pheidias im Jahre 432 gestorben. Ein Portrait von ihm hat sich nicht erhalten.

Nach Lukian schrieb man Pheidias die Entstehung des gestügelten Wortes zu "ex ungue leonem", d. h. aus der Klaue läßt sich die ganze Gestalt des Löwen bestimmen. Mit Recht sagt Brunn in Bezug hierauf: "Für die Art und Weise, wie Pheidias die Natur anschaute, legt diese Erzählung ein gewichtiges Zeugniß ab. Denn sie liefert den Beweis, daß Pheidias, wie er vermöge seiner idealen Richtung darauf hingewiesen war, Gestalten von einem makellos vollkommenen Organismus zu schaffen, so auch bei dem Studium der Form vor Allem den organischen Zusammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen ins Auge faßte."



Beushaupt.



#### VIII.

### Myron und Polykletos.

(Zwijden 450 n. 404.)

II pron und Polykletos sind beide, wie Pheidias, Schüler des Ageladas gewesen. Wie aber Pheidias hinsichtlich des Alters in der Mitte zwischen den beiden andern Kunstgenossen stand, so gehen auch diese in Bezug auf ihre Kunstzichtung bedeutend aus einander, und man sindet deshalb in den Kunstgeschichten gewöhnlich Myron dem Pheidias vorangestellt, während Volvklet ihm folgt.

Myron stammte aus dem ursprünglich böotischen, aber früh zu Attika übersgegangenen Flecken Eleutherä. Wie Polyklet, widmete er sich vorzugsweise der Erzgießerei und bediente sich dabei nach Plinius der delischen Bronzemischung, während jener der äginetischen den Vorzug gab. Bon seinen sonstigen Lebenszumständen wissen wir gar nichts. Rur soviel ist gewiß, daß ihm die Kunst keinen Reichthum verschaffte, denn bei Petron heißt es über ihn: "Myron, der beinahe die Seelen der Menschen und Thiere mittels des Erzes erhascht hatte, fand Niemand, der sein Erbe sein wollte:" Außerdem wissen wir noch, daß er in einem Wettstreite mit dem Künstler Pythagoras aus Rhegium unterlag. Seine Werfe sind weit zerstreut zu sinden gewesen; doch erlaubt dieser Umstand keinen Kücksluß auf eine herumwandernde Thätigkeit des Urhebers.

Bon den Götterbildern Myron's, unter denen sich eine für Aegina gesertigte

hölzerne Hekate besand, wird keines mit besonderem Ruhme erwähnt. Unter seinen Heroen lobt Pausantas den auf der Burg zu Athen stehenden Erechtheus am höchsten. Das Bedeutendste aber, was Myron leistete und worauf sich sein Name stütze, sind seine Bilder von Athleten und Thieren. Namentlich sind hier hersvorzuheben der Läuser Ladas, der Diskosschleuderer und die Kuh. Der argivische Schnellläuser Ladas hatte zu Olympia im Dauerlause oder Dolichos gesiegt, war aber unmittelbar nach der Ankunft am Ziele zusammengebrochen und bald darauf verschieden. Myron hatte den Moment zu ersassen gesucht, wo Ladas mit der höchsten Anstrengung vorwärts eilte, und denselben mit eingezogenen Weichen und geöffnetem Munde abgebildet, "als ob der letzte Athem aus den leeren Lungen auf seinen Lippen schwebte." Dieser "athmende und lebende" Ladas ist wahrsscheinlich später nach Rom geschafft worden; wenigstens besand sich zu Pausanias' Beit die berühmte Statue nicht mehr im Haine Altis.

Von dem Distosmerfer eriftirt noch eine marmorne Ropie im Balafte Massimi zu Rom. Der Diskos war eine etwa einen Kuß im Durchmesser haltende. fünf Bfund ichwere, linfenformig nach der Beripherie fich verdunnende Metallicheibe. welche von einer Erhöhung aus in einem flachen Bogen fo weit als möglich fortgeschleudert murde. Die Entfernung des Ortes, wo der Distos niederfiel, von bem Standpunkte bes Berfenden entschied nämlich beim Bettkampf ben Sieg. Der Werfende legte deshalb den Oberleib etwas por und beugte fich ein menia nach der rechten Seite bin. Die rechte Sand, welche die Scheibe umipannte, bolte dann bis über die Bobe der Schultern aus, fuhr raich im Rreisbogen nach vorn und ließ den Distos entschwirren. Man fieht aus unserer Abbildung, bak Myron den Augenblick erfaßt hat, wo der Jüngling jum Burfe ausholt. Der linke Ruß ift unthätig gurudgegogen, um beim Burfe felbst porgutreten: Die linte Band ruht auf bem rechten Schenkel, um fich gleichzeitig mit ber Rraftanstrengung balancirend auszustreden. Genau diefer haltung gemäß daratterifirt Lutian in seinem "Lügenfreunde" den Athleten: "Bon dem Distoswerfer fprichft Du, der fich jum Burfe niederbeugt, mit dem Geficht wegwendet nach ber Sand, welche die Scheibe halt, und mit dem einen Fuße etwas niederkauert, als wolle er zugleich mit dem Burfe fich wieder erheben?" Auch Quintilian gebentt des Bildes in höchst lobender Beise, indem er schreibt: "Es ist oft von Nuten, Giniges von jener feststebenden und überlieferten Ordnung zu andern, und mitunter geziemt es fich, wie wir an Statuen und Gemalben feben, daß in bie Haltung, die Gesichtszuge, die Stellung Abwechselung gebracht wird. Denn ber gerade ftebende Rorper besitt gerade die wenigste Anmuth. - - Giebt es wol etwas Verzerrteres und zugleich Vollendeteres, als der Distosichleuderer bes Myron ift? Und wenn nun Jemand dieses Werk als zu wenig regelrecht tadeln wollte, murde es diesem nicht an Verständnif ber Runft fehlen, in welcher gerade jene Neuheit und Schwierigkeit vorzüglich lobenswerth ift."

Bon der weltbekannten Kuh Myron's sagt schon Plinius, daß sie des Meisters Ruhm an meisten verbreitet habe. Zahlreiche Sinngedichte, von denen sich noch 36 erhalten haben, priesen dieses Kunstwerk. Nach einer Andeutung des christlichen Schriftstellers Tatian saß eine Siegesgöttin auf ihrem Rücken. Sie selbst scheint im Brüllen begriffen dargestellt gewesen sein. Das poetische Lob bewegt

sich immer und immer wieder um das ath mende Leben des Thieres und Göthe sagt hierüber: "Alle preisen durchaus an ihr Wahrheit und Natürlichkeit und wissen die mögliche Berwechselung mit der Birklichkeit nicht genug hervorzuheben. Ein köwe will die Ruh zerreißen, ein Stier sie bespringen, ein Kalb an ihr saugen, die übrige Herde schließt sich an sie an, der Ackerdmann bringt Kummet und Pflug, sie anzuspannen, ein Dieb will sie stehlen, eine Bremse setzt sich auf ihr Fell, ja der Hirt selbst verwechselt sie mit den übrigen Thieren seiner Herde, wirst einen Stein nach ihr, peitscht sie und tutet sie an.

Ju Cicero's Zeit befand sich diese Kuh noch auf dem Markte zu Athen. Zu Ansang des sechsten Jahrhunderts sah sie der byzanztinische Schriftsteller Prokop im Friedenstempel zu Rom, und dortstinmag sie wol schon vor der zweiten Sälfte des zweiten Jahrhunderts Bewandert sein, da Pausanias sie in seiner Beschreibung von Athen nicht erwähnt.

Die Naturwahrheit war das Ziel, nach dessen Erreichung Myron augenscheinlich mit allen Kräften gestrebt hat. Auch ist es diese Art der Wahrheit, welche Plinius meinte, als er schrieb: "Whron hat zuerst die Wahrheit vervielssältigt;" er hatte nämlich die verschiedenartige und mannichsaltige Stellung und Gestaltung im Sinne, ungeachtet welcher der Künstler immer die Natur auf das Feinste belauschte. Den ruhig stehenden Figuren des Polyklet gegenüber legt Plinius ferner den Werten



Distosfchleuberer.

Myron's einen reicheren und mannichsaltigeren Rhythmus bei und sicher mit Recht. Wenn er schließlich aber tadelnd hinzusügt, er sei wol in Bezug auf die Körper sorgsältig gewesen, habe aber das geistige Gefühl und Leben nicht zur Darstelslung gebracht', so hat dies natürlich vorzugsweise vom Gesichte gegolten, in den, wie überhaupt bei den Werken der alten Schule, der ideale Ausdruck sehste.

Polykletos ist uns in Bezug auf sein Leben eine nicht weniger unbekannte Bersönlickkeit als Myron, obgleich er denselben an Rus übertroffen hat und von dem gesammten Alterthum Pheidias an die Seite gesetz, von Manchen sogar demsselben vorgezogen worden ist. Längere Zeit hat man sogar seinen Ruhm unter zwei Künstler desselben Namens vertheilt, weil Plinius von einem Polyklet aus Sithon spricht, während Pausanias immer einen Argiver so nennt. Ieht hat man

bie von den Alten einem Polyklet zugeschriebenen Werke und die darüber geäußerten Urtheile auf einen Künstler vereinigt und den Widerspruch dadurch gelöst, daß man annimmt, derselbe sei aus Sikyon gebürtig gewesen, habe aber größtentheils in Argos und innerhalb der dortigen Kunstschule gewirkt und geschaffen. Den Lebensjahren nach erscheint er als ein 16—18 Jahre jüngerer Zeitgenosse bes Pheidias.

Argos, seine zweite Vaterstadt, schmückte Polyklet mit einer hochberühmten Kolossaltatue der Hera, die sür die Argiver dieselbe Bedeutung hatte, wie Athene sür die Athener. Das Heräon lag zwischen den etwas über eine Meile von einander entsernten Städten Argos und Mykenä, von denen die letztere durch den Haß der Argiver in Trümmer sank, als Polyklet kaum den Knabenjahren entswachsen war. Das Hauptsest der Stadtgöttin, welches im Heräon statssand und Heräa hieß, wurde in solgender Weise begangen. Die Priesterin mußte sich von Argos aus in einem von weißen Kindern gezogenen Wagen dahin begeben.\*) Das Bolk zog in sestlichem Aufzuge hinaus, die streitbare Mannschaft bewassnet. Außer großen Stieropsern, von denen das Fest auch Hekatom bäa hieß, und Fleischvertheilung an das Bolk sanden auch Wetkkämpse statt. Den höchsten Preise errang dabei, wer einen auf einem hohen Hügel besessigten Schild zuerst erreichte und abnahm.

Im Jahre 423 v. Chr. war der altere Tempel abgebrannt, indem die Briefterin Chryseis des Nachts eingeschlummert mar und die ewige Lampe die por ibr liegenden Kranze ergriffen batte. Es wurde barauf etwas naber nach Argos zu vom Baumeister Eupolemos ein neuer Tempel errichtet. Die von Bolyklet bazu gelieferte Statue bestand aus Gold und Elfenbein und war etwas fleiner als die Athene des Pheibias. Die bis auf ben Sals und bie Arme vom Gewande verhüllte Göttin fak auf einem goldenen Throne. Ihr haupt umgab ein goldenes Diadem, auf bem die Horen und Chariten in Relief gebildet waren. In der rechten Sand hielt die Göttin ein Scepter, gefront mit dem Rutut, in deffen Geftalt Beus fie umworben hatte, in der linken einen Granatapfel, das Symbol der Fruchtbarkeit. Rach bem Rirchenvater Tertullian sollte durch eine den Thron umrantende Rebe und ein unter Hera's Füßen ausgebreitetes Löwenfell ihr Triumph über ihre Nebenbuhlerinnen Semele und Altmene angedeutet werden. Neben dem Rolossalbilde ftand der Göttin Tochter Bebe, von Raufydes, einem Genoffen Boluflet's. ebenfalls aus Gold und Elfenbein gebildet. Martial hat die Hera Bolnklet's in folgendem Epigramme gepriesen:

> "Juno, Dein Werk, Polyklet, bas Dich mit Ruhme beglückt, Dessen würdig zu sein wünschete Pheidias' Hand, Strahlet im Antlit so, daß ihr zuerkannt von dem Richter Und von den Göttinnen selbst wär' auf dem Ida der Sieg. Liebete nicht, Polykset, schon seine Juno ihr Bruder, Deine Juno gewiß hätte der Bruder geliebt."

Ob die Kolossalbüste der Juno in der Villa Ludovisi eine wirkliche Nachbildung von der Hera Polyklet's sei, ist in neuester Zeit wieder stark bezweifelt worden.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Erzählung von Rlcobis und Biton.

Die sichere, hoheitsvolle Rube und zugleich die Milbe und Gute, die diesen herrsichen Ropf beseelen, wurden allerdings der Gemahlin des Vaters der Götter und Menschen wurdig gewesen sein.

Noch wird von Polyklet eine zu Lysimacheia auf dem thrakischen Chersonneses ausgestellte Statue des Hermes erwähnt. Allein sein wesentlichstes Berdienst wurde von den Alten nicht in seine Götterbilder geseht, sondern in seine Darstellung des rein Menschlichen. In dieser Beziehung waren am berühmtesten zwei Jünglingszestalten, sein Diadumenos und sein Dorpphoros. Der Diadumenos war ein Jüngling, welcher, wie des Pheidias Pantarkes, im Begriffe war, sich die Siegerbinde um das Haupt zu legen. Diese Statue erzielte nach Plinius in

späterer Zeit den enormen Breis von 100 Talenten (471,600 Mart). Der Dornphoros, ein Jüngling mit der Lanze, wurde besonders wegen der Regelmäßigkeit feiner Broportionen gerühmt und geradezu als Ranon ober Normalbild bezeichnet. Doch hält man neuerdings den Kanon und den Dornphoros nicht für identisch. Unter dem Namen Kanon hatte Polpklet auch eine Schrift verfaßt, welche fich mit bem wechselseitigen Verbältnik aller Körpertheile zu einander beschäftigte, wie der berühmte Arzt Galenos fagt: "Des Fingers zum Finger, aller Finger zur flachen Sand, der hand zur handwurzel, der Handwurzel zum Ellbogen, des Ellbogens zum Arm und fo jedes Theils jum andern." Uebrigens ift der späteren Zeit die Mustergestalt Bo= lbklet's zu gedrungen und zu wenig idlank vorgekommen.

Un jene Jünglingefiguren schließen sich zwei mit Aftragalen oder Knö-



Die Berabufte in ber Billa Ludovifi.

heln spielende Knaben an, die zu Plinius' Zeit im Atrium des Titus standen und von den Meisten damals als das vollendetste Kunstwerk Griechenlands gespriesen wurden, und ein mit dem Schabeisen sich reinigender Athlet. Bon seiner Amazone schreibt derselbe Schriftsteller: "Es kamen in der Darstellung von Amazonen mit einander in Wettstreit die berühmtesten Künstler verschiedenen Alters, und man kam überein, aus diesen Statuen, als sie in dem Tempel der Artemis in Ephesos geweiht werden sollten, die vorzüglichste nach dem Urtheil der Weister selbst auswählen zu lassen. Da zeigte es sich denn, dies sei diesenige, welcher seder Künstler die erste Stelle zuerkannte, nämlich die des Polykset; die 3weite Stelle nimmt die des Pheidias ein, die dritte die des Kodoniers Kresilas.

Die pierte die von Bhradmon." Bolbklet foll auch den Grundsat erfunden baben. Den Schwerpunkt des Rörpers bei den Standbildern auf einen guft zu legen, mabrend Die altere Runft die Laft gleichmäßig auf beide Beine vertheilte. Seine Figuren bekamen badurch etwas ungemein Zwangloses und Leichtes. Ueberhaupt war fein Streben auf die Berberrlichung ber menichlichen Schönheit gerichtet. Die Menschengestalt in ihrem vollen Abel und ihrer idealen Hoheit zu formen und in ibrer reinsten Berklärung barzustellen scheint ibm, wie feinem Anderen, gelungen zu fein. wenn auch der Beift des Pheidias gewaltiger, deffen Schöpfungen erhabener gewesen sein mögen. Quintilian's Urtheil über Bolyklet lautet: "Sorgsamkeit und würdevoller Anstand finden sich bei Bolnklet mehr als bei allen Anderen; aber wenn ihm auch von einem großen Theil die Palme quertannt wird, so meint man . boch, um allen Theilen gerecht zu werden, daß ihm der gewichtige Ernst fehlte. Denn wie er die menschliche Gestalt mit wurdevollem Unstande über alles erfahrungsmäßig Gegebene hinaus gesteigert bat, so scheint er boch die Majestät ber Götter nicht in vollem Make erreicht zu haben. Ja, er foll sogar das reifere Alter vermieden und nichts über glatte Wangen hinaus gewagt haben."

Zu den Nachahmern Polyket's gehört Patroklos aus Sikhon mit seinem Sohne und Schüler Dädalos. Von letterem rührt wahrscheinsich die kauernde Aphrodite her, von welcher sich im Batikan eine Kopie befindet.



Rauernde Aphrodite nach Dabalos.



Rampf ber Lapitben und Rentauren.

#### IX.

## Polygnotos.

(Um 450 b. Chr.)

EHenn überhaupt unsere Kenntnig von der Malerei der Alten "nur eines Shattens Traum" ist und fast allein auf den von Plinius, dem Aelteren, hinter= lassen Nachrichten beruht, so sind besonders die Ansänge der Kunst in Fabeln der naivsten Art gehüllt. Bährend die Aegypter behaupteten, daß die Malerei ion 6000 Jahre früher bei ihnen erfunden worden sei, als sie die Hellenen geübt hätten, stritten sich in Griechenland selbst Korinth und Sityon, spätere Pflegestätten der Runft, um die Ehre, die Wiege derselben gewesen zu sein. In Sithon namentlich tursirte das Märchen, eines Töpfers, Butades, Tochter habe beim Abschiede von ihrem Geliebten deffen Schatten an der Wand mit Linien umriffen und dieses Bild fei dann vom Bater in Thon nachgeformt und gebrannt worden. Später sollen ich der Sikhonier Telephanes und der Korinthier Aridikes nicht mehr mit der bloken Silhouette begnügt, sondern ichen die einzelnen Körpertheile und die Gewandung durch weitere Linien in den Umriß hinein gezeichnet haben. (5s folgt Praton aus Sikon, von dem man jagte, er hätte ten Schattenrift eines Mannes und einer Frau auf einer weißen Tafel tolorirt. (Ftobantos aus Rorinth wird als Erfinder der erften Farbe genannt; tiefelbe bestant aus gerriebenen Ihoniherben, also aus dem von den Kindern noch heute jo gern zu ähnlichen Zweden bermendeten Ziegelmehl! Solde monodrome oter einfarbige Bilber follen Opgianon, Deinias und Charmadas geliefert haben, bis Gumaros von Athen querft anfing, Mann und Frau, lettere durch ein helleres Rolorit, qu unteriheiden. Bon tiefem Fortidritte geben beute noch tie Vasengemalte alten Stils Bengniß. Zugleich sell er aber Figuren jeder Art nachzubilden versucht haben, mas fich besonders auf tie veridietenen Altersfrusen und antere daratterifiide Merkmale bezogen haben mag. Auf bem von Eumaros betretenen Wege ging na Plinius Kimon aus Kleonä in Argolis weiter, indem er die Profilzeichnur erfand. Ein großes Verdienst erwarb er sich auch durch Belebung des Auges, de nun zurück, auswärts und zu Boden blicken konnte, während es auf den alte Basen immer so erscheint, als sei es von vorn gesehen. War durch diese seine Zeichnung des Auges eine reiche Mannichsaltigkeit des physiognomischen Ausdrud ermöglicht, so trennte er außerdem die Bausche und Falten des Gewandes in b stimmten Waßen und paste überhaupt dasselbe den Körpersormen an. Welche Sprung bleibt aber dennoch von diesen Leistungen, die eigentlich nur Voraus setzungen der Kunst heißenkönnen, bis zu den hochgepriesenen Gemälben Polygnot's Und doch steht zwischen ihm und Kimon kein Maler von Bedeutung außer seiner Vater und Lehrer Aglaophon.

Aglaophon lebte auf Thasos, unweit der thrakischen Rufte. Diese ungefät 6 Quadratmeilen große Insel mar gebirgig, malbreich und ungemein fruchtba Aber noch mehr geschätt, als ihr Getreide und ihr Wein, mar bas bereits von de Phönikiern bier abgebaute Golb. Die Ginnahmen bes Staats beliefen fich infole bes nicht nur auf der Insel, sondern auch auf dem den Thasiern unterthänigen thre kischen Ruftenftriche betriebenen Bergbaues nach Herodot's Angabe auf 900,000 bi 1,400,000 Mark. Bur Unterhaltung bes perfischen Heeres unter Xerres mare fie im Stande, 1,875,000 Mark beizusteuern, und bei dem attischen Seebund dem sie nach Bertreibung der Berfer beitraten, waren sie jährlich mit 28,291 Mai Matrikularbeitrag belegt. Wir ermähnen dies nur, um zu zeigen, wie au ber kleinen Insel recht mohl ber Lurus ber Runft gedeihen und blüben konnte Aglaophon wird von Cicero neben Zeuris genannt und von Quintilian ber Polygnot an die Seite gesett. Bon seinen Werken missen wir weiter nichts, al daß Aelian ein Pferd von ihm als fehr ichon bezeichnet, ber Grammatiker Karpftio aus Pergamon aber ermähnt, Aglaophon sei der erfte Maler gewesen, der di Siegesgöttin mit Flügeln dargestellt habe. Außer Polygnotos arbeitete auch noc ein zweiter Sohn, Namens Aristophon, im Atelier bes Baters.

Da die Thasier über das Gelüste der Athener nach ihren reichen Bergwerker in Thrakien unwillig waren, fo fielen fie, vielleicht auch heimlich von Sparti gereigt, im Jahre 465 von dem Seebunde ab. Aber bald tam der große Feldher Rimon mit einer Motte und besiegte fie in einer Seeschlacht. Die Eroberung ber Hauptstadt zog sich wegen der tapferen Gegenwehr der Bewohner drei Jahr hinaus und erst als die versprochene Hülfe von Sparta ausblieb, erfolgte die Uebergabe unter Bergichtleiftung auf die kontinentalen Besitzungen. Es ift an zunehmen, daß Polygnot damals bereits fein berühmtes Gemalbe in Delphi gefertigt und fich dadurch einen weitreichenden Ruf erworben hatte. Es wird dadurch noch erklärlicher, daß Kimon ihn während seiner Anwesenheit in Thasos einlud nach Athen zu kommen. Zedenfalls steht seine Uebersiedelung dahin mit ber Eroberung seiner Baterftadt in Berbindung. Rimon hatte damals ichon längs theils aus ber reichen persischen Beute, theils aus seinen eigenen, beträchtlichen Mitteln die Ausschmudung Athens mit monumentalen Bauten begonnen Namentlich gehörte babin bas zu Ehren bes Landesberos Thefeus, beffen Gebeine von ihm im Sahre 470 von der Insel Sthros nach Athen gebracht worden waren

erbaute Heiligthum, der Diosturentempel oder das Anakeion, das Theater am Südabhange der Akropolis, der Park der Akademie, die Umgebungen des Marktplates oder der Agora. Biele von diesen Anlagen waren im Bau wol schon vollendet und harrten nur noch der Hand des Bilbhauers und Malers. Das Berbältniß des großen Meisters zu Kimon gestaltete sich sehr bald ebenso freundlich und vertraulich, wie später das des Pheidias zu Perikles, und er scheint sowol die übrigen Künstler beaussichtigt als auch wesenklichen Einfluß auf die künstlerischen Pläne Kimon's geübt zu haben.

Den wenigsten Antheil hat wol Polygnot an der Ausschmudung bes Theseions gehabt, welche Bausanias bem gleichzeitigen athenischen Maler Miton pufdreibt, ber barin die Schlacht ber Athener gegen bie Amazonen, ben Rampf der Lavithen und Rentauren bei der Hochzeit des Beirithoos und zwei andere Ereigniffe aus dem Leben des Theseus darftellte. Im Tempel der Diosturen malte Bolygnot die Vermählung biefes Heroen mit den Tochtern des Meffeniers Leufippos. Phobe und Hilaeira, mabrend Miton Abenteuer der Argonauten anbrachte. Am berühmtesten in Uthen waren aber die Gemalde des Bolhanotos in Gemeinschaft mit Miton und Bananos in der Salle Botile (die Bunte). Diese Stoa, ein bebedter, nach ber einen Seite offener Saulengang, war nach neuerer Bermuthung von Beisianar, einem Schwager bes Rimon, am Markte erbaut worden und bief Anfangs die Beifianakteische, später aber, als ber Gemalbeschmud hinzugekommen mar, Botile. Baufanias fpricht in feiner turgen Beidreibung ber Salle von vier Gemälden. Er fab erftlich die Schlacht amifchen den Athenern und Spartanern bei Dienoe in Argolis, in der die Athener gesiegt hatten. Dann nennt er den Rampf ber Athener unter Theseus gegen die anfürmenden Amazonen, von benen es in der "Lyfistrata" bes Aristophanes beift:

> "Sieh bie Amazonen nur, Bie sie Mikon malt, zu Rosse kämpsend mit der Männerschar."

Ferner befand fich baselbst bas Bild einer Scene aus der Eroberung Troja's. nämlich das Gericht der griechischen Helden über die von Aias an Raffandra verübte Gemaltthat. Unter den gefangenen Frauen trug Laodike, welche Homer als die iconfte unter den Tochtern des Priamos bezeichnet hat, die Buge von Rimon's Schwefter & Ipinite. Diefe Dame hat von dem Reide, der ihren berühm= ten Bruder verfolgte, und der Schmähsucht ihrer Landsleute viel zu leiden gehabt. Ran beidulbigte fie eines unerlaubten Berhaltniffes mit Rimon felbft, fur ben sie sich opferte und den ihr nicht ebenbürtigen, aber reichen Rallias heirathete, nur damit die durch ihres Baters Miltiades Berurtheilung auf dem Saufe laftende Gelbbufe entrichtet murbe. Auch fpater, als Rimon nach ber Wiedereroberung von Thasos in einen gefährlichen Prozek verwickelt worden war und sie persönlich bei dem Hauptankläger, Berikles, Fürbitte eingelegt hatte, machte man gar kein hehl von der Annahme, daß der politische Rival ihres Bruders nicht blos durch ibre Borte milder gestimmt worden sei, obgleich man andererseits wußte, daß er Elpinite Die ziemlich ungalante Antwort gegeben hatte: "Du bift zu alt, Elpinite, Bu alt, um bergleichen Dinge durchzuseben!" Elpinite muß aber trop ihrer vierzig Jahre damals noch immer eine schöne Frau gewesen sein; denn um dieselbe Beit malte Bolygnot ihr Portrait in der Pötile. Wahrscheinlich galt diese Hulbigung

1.

in erster Linie seinem Beschützer Kimon; daß freilich die bose Welt von dem Gemälbe sofort auf ein näheres Berhältniß der Laodike zu dem im Hause verzkehrenden Künstler schloß, wie Plutarch in unverblümter Weise ausspricht, dars und nicht wundern.

Etwas genauer find wir über die Schlacht bei Marathon unterrichtet, welche wieder großentheils von Miton's hand berftammte. Die hauptpersonen auf diesem Gemälbe, Datis und Artaphernes, Miltiades, Rallimachos und Kynageiros, hatten Bortraitähnlichkeit. Auch die Götter und Beroen, die der fromme Glaube als Belfer in jener großen Roth bezeichnete, waren mit bargeftellt: Athene, Beratles. Marathon und der aus der Erde emporsteigende Theseus. Die Schlacht felbft icheint in brei in fortidreitender Folge fich erganzende Bilber gerfallen zu fein. Auf der ersten Abtheilung erblickte man die beiden Schlachtreihen unmittelbar vor bem Rampfe; Miltiades ermuthigte bas heer, mit ausgestrecktem Urme auf Die Berfer hindeutend; im hintergrunde auf Seiten der Athener eilten die an ihren ledernen bootischen Belmen kenntlichen treuen Plataer zu Bulfe berbei. Dann folgte die Darstellung des eigentlichen Rampfgemuble, in welchem die Barbaren ben Sumpfen und Schiffen jugebrängt murben. hier wird ber fpater als Berog verehrte Echetlos, ein Mann in bäuerlicher Tracht, mit feiner Bflugschar unter ben Feinden aufgeräumt haben. Möglicherweise mar auch die Waffenthat best Dichters Aefcholos in Diefer Gruppe verberrlicht. Bulest tam ber Rampf bei ben phönikischen Schiffen, und hier bildete den Mittelpunkt der Tod des mackeren Bolemarchen Rallimachos neben ber That bes Kynageiros, ber fich lieber ben Arm abhauen ließ, als ein mit der Hand erfastes feindliches Schiff logließ. Selbft ein hund, ber fich am Rampfe auf seine Weise mit bethätigt hatte, war hier nicht vergeffen worden. Die "behof'ten" Berfer foll Miton größer gemalt haben als bie Bellenen und dafür vom athenischen Bolte um 30 Minen ober 2357 Mark gestraft worden sein. Bahrend sich übrigens biefer Meister seine Arbeit bezahlen ließ, malte Polygnot in der Pökile, oder nach Anderen im Theseion oder Anakeion unentgeltlich und erhielt zum Danke bafür bas athenische Bürgerrecht.

Bekanntlich mablte fich Benon, ber Philosoph aus Kittion in Chpern, Die Bötile zu seiner Lehrstätte, und seine Unhanger befamen von diefer Salle ben Namen Stoiter. Merkwürdigerweise sollte aber gerade ber Umftand, daß bie Philosophie ihren bleibenden Sit in der Salle aufschlug, den Gemälden Bolpanot's und Miton's ein früheres Ende bereiten, als fie fonft gefunden haben würden. Als Theodofius I. im Jahre 391 bas Heidenthum abschaffte, fielen natürlich auch manche Kunftschätze bem Fanatismus der Christen zum Opfer. So ließ benn auch der Profonsul von Achaja furz nach biesem Jahre die Gemälde der Bofile vernichten, mahrscheinlich weil Giferer bes neuen Glaubens an den Darftellungen aus der attischen Seldenzeit Unftoft nahmen, die in den Vorträgen und Gesprächen ber Stoiter in Bezug auf Tugend und Moral eine so hervorragende Rolle zu spielen pflegten. Ermähnt wird dies von dem nachmaligen Bischof von Atolemais. bem gelehrten Sone fius, und als berfelbe elf Sahre fpater felbft nach Athen tam. fand er die Bötile leer und fcrieb daber in einem seiner Briefe, die bunte Salle fei keine bunte mehr. Allein gerade ber Name, ben er ben Bilbern giebt, bat gu einem Streite Veranlassung gegeben, ber noch nicht entschieden ift.

Er spricht nämlich von "Bretern", und man hat dies als zwingenden Grund angeleben bafür, bak die Gemälbe Bolbanot's in ber athenischen Stog Bötile und auch andermarts nicht Wandmalereien gewesen seien, sondern Staffeleibilder in der bis zu dem peloponnesischen Kriege allein gewöhnlichen Temperamanier, wobei die Farben mit Leim ober Gummi gebunden waren. Man hat sich auch auf des Plinius Ausspruch berufen, daß nur diejenigen Runftler Unspruch auf Ruhm batten, Die auf Holglafeln malten. Dennoch beweist diese fo spate Behauptung fehr wenig, wenn man bedenkt, daß damals die gange Wandmalerei in den Sanden eines Aunsthandwerts mar. Aber auch Spnesius nannte die Gemälde Bolvanot's "Breter", bevor er sie gesehen hatte, konnte sich also sehr leicht eine faliche Borftellung von ihrer Beschaffenheit gemacht haben, da er in den Galerien von Ryrene und Alexandria nur Staffeleibilder gesehen hatte. Auch braucht er den Ausdruck in allgemeinem, wegwerfendem Sinne. Dann bat man mit Recht gegen die Tafelbilder den auffallenden Umstand geltend gemacht, daß sich bei der massenhaften Beridleppung berühmter Gemälde aus Griechenland nach Rom auch keine Spur vom Vorhandensein der Bilder Bolygnot's, selbst nicht aus der nur weltlichen Zwecken dienenden und darum vor Raub noch weniger schützenden Lesche zu Delphi, in der römischen Hauptstadt findet. Es sprechen aber auch dirette Angaben für die Freskomalerei Polygnot's. Von seinen Gemälden zu Thespia in Bootien fcreibt Blinius: "Bausias lieferte auch Wandgemalbe mit bem Binfel zu Thespiä, als die von Polygnot gemalten Bande wieder hergestellt wurden. Doch meinte man, daß er bei ber Bergleichung um Bieles ben Rurzeren gegogen, weil er in einer ihm fremden Malart ben Wettstreit versucht hatte." In gleicher Weise schließt Bausanias die Beschreibung des Tempels der Athene Areia zu Platää, für welchen Polygnot den Kampf des Odysseus mit den Freiern gemalt hatte, mit den Worten: "Dies find die Bilber auf den Banden der Bor= balle." Bon folden Studmalereien fah auch Paufanias in einem Tempel der Artemis in Lotris Spuren und fagt von ihnen: "Die Gemälde an den Bänden waren durch die Länge der Zeit verblichen und man konnte nichts mehr davon beutlich seben." Ja, im Jahre 68 v. Chr. liefen die Aedilen Barro und Murena ein icones Wandgemalbe in Sparta von der Ziegelwand absagen und, in hölzerne Rahmen gefaßt, nach Rom bringen, um es zur Ausschmückung de Forums mahrend ihrer Festspiele zu verwenden. "Man fand schon die Arbeit an fich wunderbar", schreibt Plinius, "noch mehr aber den Transport."

Bolygnotos scheint auch in Athen geblieben zu sein, als sein Freund Kimon seine politische Stellung an Perikles einbüßte. Wenigstens deutet hierauf hin, daß sich im linken Seitenstügel der Propyläen einige Gemälde von ihm befanden. Paussanis nennt sechs, als Gegenstücke, zusammenpassende Bilber: Obysseus mit Rausstaa und deren Wäscherinnen, und Achilleus unter den Jungsrauen auf Skyros; die Opserung der Polyrena und die von Orestes vollzogene Rache an Aegisthos; Diomedes in Lemnos den Bogen des Philoketes raubend, und Odysseus das Palladion aus Troja entsührend.

In Rom befand sich zu Plinius' Zeit ein Staffeleibild bes Bolygnot in der Saulenhalle des Bompejus. Man stritt sich darüber, ob ein Krieger mit seinem Schilbe darauf im Herabsteigen ober hinaufsteigen begriffen dargestellt werden solle.

Endlich berichtet berselbe Schriftsteller, es hätten von Polygnot auch bereits enkaustische Bilder eristirt. Diese Artder Malerei, welche erst seit dem peloponnessischen Arieg ansing allgemein in Gebrauch zu kommen, stand unserer Delmalerei insosern näher, als — wie hier — das Del, so dort das Wachs, als Bindemittel der Farbe, ein glänzendes und hätigeres Kolorit bewirkte. Die Wachsfarben wurden dabei nicht flüssig und nicht mit dem Pinsel, sondern in einem teigartigen Zustande mittels eines Spatels (néorgov) auf die Holztasel gebracht und dann die Unebensheiten durch Annäherung eines glühenden Metallstäbchens geglättet. Ob übrigens auch die griechischen Frestogemälbe, wie die in Herculanum und Pompeji gesundenen, durch einen Wachsssirniß gegen die schädlichen Einstüsse der Atmossphäre geschützt zu werden pstegten, ist nicht nachzuweisen, aber bei der außerordentslichen Haltbarkeit der Polygnotischen beinahe vorauszusehen.

Der Ruhm aller übrigen Gemälde des thasischen Malers wird für uns durch sein Wandgemälde in der schon genannten Lesche der Knidier in Delphi verdunkelt, weil Pausanias über dieselben eine sehr aussührliche Beschreibung hinterlassen hat. Aber auch schon bei den Alten scheint diese Leistung sehr großes Ansehen genossen zu haben. Abgesehen von mehreren preisenden Erwähnungen beschlossen nach Plinius die Amphikthonen, dem Künstler freies Gastrecht, d. h. allenthalben Aufnahme und Bewirthung auf öffentliche Kosten, zu ertheilen. Daß endlich die Gemälde zu Delphi vor der Auswanderung Polygnot's nach Athen zu Stande gekommen sind, wie wir schon früher annahmen, erhellt daraus, daß unter den Bildern der einen Wand die von Simonides herrührende Inschrift stand:

"Bolingnotos, bes Lanbes ein Thafier, Cohn Aglaophon's, Malte, wie Ilions Burg marb von ben Feinden gerftört."

der Dichter Simonides selbst aber schon im Jahre 467 v. Chr. gestorben ist. Die knidische Lesche lag über der Quelle Kassotis noch im Tempelbezirke bes

belphischen Gottes. Gebäude dieser Art erwähnt schon Homer; denn Melantho, der Benelove untreue Dienerin, spricht ja scheltend zum Bettler Odvsseus:

"Wahrlich, Du bist im Kopfe verrudt, armseliger Frembling, Billft nicht schlafen einmal, in bas Haus hingehend bes Schmiebes, Ober zur halle bes Bolks."

Auch Hefiod mahnt den arbeitsscheuen Berses:

"Geb' an ber Effe bes Schmiebes vorbei, bem gefüllten Gemeinsaal!"

Es waren die Leschen eben eine Art von Gesellschaftslokalen, wo die Leute in müßigen Stunden zusammenkamen, und Fremde, die keinen Gastfreund hatten, auch für die Nacht ein Unterkommen sinden konnten. In Sparta brachten die Männer über dreißig Jahre den größten Theil des Tages in den Gymnasien und Leschen zu und bei besonderen sestlichen Gelegenheiten sanden dort Einheimische und Fremde sogar Bewirthung. Aber auch in Athen, wo ja ebenfalls das Haus für den Bürger blos der Ort war, an dem er sein Mittagsbrot verzehrte und am Abend sein Haupt zur Ruhe legte, wo noch wie im heroischen Zeitalter die ärmere Klasse sich des Winters beim Schmied oder an den Desen der Badehäuser wärmte und überhaupt die Werkstätten der Gewerbetreibenden, namentlich die Barbiersstuben, von Besuchern nicht leer wurden, die da wacker klasschen und politistren,

\_

waren solche bauliche Anlagen ein Bedürfniß; ja, es soll außerordentlich viel Leschen dort gegeben haben. In der Lesche zu Delphi waren zwei Wände mit Gemälden geschmückt, und Bausanias spricht von der linken und rechten Wandseite. Dann war der Raum auch nicht nach außen offen, sondern man gelangte, wie Plutarch angiebt, durch eine Thür in das Innere. Aus diesen beiden Umständen zusammengenommen ergiebt sich von selbst für das Gebäude ein längliches Viereck, das wahrscheinlich mit einer nach innen offenen Säulenstellung an beiden Längenseiten versehen war.

An der rechten Band hatte Polygnot die Eroberung Troja's dargestellt, an der linken den Besuch des Odysseus in der Unterwelt. Wir beschränken uns hier auf das erste Bild, als das am meisten genannte, und geben die Beschreibung des Bausanias nach dem von Goethe gemachten Auszug:

"Epeios, nackend vorgestellt, wirst die Mauern von Troja nieder. Das berühmte hölzerne Pferd ragt mit seinem Haupte über dieselben hervor. Poly=
pötes, Sohn des Beirithoos, hat das Haupt mit einer Art von Binde um=
wunden. Odysseus steht in seinem Harnisch.

Ajas, Sohn des Dileus, halt seinen Schild und naht sich dem Altar, als im Schwur begriffen, daß er Kassandra wider Willen der Göttin entführen wolle. Kassandra site auf der Erde vor der Statue der Pallas; sie halt das Bild umsaßt, welches sie von dem Fußgestelle hob, als Ajas sie, die Schukssehnde, wegriß. Die zwei Söhne des Atreus sind auch behelmt und überdies hat Mene = laos den Schild, worauf man jenen Drachen sieht, der bei dem Opfer zu Aulis als ein Wunderzeichen erschien. Die Atriden scheinen den Ajas abhalten zu wollen.

Gegenüber jenem Pferde verscheidet Elassos unter den Streichen des Reoptolemos: er ist sterbend dargestellt. Afth noos kniet; nach ihm haut Neoptolemos, der Einzige auf dem Bilde, der die Trojaner noch versolgt. Ferner ist ein Altar gemalt, wohin sich ein furchtsames Kind flüchtet. Auf dem Altar liegt ein Hararisch, jenseits des ersteren steht Laodike; sie befindet sich nicht unter der Zahl der Gesangenen. Neben ihr steht ein kupfernes Becken auf einem steinernen Fußgestell. Medusa, eine Tochter des Priamos, liegt am Boden und umfaßt es mit beiden Armen. Daneben sieht man eine alte Frau mit geschorenem Kopf, ein Kind auf ihren Knieen haltend, welches furchtsam seine Augen mit den Händen bedeckt.

Dann hat der Maler todte Körper dargestellt. Der Erste, den man erblickt, ist Pelis, ausgezogen und auf dem Rücken liegend. Unter ihm liegen Euoneus und Admetos, welche noch geharnischt sind; höher seht ihr andere. Leokritos, Sohn des Polydamas, liegt unter dem Becken. Ueber Euoneus und Admetos ersblickt man den Körper des Koröbos, der um Kassandra freite.

Ueber ihm bemerkt man den Körper des Priamos, Arios und Agenor. Ferner seht ihr Sinon, den Gefährten des Odysseus, und Anchialos, welche die Leiche des Laomedon wegtragen.

Bor der Wohnung des Antenor zeigt sich eine Leopardenhaut, als ein Schutzeichen, daß die Griechen dieses Haus zu verschonen haben. Auch Theano, seine Gattin, ist mit ihren Söhnen Glaukos und Eurymachos dargestellt. Der erste sitzt auf einem Harnisch, der zweite auf einem Stein. Neben ihnen sieht man Antenor mit Krino, seiner Tochter, welche ein Kind in den Armen hält. Der Maler hat allen diesen Figuren solche Mienen und Geberden gegeben, wie man sie

von Bersonen erwartet, die von Schmerz gebeugt sind. An der Seite sieht man Diener, die einen Esel mit Körben beladen und sie mit Vorräthen anfüllen. Ein Kind sist auf dem Thiere. Ferner wird Alles für Menelaos' Rückehr bereitet. Man sieht ein Schiff; die Bootsleute sind untermischt Männer und Kinder. In der Mitte steht Phrontis, der Steuermann, die Fährstangen bereit haltend. Unter ihm bringt Ithämenes ein Kleid und Echöar steigt mit einem chernen Wassergefäß die Schisstreppe hinab.



Das Saus bes Untenor.

Auf dem Lande, nicht weit vom Schiffe, sind Polites, Strophios und Alphios beschiftigt, das Gezelt des Menelaos abzubrechen. Umphialos bricht ein anderes ab. Zu den Füßen des Amphialos sitt ein Kind ohne Namensbeischrift. Dann steht Brisels, etwas höher Diomedes und Iphis zunächst, beide, als wenn sie die Schönheit Helena's bewunderten. Helena sit; bei ihr steht ein junger Mann, wahrscheinlich Eurybates, der Herold des Odhsseus, und zwar unbärtig. Helena hat ihre zwei Frauen neben sich, Panthalis und Elettra; die erste steht bei ihr, die andere bindet ihr die Schuhe.

Ueber ihr sitt ein Mann, in ein Purpurgewand gehüllt, sehr traurig; es ift Helen os, der Sohn des Priamos. Neben ihm sieht Meges, mit verwundetem Arm; neben diesem Lykomedes, am Gelenke der Hand, am Ropse und an der Ferse verwundet. Auch Euryalos hat zwei Bunden. Alle diese Figuren besinden sich über der Helena. Neben ihr sieht man Aethra, die Mutter des Theseus, mit geschorenem Haupte, als Zeichen der Knechtschaft, und Demophon, den Sohn des Theseus, in nachenklicher Siellung. Wahrscheinlich überlegt er, wie set Aethra in Freiheit sehen will. Er hatte den Agamemnon darum gebeten, der es ohne Beistimmung der Helena nicht gewähren wollte. Vermuthlich steht Eurybates bei dieser, um jenen Auftrag zu erfüllen. Auf derselben Linie sieht man gefangene, höchst betrübte Trojanerinnen; Andromache, ihren Sohn am Busen, auch Medikaste, eine natürliche Tochter des Priamos, an Imbrios verheirathet. Diese beiden Fürstinnen sind verschleiert. Darauf solgt Polyrena, nach jungsräulicher Sitte mit gestochtenen Haaren.

Restor steht zunächst; er hat einen Hut auf dem Kopfe und eine Pite in der Hand. Sein Pferd ist bei ihm, das sich auf dem Ufer wälzen möchte. Man erkennt das User an kleinen Kieseln um das Pferd her; sonst bemerkt man nichts, was die Rachbarschaft des Meeres bezeichnete.

Ueber jenen Frauen, die sich zwischen Nestor und Aethra befinden, sieht man wie der andere Gefangene: Klymene, Kreusa, Aristomache und Kenodike. Ueber diesen besinden sich abermals vier Gesangene aufeinem Ruhebette: Dernome, Metioche, Beisis und Kleodike."



Das Schiff bes Menelacs.

Die genauen Angaben des Pausanias haben in Frankreich le Lorrain, in Deutschland die Gebrüder Riepenhausen\*) veranlaßt, Versuche zur bilblichen Beranschaulichung der Wandgemälde in der Lesche zu Delphi zu machen. Jedoch hat man früher die strenge Gesehmäßigkeit in der Zusammenstellung und Ordnung der einzelnen Gruppen, welche Polygnot auf das Genaueste durchgeführt zu haben scheint, nicht in dem Maße erkannt, wie in neuerer Zeit, und daher aus dem "darüber" und "darunter" des Pausanias auf eine Bertheilung der Scenen auf dri übereinander lausende Linien oder Stockwerke im Allgemeinen geschlossen. Zeht dagegen ist man überzeugt, daß sich nirgend eine Gruppe zusammengehöriger Figuren auf einer und derselben Linie abschließt, sondern daß man durch den inneren Zusammenhang immer in die höhere Linie hineingeleitet wird. In aufund absteigenden Linien sondert sich so das Ganze in der Art, daß man im Mittelspunkt die letzte gemeinschaftliche Handlung der Achäer erblickt, dann zu beiden Seiten den Zustand, der einestheils in der Stadt, anderntheils im Lager durch die

<sup>\*) &</sup>quot;Peintures de Polygnote à Delphes dessinées et gravées d'après la description de Pausanias par F. et J. Riepenhausen." 1826 uno 1829.

Entscheidung des Kriegs eingetreten ist, endlich an beiden Enden den Abzug, hier freudig, dort trauervoll. Ferner muß man noch besonders berücksichtigen, daß das Gemälde nicht, wie die marathonische Schlacht in der Pötile ein Nacheinander, sondern ein Nebeneinander in Bezug auf die Zeit vorstellen will. Welter sagt hierüber: "Zu gleicher Zeit schwört Ajas, bricht Epeios den Rest der Mauer ab, mordet Neoptolemos und bricht Nestor auf, stehen die Troerinnen Todesangst aus und jammern als Gesangene, schlasen die Ilier den Todesschlaf und werden begraben, und wird Helena bewundert und um Freilassung der Aethra gebeten, rüsten die Schisseleute und Kneckte des Menesaos, Familie und Gesinde des Antenor den Abzug.

Es ist ichwer, fich vom modernen Standpuntte aus einen annabernd richtiger Begriff von dem fremdartigen Gindrude der antiten Gemälde überhaupt, gang besonders aber der aus Bolygnot's Zeit stammenden, ju machen. Der erwähnte le Lorrain bat in seinem Entwurfe Landschaftsverspektive angebracht und überall ben Sintergrund möglichst gefüllt. Wie weit entfernte er sich aber baburch schon von ber Wirklichkeit! Um ben hintergrund, um Baume, Baffer, Berge, himmeleblaue, Wolfen, ja, überhaupt um verschiedene Lichteffette ift es bem Maler bier nicht zu thun. Alles Beimert wird auf die handlung bezogen und muß für die bargestellten Bersonen bedeutsam fein. Gin Baum beutet den Sain der Berse= phone an, ein Schiff die griechische Flotte, zwei Zelte das Lager, ein Stud Mauer Die Stadt, einige Riefel bas Meer. Mit Recht bat icon Goethe auf die Achnlichfeit hingewiesen, welche diese Darftellungsart mit den Basengemalben des alteren Stils hat. "hier find auch nur", fagt er, "umriffene Figuren und bedeutende Gestalten in gewissen Berhältnissen zusammengestellt, manchmal in Reihen, manch= mal über einander. Bon einem Lokal ist gar die Rede nicht: wenn eine Berson fiben foll, wird ein Fels zugegeben; ein umrantter Rahmen bedeutet ein Fenster, eine Reihe Rugelden die Erde. Stuble, Gefage, Altare find nur Bugaben. Die Bferde gieben ohne Geschirr und werden ohne Zaum gelenkt. Rurg, mas nicht Bestalt ift, was man nicht zur nothwendigsten Bezeichnung bedurfte, wird übergangen ober höchstens angedeutet." Diese Aehnlichkeit wachft übrigens noch baburch, daß auch auf den Basenbilbern, wie in der Lesche zu Delphi, eine Beischrift die Figuren näher bezeichnete. Man tann die Gemälde Polygnots aber auch mit ben Reliefbildern der Tempelfriese in Bergleich ftellen, weil dort wie hier teine perspektivische Gruppirung ftattfand und die Figuren, wie Statuen, neben einander fteben, ohne durch den Wechsel des Lichts, durch Trübung und Klärung deffelben, eine optische Täuschung bervorbringen zu wollen. Erzählt doch noch Quintilian von seiner Zeit, daß, wenn die Maler mehrere Riguren auf Gine Tafel ftellten, fie diese icharf von einander abgrenzten, damit die Schatten nicht auf einander fielen.

Für uns ist es ferner kaum glaublich, daß Polygnot seine vielbewunderten Gemälde mit nicht mehr als vier Farben zu Stande gebracht haben soll. Und doch schreiben dies übereinstimmend Sicero und Plinius; der Letztere giebt die vier Farben sogar an: melisches Weiß, heller attischer Ocher, rothe Erde aus dem pontischen Sinope und Schwarz, aus Weinhese bereitet. Wenn nun auch Plinius schwerlich mehr von Polygnot's Werken gesehen hat, als das erwähnte Staffeleibild, so hat doch Cicero während seines Ausenthalts in Athen die Gemälde in der Bötile und in den übrigen Hallen und Tempeln so oft vor Augen gehabt, daß ei

schwer zu begreifen wäre, wenn er z. B. die Anwesenheit von Blau und Grün übersehen hätte. Die Farbentrennung der Alten ist allerdings sehr schwankend und namentlich werden oft Uebergangsfarben in die Hauptsarben mit eingeschlossen; aber es erhellt doch aus jenen Nachrichten, daß sich die alten Maler, und wie es scheint, selbst noch lange nach Volygnot, einer ungemeinen Sparsamkeit in Answendung der Farbenessekte besteißigten.

Ein weiterer Grund zur Berwunderung über den so weit in die spätere Zeit reichenden Ruhm Polygnot's liegt darin, daß er seine Farben in einsachen Grundstönen auftrug, ohne innerhalb derselben Abstusung und Schattirung anzubringen. Die Berschmelzung der Tinten, die nach der Bertheilung des Lichts und Schattens nöthigen Uebergänge kannte er noch nicht; diese Beränderungen, ohne welche wir uns gar keine Aussich benken können, soll zuerst Apollodoros, ein älterer Zeitgenosse von Zeuris, vorgenommen haben. Dagegen sinden sich in den Grabgewölben der altetruskischen Stadt Tarquinii ebenfalls Wandbilder ohne alle Schattengebung.



Brifais, Diomebes und Belena.

Die Bedeutung der Farben für die Rennzeichnung des Wesens der einzelnen Gestalten hat aber Bolhanot wohl erkannt. So rühmt 3. B. Lukian an der Raffandra zu Delphi die Röthe der Wangen, und Plinius fagt, er habe zuerst die Röpfe der Frauen mit buntfarbigen Schleiertuchern gemalt. Auf der Höllenfahrt Des Odhsseus hatte Eurynomos, ein Dämon der Berwesung, die dunkle Farbe der Schmeißfliegen; auch Ajas, den Sohn des Dileus, erkannte man sofort an dem schmuzigen Kolorit als einen Schiffbrüchigen. Wenn ferner Plinius schreibt, Polygnot habe querft die Frauen mit "durchfichtigem" Gewande gemalt, und wenn Lutian vom Gewande der Kassandra sagt: "Es ist auf das Feinste ausgearbeitet, daß es, soviel als nöthig, in Massen sich zusammenfaltet, meift aber im Winde flattert", so kann sich jene Durchsichtigkeit blos auf bas Vortreten ber verbeckten Körperformen und das Anschmiegen des Gewands an dieselben beziehen, und da der Maler weder diese Wirkung noch die Faltung des Gewands mittels der Shattirung erzielte, fo muß er beides durch die Zeichnung bewertstelligt haben, belde unter ber Bedeckung die vollständigen Umriffe der Gestalten durchblicken ließ. Auf dieselbe Weise war der schöne Schwung der Augenbrauen zu erreichen, den Lutian noch an Kaffandra preift.

Nedoch auch in ber Zeichnung besteht ein großer Fortschritt, ben bie Runft burch Bolyanot machte, barin, daß er das Gefniffene der Mundbildung, bas bem äginetischen Stil noch allgemein eigen war, beseitigte, ober, wie Plinius fagt, "ben Mund öffnete, die Bahne andeutete, den Gesichtsausbrud von der alterthumlichen Starrheit zu größerer Mannichfaltigkeit ausbildete." Neben ber Freiheit bes Musbrucks, ben er feinen Geftalten verlieh, verdient aber noch besonders bie Gemandtheit hervorgehoben zu werben, mit der er aus benselben bas innere geiftige Wesen hervorleuchten ließ, entsprechend ber jedesmaligen Situation und bem Charafter der Bersonen. Der nüchterne Paufanias hat den Eindruck, den bei manden Gruppen ber Lesche diese ideale Wahrheit der Darftellung auf ibn machte. nicht verschwiegen. Er erwähnt den Ausbruck ber Niedergeschlagenheit in ber Gestalt bes unglücklichen Sebers Belenos; er will aus ber Stellung bes Demobbon errathen, daß er über die Befreiung seiner Mutter Aethra nachdentt; er fagt von ben trojanischen Weibern, "fie gleichen Gefangenen und Weinenben". Das Pferb des alten Reftor fieht aus, als wolle es fich eben im Staube malgen; ber bon Meoptolemos getöbtete Glaffos icheint noch ichwach zu athmen; voll Schreden um= klammert ein kleiner Knabe einen Altar, ein anderer halt sich die Hand vor die Augen; die Mienen aller beim Abzuge aus Antenor's Hause Beschäftigten entfprechen bem Unglücke, u. f. w.

Den erhabenen Stil der Polhgnotischen Gemälde hebt auch Aristoteles hervor, indem er sagt, Polygnot bildete seine Gestalten über die Wirklickeit, Pauson unter derselben, Dionysios ihr entsprechend. Die kunstgeschichtliche Stellung des berühmten Meisters wird am besten von Quintilian gekennzeichnet, bei dem es heißt: "Die ersten berühmten Maler, deren Werke man nicht blos der Alterthümlickeit wegen zu sehen hat, sollen Polygnot und Aglaophon gewesen seine Ihr einsaches Kolorit hat noch so viel Anhänger, daß ihre strengen Anfänge, die Keime naher Größe, sast den größten Weistern, die nach ihnen lebten, vorgezogen werden."



Epeios bricht bie Mauern Eroja's.



Mefcplos und Cophotles nach bem Giege bei Salamis.

#### X.

# Sophokles.

(496—406.)

Die Heimat des großen Sophokles war der nur eine kleine halbe Stunde von Athen entfernte Gau Kolonos. Dieser lag in der reich bewässerten Ebene des Rephissos und schloß auch die der Schukgöttin Athens geweihten Delbäume, sowie den von Kimon verschönerten Park der Akademie in sich. Unter den 10 Phhlen oder Stämmen, in welche die Bevölkerung von Attika zersiel, gehörte Kolonos zum Stamme Antiochis. Der Bater des Dichters, Sophillos, war Besiger einer Wassenschie, die er, wie es damals üblich war, durch Fabrikstlaven betrieb. Aus der Erziehung seines Sohnes und aus einer Notiz Plinius' des Nelteren erhellt, daß er ein recht wohlhabender Mann war und zu den Bürgern der ersten Klasse er ein recht wohlhabender Mann war und zu den Bürgern der ersten Klasse zichnete sich schon als Knabe in den Künsten der Palästra sowol als in der Musik so aus, daß er mehrmals an den Musen= und Hermessesten den Preis des Kranzes davon= trug. In der Musik und Orchestik war sein Lehrer Lampros, einer der ausseszeichnetzen Musiker aus der älteren Schule. Die Ersolge dieses Unterrichts

im Berein mit seiner körperlichen Gewandtheit und jugendlichen Schönheit bewirkten es, daß er in seinem sechzehnten Jahre nach der Schlacht bei Salamis auserlesen ward, die Lyra im Arme den Reigen der Jünglinge anzusühren, die bei der Siegesseier auf der Insel Salamis die Tropäen umtanzten und den crnsten Bäan dazu sangen. Seine musikalische Birtuosität befähigte ihn auch, später in der Tragödie "Tham pris" die Rolle dieses thrakischen Königs, der sich vermessen hatte, die Musen selbst zum Wettstreit herauszusordern, und zur Strase dafür das Augenlicht verlor, selbst zu übernehmen und die Athener durch sein meisterhaftes Kitharspiel zu entzücken. Dasselbe gelang ihm auch als Ballettänzer in seinem Stücke "Rausikaa", indem er als die schöne Tochter des edlen Phäakenfürsten Alkinoos mitten unter den dienenden Mädchen nach Vollendung der Wäsche am Weeresestrande meisterlich den Ball schlug.

Die Borbereitung und Ausbildung zum dramatischen Dichter ersorderte außerordentlich fleißiges Studium. "Die überaus seinen Regeln des Versdaues sowol im Dialog als auch ganz besonders in den Rezitativ= und Gesangpartien wollten erlernt, die Ersindung und Kombination immer neuer, der Stimmung und dem Inhalte des Tertes sich innig anschmiegender Rhythmen innerhalb der durch sessen Brauch geheiligten Grenzen wollte geübt werden, dazu die musikalische Komposition, Melodie und Flötenbegleitung, die mit den Geheimnissen einer bedeutungsvollen Symmetrie innig verwebten Märsche und Tänze des Chors. Ferner hatte sich der junge Dramatiker in die Bedingungen und Traditionen der Bühneneinrichtung zu sinden, damit Scenen und Versonen bühnengerecht in einander griffen, und mußte obendrein die Schauspieler, wie den Chor, vollständig einstudiren."

Sophokles hatte es diesen Schwierigkeiten gegenüber allerdings leichter als Aeschilos. Er konnte sich an den Altmeister anlehnen und von ihm viel lernen, während dieser Alles aus sich selbst geworden war. Wenn es aber in einer alten Biographie des Dichters heißt, er sei bei Aeschilos in die Schule gegangen, so kann dies natürlich nicht wörklich genommen werden, weil schon überhaupt die tragische Kunst nicht erlernt wird. Anregender und bildender wird immerhin Aeschilos auf Sophokles gewirkt haben, als Phrynichos auf jenen.

Im Jahre 468 trat der 28jährige Sophokles zum ersten Mal mit einem Drama an die Deffentlichkeit und wagte es, dem um 30 Jahre älteren Aeschylos die Palme streitig zu machen. Die eigenthümlichen Umstände, unter denen er den Sieg errang, sind bereits im Leben des Aeschylos erwähnt worden. Der ritterliche Kimon mit seinen 9 Strategen, als Amtsgenossen, sprach ihm den Preis zu und die jüngere Generation trat jubelnd diesem Urtheile bei. Einer Notiz des Plinius verdankt man sogar den Titel des siegreichen Stückes. Nachdem nämlich derselbe von der verschiedenen Güte des Getreides in verschiedenen Ländern gesprochen hat, sährt er sort: "Diese Urtheile galten zu Alexander's des Großen Zeit, als Griechenland in hohem Glanze und die erste Macht der Welt war. Gleichwol hat schon 145 Jahre vor dem Tode dieses Fürsten der Dichter Sophokles in dem Drama "Triptolemos" das italische Korn vor Allem gelobt in einem Ausspruch, der, wörtlich übersetz, lautet: "und hell Italiens glücklich Land von Kornes Glanz." Die erwähnten 145 Jahre sühren nun aber gerade auf das Jahr 468.

Der gewählte Stoff war auch trefslich dazu geeignet, dem Dichter die Sympathie seiner Landsleute zu gewinnen. Triptolemos, der Dreimalpflüger, wurde von seiner Bönnerin Demeter mit der Kenntniß des Acerbaues ausgestattet und vom attischen Eleusis ausgesandt, um auf geslügestem Schlangenwagen allen Bölkern die Aehre nebst dem Pfluge und damit die Segnungen der Civilisation zu bringen. Durch ihn wurde also Attika zur Mutter aller Kultur, die Athener aber bestrachteten sich mit Stolz als die Wohlthäter des ganzen Erdkreises.

Trot der Niederlage, die Aeschylos erlitt, scheint es nicht, als ob das freundliche Berhältniß, welches dis dahin zwischen ihm und dem strebsamen und geistvollen Jünger der dramatischen Kunst bestanden haben muß, sich geändert habe. Aristophanes lätten Sophokles, sobald er in der Unterwelt ankonnnt, den Aeschylos küssen. Dieser will ihm den Sitz einräumen auf dem Ehrenthron des tragischen Dichters. Aber Euripides hat bereits auf denselben Anspruch erhoben, und Sophokles stellt sich ganz auf die Seite des Aelteren. Aber auch dem Euripides legt der Dichter keine feindseligen Worte in den Mund, was er gewiß gethan haben würde, wenn die Stickeleien, welche die Anekdotenkrämer des Alterthums Sophokles und Euripides unter sich wechseln lassen, von einem wirklichen, persönlichen Mißverhältniß zwischen beiden Dichtern zeugten. Die Milde und Friedsertigkeit des Sophokles wird aber auch hier allem Streite die Spitze abgebrochen haben, wie denn auch bei Aristophanes der Gott Diondsos auf die Frage des Herakles, warum er denn nicht lieber den Sophokles, als den größeren Dichter, aus der Unterwelt holte, antwortet:

"Auch wurde wol Guripides, ber Taufenbicheim, hierher mit mir gu laufen, felbst ben Bfab erspah'n; Doch jener ift friedfelig bier, friedfelig bort."

Ja, wie die Biographen des Euripides berichten, betrauerte Sophokles den Tod dieses Nebenbuhlers öffentlich, indem er die Choreuten in Trauergewändern und ohne Kranze auf die Orcheftra führte. Gern glauben wir daher dem unbekannten Verfasser seiner eigenen Lebensbeschreibung, wenn er versichert: "So gang anmuthig war sein Befen, daß er ohne Ginschränkung von Allen geliebt wurde." Interessant ist ferner die sich dort ebenfalls findende Nachricht, Sophotles habe die feiner Gebildeten der Hauptstadt zu einem "Thiasos der Musen" vereinigt. Wir können diesen Ausdruck beinahe durch "literarisches Kränzchen" Therseten; denn die Thiasoi waren Bereine, die fich irgendwelche Gottheiten zu thren besonderen Schuppatronen ermählten, benen zu Ghren fie zu bestimmten Beiten Opfer und Schmausereien anstellten. Nebenbei verfolgten sie auch noch besondere Zwede. Schon der Name der gewählten Schutheiligen weist aber bei ber Stiftung des Sophokles auf gesellige Zusammenkunfte zu gegenseitiger Belehrung und bildender Unterhaltung hin. Natürlich läßt sich überhaupt engerer Umgang und Vertehrzwischen dem liebenswürdigen Dichter und allen hervorragenden Männern jener Periode des Aufschwungs vorausseten. Daß er mit dem ungefähr 10 Jahre jungeren Herodot befreundet war, ergiebt sich aus einem Epigramme, daß er dem Bater der Geschichte widmete und dessen Ansang nach Plutarch lautete:

"Einen Gefang für herodotos dichtete Sophotles, damals Fünfzig und fünf Jahr' alt."

Ueber fein Berhaltnik zum oberften Leiter bes Staates. Beritles, erfahren wir nur einzelne, abgeriffene Rachrichten, welche in Bezug fteben auf bie Unftellung bes Boeten im Rriegsbepartement. Lettere ftand aber wiederum in Berbindung mit der im Sabre 441 geschehenen Aufführung der "Antigone." Bon der all= seitigen Trefflichkeit dieser Tragodie murbe bas tunftsinnige athenische Bolt fe bezaubert, daß es den Dichter nicht nur mit dem Rrang belohnte, sondern ihn aud in das Rollegium der 10 Feldberren für das nächfte Jahr wählte. Dieles Umt galt wegen des großen Ginflusses, den es besonders in Rudficht auf die personlichen und finanziellen Leiftungen der Bürger gewährte, für das vornehmfte untem allen und felbit die angesehenften Männer bewarben fich um baffelbe. Bir freilid finden es außerordentlich tomisch, daß man einen bramatischen Dichter burch eine Generalsstelle zu ehren suchte. Doch ift die Sache nicht so ungereimt, wie fis aussieht. Denn Sophotles wird erftlich in jener friegerischen Zeit seinen Urm icon früher, mahricheinlich fogleich nach zurudgelegtem zwanzigsten Sabre, nicht haben bem Baterlande entziehen konnen. Und wenn ferner auch bas Bolt mit Unrecht einem so geistreichen Manne jedes Talent zutraute, so waren andrerseits Die Verhältnisse damals sowol in politischer als auch in militärischer Beziehungviel einfacher als heute, und bei ber allseitigen Durchbildung bes Burgers undseiner Theilnahme an allen öffentlichen Interessen konnte man auch einmal glauben, daß ein Boet, der ja ebenfalls nicht als Stubenhoder in jener Zeit zu benten ift, besonders ein mit so trefflicher Gesundheit des Rorpers und Geiftes ausgestatteter, fich fur ben Boften eines Strategen wohl eignete. Nun traf es fic aber gerade, daß für sein Amtsjahr auch ein bedeutender Rrieg in Aussicht ftand. Die machtige Insel Samos, die zum athenischen Seebund gehörte, war turz zuvor mit ber Stadt Milet in Rrieg gerathen und hatte biefelbe befiegt. Darauf legten fich die Athener ins Mittel. Da aber die Samier fich nicht fügen wollten, erfcien eine athenische Flotte vor der Insel, sette eine demokratische Regierung ein und entführte 100 Manner und Anaben aus den Familien der widerspenstigen Ariftofraten als Beifeln nach Lemnos. Allein nach dem Abzuge bes athenischen Seeres sette fich die nach dem Kestlande ausgewanderte Begenpartei mit dem perfischen Satrapen in Sarbes, Biffuthnes, in Berbindung, der ihnen einige hundert Soldtruppen überließ. Mit diesen landeten fie auf Samos, überrumpelten die athenische Befatung ber Hauptstadt und stürzten die Demokratie. Nachdem es ihnen bierauf gelungen mar, auch ihre in Lemnos internirten Angehörigen zu befreien, erklärten fie offen ihren Abfall von Athen, bewogen auch Byzanz zur Theilnahme und begannen sofort wieder mit einer Flotte von 70 Dreiruderern die Feindseligteiten gegen Milet. Auf diese wichtige Nachricht entsendeten die Athener 60 Rriegeschiffe nach Samos. Unter ben zehn Felbherren befand sich Sophokles; Die Seele der Unternehmung mar aber sein Rollege Berikles, der bereits an der Spite der ersten Erpedition nach Samos gestanden und seine militärische Befähigung mehrfach bethätigt hatte. Der ernste und oft herbe, besonnene und thattraftige Staatsmann mag wol kein besonderes Gefallen an dem icongeistigen. lebensluftigen und für den Reiz der sinnlichen Schönheit leicht empfänglichen Sophokles, als Mitfeldherrn, gehabt haben, jo hoch er ihn auch als Dichter schätte. Er behandelte ihn demgemäß, wie es scheint, manchmal mit wohlwollender Fronie.



6511, "Die Künstler" etc.

Leipzig: Berlag von Gite Spamer.

Sophokles.

Nach einer antiken Büste.

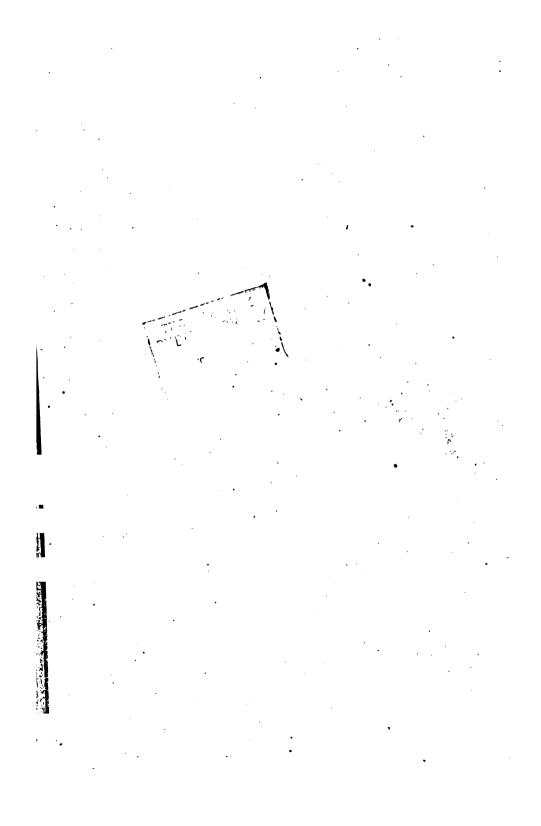

Bei der Einschiffung machte Sophokles ihn auf einen besonders schönen Jungling aufmerkfam; Berikles aber erwiederte, ein Feldherr muffe auch mit ben Augen enthaltsam sein. Als die Flotte in die öftlichen Gewässer gekommen mar, behielt Peritles nur 44 Schiffe bei fich, die übrigen 16 entfendete, er um theils bie farische Rufte zu bewachen, weil man die Annäherung der phonikischen Flotte befürchtete, theils um Verstärkungen aus Chios und Lesbos an sich zu ziehen. Der lette Auftrag wurde Sophokles zu Theil, und zum Glücke besitzen wir über feinen damaligen Aufenthalt auf Chios eine kleine Erzählung aus der Feber des bielseitigen, ungefähr 15 Jahre jungeren Dichters Jon, die und Athenaus aufbewahrt hat und die uns besser als alle anderen Nachrichten das Wesen und besonders das gesellige Talent des Sophokles vor Augen steak. Jon schreibt nämlich in den Denkwürdigkeiten aus seinem eigenen Leben: "In Chios traf ich den Dichter Sophokles, als er gerade als Keldherr nach Lesbos segelte, einen beim Beine icherzhaften und gewandten Gesellschafter. Bei dem Mable, das ihm Dermefilaos, fein Gaftfreund und athenischer Ronful, gab, fagte er zu bem wein= Schenkenden Knaben, der am Feuer stebend eine anmuthiac Röthe zeigte: "Willst Du, dak ich mit Bergnügen trinke?" Und als er es bejahte, fuhr er fort: "Dann mußt Du mir den Becher langfam bringen und holen." Da nun der Knabe noch Mehr erröthete, mandte er fich zu seinem Nachbar mit der Bemerkung : "Wie schön Tagt doch der Dichter Bhrynichos: "Auf purpurnen Wangen erglänzt das holde Licht der Liebe." Hierauf versette ein anwesender Schulmeister: "Du bist zwar, D Sophotles, ein Meister in der Dichttunft; allein Phrynichos hat sich boch nicht But ausgebrudt, werm er bie Wangen eines iconen Menichen purpurn nennt. Denn wenn ein Maler mit Burpurfarbe die Wangen biefes Anaben anstriche, fo würde er wol nicht mehr ichon aussehen. Man sollte doch nie das Schone bem unicon Ericeinenden vergleichen." Lachend über den Mann fagte Sophofles: - Also, mein Freund, gefällt Dir auch wol das nicht, was Simonides nach dem Urtheil ber Bellenen fo ichon ausgedrückt hat:

"Burpurnem Mund entquoll ber Jungfrau Stimme";

Tud nicht Homer, wenn er Apollon "goldgelock" nennt? Denn es würde doch ein Tchlechtes Bild geben, wenn ein Maler die Locken des Gottes nicht dunkel, sondern golden machte. Aber auch nicht der Ausdruck "rosenfingrig". Denn tauchte Jemand die Finger in Rosenfarbe, sogöbe das die Finger eines Purpursärbers, nicht einer schönen Frau." Bährend nun die Gesellschaft hierüber lachte, der Schulmeister aber über die Absertisung ein Gesicht zog, wendete Sophokles seine Ausmerksamkeit wieder dem Knaben du Da dieser nämlich mit dem kleinen Finger ein Hälmchen aus seinem Becher entskennen wollte, fragte er ihn, ob er das Hälmchen sähe, und forderte ihn dann auf, das Sälmchen wegzublasen, damit er sich den Finger nicht so naß mache. Als nun aber Iener seinen Ropf dem Becher näherte, brachte Sophokles denselben seinem Munde etwas näher, damit sie Gesicht an Gesicht kämen, und als er ihm nahe genug war, saßte er den Knaben und küste ihn. Alle beklatschen ihn unter Lachen und Jubel, weil er den Knaben so sein angeführt hätte; der Dichter selbst aber sprach: "Ich studire die Strategie, meine Freunde, weil Perikles einmal gesagt hat, ich verstehe die Poesie, aber nichts von der Strategie. Ist mir nun jeht mein Strategem nicht wohl gelungen?"

128 Sophoffes.

Solche Gewandtheit bewies er oft im Reben und im Benehmen beim Wein und bei Geschäften. In Bezug freilich auf Staatsgeschäfte war er weder einsichts voll noch thatkräftig, sondern eben nur ein Mann von wackerem Schlage."

Schon diese Graublung beweift, wie richtig das Miftrauen des Beriffes geger Die Weldberrntunft bes Dichters gewesen ift; fie zeigt aber auch, wie dieser fic durch folden Tabel in feiner liebensmurdigen Laune nicht ftoren lieft. Dageger mar gewiß seine angenehme. Vertrauen erweckende Verfonlichkeit geeignet, beguten Willen ber Bundesgenoffen anzuspornen oder von Reuem zu gewinnen. C gelang es ihm auch jest, aus Lesbos und Chios dem Oberfeldberrn 25 Schiffe & auführen. Dieser hatte unterdeffen mit feinen 44 Schiffen die von Milet gurit kehrende, beinahe doppelt so starke samische Flotte bei der Insel Tragia angegriff und befiegt', und als er bann außer ber Bulfe ber Bundesgenoffen noch eine 23 ftärkung von 40 Dreiruderern aus Athen erhielt, landete er auf Samos, iver ben Hafen und umaab die Stadt auf den drei Landseiten mit einer Mauer. Be mehrten fich jedoch die Gerüchte vom Beranfegeln ber von Biffuthnes den Samie versprochenen phonikischen Flotte und Verikles entschloft fich endlich, derselben bis Die Rufte von Rarien entgegenzugeben. Diefe Trennung follte den Athenern gro B Schaden bringen. Meliffos, bes Ithagenes Sohn, ein guter Batriot und nat hafter Philosoph, beredete die Samier, die Abwesenheit des Berikles zu einem A1 falle zu benuten, stellte sich an ihre Spite, fuhr mit ben im hafen blodirte Priegsschiffen plötlich gegen das athenische Geschwader beran, bobrte die Bach ichiffe in den Grund und erfocht einen Sieg über die übrige Rlotte. Rach Det Leriton des Suidas fampfte nun aber Meliffos bei biefer Gelegenheit gege ben Dichter Sophokles; es unterlag also die Tragodie der Philosophie!

Nachdem die Samier vierzehn Tage lang freie Ausfahrt gehabt und sich ver proviantirt hatten, kehrte Perikles zurück, und bald darauf kam die athenische Flott durch mannichsaltige Berstärkungen wieder auf beinahe 200 Schiffe. Ein Bersuc des Melissos, es auch mit dieser Uebermacht aufzunehmen, blieb nuplos. Die Stad wurde neun Monate lang belagert und kapitulirte endlich unter der Bedingung, ihr Besestigungen zu schleisen, ihre Kriegsschisse auszuliesern und die ganzen Koste der Unternehmung zu ersehen. Die Freude des athenischen Volkes über diesen Ersolg, der es von einer großen Gesahr befreite und ihre Herrschaft bedeutend stärkt sprach sich in Ehrenbezeigungen aus, mit denen man den Sieger Perikles über häuste. Doch scheint man auch dem Sophokles sein Mißgeschick nicht lange nach getragen zu haben. Daß er freilich fünf Jahre später unter den 10, alle Jahrewählten, Schahmeistern der im Barthenon liegenden Bundeskasse der Hellens ausgeschirt wird, spricht nicht dafür, weil diese Beamten ausgelost zu werdspsiegten; wohl aber kann man daraus, daß dieselben sicher der obersten Vermögen: klasse angehören mußten, auf große Wohlhabenheit des Dichters schließen.

Gleich nach der Zuruckfunft von Samos vertauschte übrigens Sophokles de Dienst des Ares mit dem der tragischen Muse. Denn schon im Jahre 438 trug einen Bühnensieg davon, man weiß nicht, mit welchem Drama. In den Anfam des peloponnesischen Kriegs verlegt man mit Wahrscheinlichkeit seinen "Könk Dedipus", weil außer einigen anderen auf Zeitverhältnisse und Versonen passende Anspielungen vorzüglich die Schilderung der Pest in Theben der schrecklichen Seuch

Athen zu entsprechen scheint. Namentlich gehören hierher die ergreifenden when aus dem ersten Chorgesang:

"Ihr Götter! Leiben sonber Zahl Dualen mich; erkrankt ift alles Bolk und nirgendwo Baffnet sich Hülfe, Mich zu vertheibigen! Nicht bes gepriesenen Erbreichs Gewächs gebeiht, Und es erliegen Die Frauen all' In den Weh'n qualvoller Geburten. Und Schwärm' an Schwärmen, Gleich flüchtigen Bögeln, erblickt Du Schneller als reißende Glut, sich entschwingen zu Des Abendgottes Strande.

Ja, zahllos stirbt bas Bolf bahin; Kläglich, unbejammert, liegen auf ber Erb' entseelt Scharen ber Kinder. Aber von greisenden Müttern oder Gattinnen, Dort lagernd und hier an den Stufen des Altars, Fleht laut Gestöhn Um Schuß vor der traurigen Mühsal; Dell tönt der Päan Und seufzende Laute, gesellt ihm: Leuchte denn, goldene Tochter des Donnerers, Mit frohem Rettungsauge!

Den Zermalmer Arcs auch,
Der, nicht vom Schild gebeckt, mich nun
Mit Fieberglut qualt, laut umbeult erscheinenb,
Ihn treib' in rückgewandtem Lauf zur Baterstadt
Hager Amphitrite's
Dort, ober zu Thrakiens öber
Bucht, vom Meer umflutet.
Denn er vollbringt es; was die Nacht
Uebrig läßt, verschlingt ber Tag.
O Zeus, Allvater Du,
Rother Blitz Kraft
Beherrschen, unter Deinem Donner tilg' ihn!"

In der Zeit von 427 bis zum Frieden des Nikias hat Sophokles zum zweiten bas Strategenamt bekleidet. Es ist dies aus Plutarch ersichtlich, der im 1 des Nikias erzählt, derselbe habe einst bei einer Situng des Feldherrenziums den Dichter Sophokles, als den ältesten Strategen, ausgefordert, zuerst Meinung abzugeben; dieser aber habe es in seiner bescheidenen Weise abgezindem er sagte: "Ich bin wol der Bejahrteste, Du aber der Aelteste an Erzng." Ob der Siedziger auch noch an einem Feldzuge Theil genommen habe, a wir nicht. Nothwendig ist aber die Annahme nicht, denn nur selken wurden tliche 10 Strategen in den Krieg ausgesendet. Im Jahre 422 kam "der e" des Aristophanes auf die Bühne und in diesem sindet sich eine allerdings

nicht wohlwollende Erwähnung des Sophotles. In diesem Luftspiel wird nämlich die Friedensgöttin aus einem tiefen Brunnen, wo fie unter Steinmaffen verschüttet mar, beraufgezogen und erkundigt fich bann burch hermes nach Berbaltniffen und Bersonen im Staate, mabrend ibre Fragen vom Landburger Erngaos beantwortet werben. Da lieft man benn:

Sermes.

Bor Allem fragt fie, wie's bem Sophofles ergebt.

Trngaos.

Er lebt im Glud; boch geht's ihm fonberbar.

bermes.

Bie fo?

Trpgäos.

Aus einem Sophofles wirb er ein Simonibes.

Dermes.

Simonibes? Wie meinst Du?

Trygaos.

Weil er, alt und morsch.

Auf einem Strobbalm noch bie See burchführ' um Gelb."

Man hat fich nun alle erdenkliche Muhe gegeben, um vermittels ber Maslegungstunft den Dichter von dem offenbar in diesen Worten liegenden Bortonf zu entlasten. Aber es geht dies ebenso wenig, als wenn man in ber gleich berauf folgenden Angabe, der tomifche Dichter Rratin os fei beim Ginfalle der Spartener aus Aerger über ein von den Feinden zerschlagenes Weinfaß gestorben, eine Unspielung auf bessen Trunkliebe leugnen wollte! Und werden benn nicht oft genug alte Leute wirthschaftlicher und sparsamer, als sie in ihren jungeren Jahren gewesen find?

Das Alter macht aber auch die Leute mißtrauisch gegen die Neuerungen, gaber im Resthalten bes Alten, mit Ginem Worte: tonservativer, und so darf es uns nicht wundern, wenn wir elf Jahre fpater Sophofles auf Seite ber oligarchischen Partei sehen. Als das auf Sizilien erlittene Ungluck und der Abfall vieler Bundesgenoffen ben Staat in die großte Gefahr gefett hatten, beichloß bas Boll einer aus bejahrten Mannern bestehenden Zehnerkommission, Brobuten genannt, ben Auftrag zu ertheilen, die zur Erhaltung des Staates nothigen Magregeln in Ermägung zu ziehen. Unter biefen Männern nennt Aristoteles auch Sophofie und sie bahnten die oligarchische Umwälzung an, die sich bald darauf im Rathe ber Vierbundert vollendete.

Die geistige Frische, ja selbst das schöpferische Talent blieb dem Dichter treu bis in das höchste Greisenalter. Roch im 87. Nahre (409) fleate er im tragischen Wettkampf mit seinem "Philottet", beffen Stoff bereits von Aeschhloß und Euripides behandelt worden war, von ihm aber so eigenthümlich, so gemith voll und großbergig gefaßt worden ift, daß Spätere, welchen alle drei Stude mo vorlagen, dem Sophokleischen unbedingt den Vorzug gaben.

Die häuslichen Berhältniffe gestalteten sich für ihn durch eigene Schuld an Ende feines Lebens ziemlich trübe. Wahrscheinlich nach dem frühzeitigen Ich seiner Gattin Nikostrate hatte er die Sikhonierin Theoris ins Haus genommen der er auch bis in die letzte Zeit mit Liebe zugethan blieb. So muß die Sache aufgefaßt werden und nicht, wie die Spötter hinterher sagten, als habe er sich erst als Greis in sie verliebt. Denn Theoris war bereits Großmutter, als Sophokles starb, und vier Jahre nach seinem Tode brachte sein besonders von ihm bevorzugter Enkel Sophokles, der Sohn ihres Sohnes Ariston, den "Dedipus auf Kolonos" seines Großvaters zur Ausstührung. Ob die schöne Theoris wirklich vorher eine Hetäre gewesen ist, läßt sich schwer entscheiden.



Der blinde Dedipus im Sain ber Eumeniben.

Als Ausländerin konnte sie natürlich nicht mit einem athenischen Bürger in rechtszgiltiger She leben und ihre Kinder besaßen nach einem im Jahre 460 von Perikles besantragten Gesetze kein Bürgerrecht, sowie sie auch keinen Anspruch auf die väterliche Erbschaft erheben dursten. Nun hatte aber Sophokles von seiner ersten Frau einen Sohn, Namens Jophon, der ebenfalls ein tragischer Dichter war. Dieser beneidete seinen Stiesbruder um die größere Gunst des Baters, und weil er besürchtete, derselbe möchte ihn selbst der Bersügung über das Bermögen benachtheiligen, so ging er endlich so weit, daß er jenen vor dem Gerichte seiner Geschlechtsgenossensschaft der Phratrie der Geistesschwäche anklagte und damit zus gleich der Unsähigkeit, sein Hauswesen selbständig zu verwalten. Darauf erwiederte der Greis, sein Zittern sei eine Folge seines hohen Alters, denn für seine achtzig Jahre könne er nichts. Um aber den Bollbesig seiner geistigen Gesundheit darzuthun, soll er den bereits in der Blütezeit seines Lebens entstandenen, aber erst im höchsten Alter vollendeten "Sedipus auf Kolonos" vorgelesen

haben oder wenigstens folgendes zum Lobe Athens und speziell des Gaues Kolonos gedichtetes Chorlied:

"Im roßprangenben Lanb, o Gastireunb, nun gingest Du ein zum eblen Ruhsit, Dem lichthellen Kolonos;

Bo bie melobische Nachtigall

Gern einkehret und weit hinausklagt in blübenbe Thaler,

Tief aus grunenber Racht bes Epheus und göttergeweihtem Laub,

Taufenbbefruchtetem, welches bie Sonne nicht

Und feines Winterfturmes

Unhauch trifft; wo von holbem Bahnfinn erfult Dionnfos ftets bereinzieht,

In bem Geleite ber Pflegenymphen.

hier im Thaue bes himmels blüht auf Narkiffos im Traubenschmude taglich

Reu, ben beiben Erhabnen\*)

Bum altheiligen Rrang, und Golb

Strahlt hier Rrofos. Es irret ichlaflos in lebenben Bachen

Durch die Triften Rephissos' Quellftrom, ewig die Tage lang

Suchet bie Muen ber Lebenentbindenbe

Mit feinem lautren Regen,

Die weitlachenben, bie ber Chortang ber Mufen und nie berschmaht bie Göttin

Aphrobite mit golbnen Zügeln. Sier steht, wie von bem Lanbe Afia nicht Gleiches gerühmt wirb,

Roch im borifchen weitraumigen Giland, bem Belopischen, auffeimt,

Gin ungepflegt selber sich erzeugenb

Gemachs, ber Feinbeslanzen Furcht,

Das reichlich aufblüht in biefem Wohnlanb:

Rinbaufnährenber, grunfdimmernber Delbaum.

Rein Gubrer, fei Jungling, fei ein Greis er,

Bird mit feindlicher Sand je ihn vermuften;

Denn ftets machenben Muges fieht

Ihn Zeus Morios gnäbig an,

Und ftrahläugig Athene.

Much noch anderer Ruhm ift von dem Beimlande, der beste,

Rund zu thun, bas Geschent, bas ihm ber Meergott zur Berberrlichung barbot:

Der Breis bes Reichthums, ber Rog= und Meerfahrt.

D, Kronos' Sohn, es warb von Dir

So hoch verherrlicht, o Fürft Boseidon,

Der bem Roffe bie beilfame Begaumung

Buerft Du ichufft bier auf biefen Stragen!

Und, o Wunder ju schaun! Dein in die Wogen

Mächtig geschwungenes Ruber tangt,

Und ringe gieht Rereibenichar

Bunbertfüßigen Reigen."

Dieser glänzende Beweis seiner ungeschwächten Geisteskräfte soll nicht allein die Zurückweisung des Klägers bewirkt haben, sondern auch die ehrenvolle Heimsgeleitung des Dichters von seinen Geschlechtsgenossen. Man hat sogar im Dedipus selbst den Charakter des Polyneikes mit dem unkindlichen Benehmen des Jophon in Berbindung bringen wollen und besonders die Worte angezogen: "Auch Andre haben Kinder böser Art und sind erbittert; aber durch Ermahnungen, von Freundesmund beschworen, werden sie geheilt." Doch muß diese Mißhelligkeit

<sup>\*)</sup> Demeter und Perfephone.

mehrere Jahre vor dem Tode des Sophokles vorgekommen sein und Jophon sich bemüht haben, sein Bergehen wieder zu sühnen. Denn bis zum Tode seines Baters sagte man ihm nach, er lasse sich bei seinen Dichtungen von jenem helsen, und noch in den ein Jahr nach Sophokles' Tode zur Aufführung gelangten "Fröschen" des Aristophanes meint Dionysos auf den Vorschlag des Herakles, den Jophon zu wählen:

"— Allerbings blieb biefer uns Allein noch übrig, wenn er sich als gut bewährt. Denn seines Werthes bin ich auch nicht ganz gewiß.

Am Klang erforschen muß ich erst Jophon's Metall, Was er allein, auch ohne Sophofles, vermag."

Freilich könnten diese Worte auch nur den Verdacht aussprechen sollen, daß er ein hinterlassens Werk des Vaters für das seinige ausgegeben habe.

Slücklich war der große Tragiker zu preisen, daß er die schmachvolle Demüthigung seines geliebten Baterlandes am Ende des peloponnesischen Krieges nicht erlebte. Der Tod endete sein heiteres Leben im Jahre 406 v. Chr. Die neunzig Jahre allein wären wol hinreichend, sein Abscheiden von der Erde zu erklären. Die Einen behaupteten aber, er sei aus Freude über einen Bühnensing gestorben; die Anderen: bei einer Borlesung der Antigone; die Uebrigen: am Genusse einer mreisen Weinbeere. Für die letztgenannte Todesart spricht auch ein Epigramm des Simonides:

"Unter bem Pfluden ber Traube bes Batchos ging bas betagte Leben, Sophotles, einft, Blume ber Canger, Dir aus."

Auch an seine Bestattung hat sich eine artige Mythe geknüpft. Der Biograph erjählt, da sich das Erbbegräbniß der Familie mehr als eine Viertelmeile über die Stadtmauer hinaus nach Dekeleia zu befunden hatte und die daselbst liegenden Spartaner die ganze Gegend durchstreiften und unsicher machten, jo habe man den Leichnam dort nicht beisetzen können. Es sei aber der Gott Dionpsos dem kindlichen Feldherrn Lysandros (muß natürlich heißen Ugis I.) im Traume eribienen und habe ihm geboten, der neuen Seirene die Ehre zu geben, d. h. den Sänger Sophokles in die Ruhestätte seiner Bäter eingehen zu lassen. Da der Spartaner die Mahnung in den Wind schlug, so wiederholte sich das Gesicht, und nun erst erkundigte er sich bei den Ueberläufern, welcher bedeutendere Mann Ungft in Athen gestorben fei, und ließ dann durch einen Berold bie Botschaft bineingelangen, die Athener möchten ungestört ihren Dichter begraben. Diese Erzählung scheint im engsten Zusammenhang mit der anderen Nachricht zu stehen, dif das Grab des Sophotles mit einer ehernen Seirene geschmudt gewesen lei. Letteres hatte aber gar keinen Bezug auf den Dichterberuf des Berforbenen gehabt, denn als Dienerinnen der Perfephone und Sangerinnen der Lodtenklage kommen die Seirenen öfter auf Grabern vor, wie 3. B. auf dem des Redners Jofrates und des Makedoniers Hephaftion. Die Grabschrift foll gelautet baben:

"hier in bem Grab ben Sophoffes berg' ich, Meister vor Allen In ber Tragöbienkunst, würdigste Ehrengestalt." Ginen warmen Nachruf widmete ber "attischen Biene" der Kom Bhrynichos in seinem Stude "Die Musen":

"Glüdseliger Sophokles, ber ben langen Lebenslauf Bollbracht, ein friedlich heitrer, wohlberathner Mann! Nachbem er viel und schöne Tragöbien erbacht, Berschieb er ruhmvoll, keines Unrechts sich bewußt."

Die Frömmigkeit und Gottwohlgefälligkeit des Dichters spricht sich mehreren Legenden aus, die über ihn ausbewahrt worden sind. So soll einst dem Parthenon oder aus dem Tempel des Herakles ein goldener Kranz entwei und dem Anzeiger vom Staate ein Talent als Belohnung versprochen wor sein. Da sei dem Sophokles die Gottheit im Traume erschienen und habe i das Haus bezeichnet, wo man zur rechten Seite der Hausthür das Gestohl sinden werde. Bon dem Talente habe dann der Dichter dem anzeigenden Hera ein Heiligthum gegründet. Sophokles soll aber auch selbst Priester des Asklepios verwandten Heros Alkon gewesen sein. Ja, der Heilgott nahm Sage nach bei ihm einmal Herberge und Sophokles dichtete auf ihn einen Päder unzeitige Stürme gebannt haben soll. Des letzteren gedenkt noch Lukian i Philostratos. Nach des Biographen Angabe widmeten die Athener sogar ihr Landsmanne einen religiösen Kultus, indem sie ihm unter dem Namen Deri (Beherberger, nämlich des Asklepios) ein Heiligthum errichteten und ein jä liches Opser anordneten.

Seine eherne Bilbfäule sah noch Pausanias im Theater zu Athen neben des Aeschilos und Euripides. Rach ihrem Borbilde scheint die trefsliche Sto gearbeitet zu sein, welche bei Terracina gefunden worden ist und sich jeht Museum des Lateran besindet. Bon dieser sagt Aibbect: "Es ist eine seine, hiest im schönsten Seenmaß aller Slieder, vornehm in edelstem Unstande in frei und doch kunstvoll geordneten Falten ihres Gewandes gehüllt, das noch ei Theil der kräftigen Brust erblicken läßt, sest und geschlossen in sich ruhend. A Daupt von weichem, lockigem Bart und Haar voll umrahmt, mit schmaler Sieh binde geschmückt, die, bescheiden in die Locken geslochten, nur wenig sichtbar widas Antlitz nicht in außerordentlichen, großen Formen, aber voll Abel, klar tiesgeistig, der Blick frei und milde, etwas nach oben gerichtet, die Stirn gedanl voll über den Augen hervortretend, die Wangen voll und weich, soweit es i Manne ansteht; und um den Mund spielen die Grazien sinniger, hoher und l licher Rede, deren duftigste Blüten er, wie die Biene, in die Zellen der Poesie sammeln verstand."

Ueber die Leistungen des Sophokles im dramatischen Fache sind die Urth der Alten ungetheilt voll Bewunderung und Verehrung. Während einer d undsechzigjährigen, ununterbrochenen Thätigkeit für das Theater hat er zwan mal den ersten Preis davongetragen, sehr oft den zweiten, niemals aber den drit Nach dem Tode des Aeschylos beherrschte er vierzehn Jahre lang ohne Nebenbul die attische Bühne, die Euripides sich emporrang und 35 Jahre neben ihm Ersolge erwarb. Wenn nun aber Sophokles als vollkommenes Muster der ant Tragödie dasteht, so hat ihn außer seiner seltenen Begabung und dem leuchten Vorbilde, das ihm das Glück in einem Acschylos verlieh, dabei die harmor

gereifte, herrliche Zeit, in der er lebte, außerordentlich begünstigt. "Seine Jugend beleuchtete der Abglanz der Perserkriege, sein Mannesalter gedieh mit der wachsenden Macht Athens; er sah die Blütezeit und aus einiger Ferne den Versall des attischen Staats; er stand nicht nur mitten unter erlauchten Geistern in einer edlen Gesulschaft, sondern nahm auch einen unmittelbaren Antheil an der Oeffentlichkeit und der literarischen Bewegung, welche vom Schwunge der Poesie zu den Schöpfungen einer reichen Prosa und zum kritischen Selbstgefühl der Ochlokratie sortging."

Wie bereits erwähnt worden ist, trat Sophokles wol ein paar Male, namentlich in der "Nausikaa" und im "Thampris", nach der Sitte seiner Vorgänger
als Schauspieler selbst auf. Theils fühlte er sich aber seines schwachen Organs
wegen den bedeutenden Anstrengungen, welche die Weite des Theaterraumes ersorderte, nicht gewachsen, theils entschlug er sich der persönlichen Theilnahme an
Rollen und der direkten Leitung des Chors, um eine desto freiere Stellung zum
Theater und den Dionyssischen Festen einzunehmen. Die Schauspielkunst hatte bis
dahin überhaupt bedeutende Fortschritte gemacht und ihre Vertreter gelangten in
Betteiser mit den Poeten und in steigendem Ansehen zu einer Selbständigteit, die dem Dichter seinen Einsluß auf die Dramaturzie kürzte. Ja, wie in
unserer Zeit namhaste Komponisten ihre Opern der Stimmlage und Virtuosität
einzelner Sänger und Sängerinnen anbequemen, so wird auch Sophokles zugeschrieben, daß er Rücksicht auf die vorhandenen darstellenden Kräste genommen
habe, namentlich aus seine Lieblinge Tlepolemos und Rleidemides.

Bald genügten aber auch die von Aeschylos eingeführten zwei Schauspieler dem Dichter nicht und er ließ sich von den Choregen einen dritten liesern, um die Mannichsaltigkeit der Rollen zu steigern und die Entwicklung der Handlung lebendiger zu machen. Bei der Dreizahl hat es dann später sein Bewenden gehabt; doch blieb trothdem mit wenigen Ausnahmen die dramatische Unterhaltung auf das Zwiegespräch beschränkt. Außer dieser Neuerung lockerte Sophokles den inneren mythischen Zusammenhang zwischen den Stücken der Trilogie und brachte je drei von einander unabhängige, aber einzeln abgerundetere und straffer gegliederte Dramen auf die Bühne.

Bu den von Aeschylos eingeführten Bühnenefsetten kam unter Sophokles moch eine Berbesserung der Dekoration hinzu, ein Berdienst des Malers Agastharchos, der durch Ersindung der Perspektive, über welche er auch eine Schrift versafte, die sinnliche Wirkung der Tragödie zu vervollkommnen wußte.

Wiewol ferner der Chor bei Sophokles nie selbständig und thätig in die Handlung eingriff und überhaupt das lhrische Element der Tragödie bei ihm eine Beschränkung ersuhr, so vermehrte der Dichter doch die Anzahl der Choreuten von 12 auf 15, um die Möglichkeit zu gewinnen, zwei Halbchöre zu 6 Personen, jeden unter einem besonderen Zugführer, auftreten zu lassen, während der Koryphäos der Leiter des Ganzen blieb. Sophokles soll sich sogar in einer besonderen Schrift über die Einrichtung und Verwendung des Chores ausgesprochen haben, ein Beweis dafür, wie man bereits in jener Zeit mit wissenschaftlichem Ernst die Prinzipien der Kunst zu erörtern begann.

Bas die inneren Abweichungen der Werke des Sophokles von denen seines Borgangers betrifft, so entspricht die gefällige Würde und Harmonie, die in

136 Sophotles.

denselben herricht, dem rubigeren und gemächlicheren Flusse bes attischen Lebens im Gegensat zu der friegerischen Sturm: und Drangperiode bes Aescholos. Sophofles verließ den erhabenen Standpuntt, von welchem aus Acichplos den Streit und bas vergebliche Ringen ber Sterblichen mit bem unerhittlichen Geldicke und ber unversöhnlichen Rache der Götter geschildert hatte, und verlegte die Arrungen und Rollisionen seiner Tragodien in das innerliche, von starken Leidenschaften beberrichte Leben der Menichen. Deshalb begnügte er fich auch nicht damit, bas einseitige Bild einer ftarten Berfonlichkeit mit epischer Breite zu veranschaulichen und dem mächtigen Eindruck ihres tragischen Schicksals in langen lprifden Erguffen Ausdruck zu verleihen, sondern er ftellte mehrere Charaktere von felbftftändigem Gehalte neben einander und ließ dieselben hart auf einander treffen, bis ber Rampf ber verschiedenen Leidenschaften und Intereffen fich schlieklich mit ber Unerkennung bes Sates endigte, bak ber Ginzelwille fich in einem allgemeinen Gefet der freien sittlichen Nothwendigkeit auflösen foll. Für die Bandlung felbft ergab fich hieraus die Forderung, dieselbe auf einen engen Rreis gusammenaufassen, burch Gegenwirkung der thätigen Versonen zu spannen und rafch und bündig verlaufen zu laffen. Dabei war er darauf bedacht, die Rataffrophe forgfältiger vorzubereiten, als Aescholos gethan hatte, und mehrere Anoten zu schürzen. ehe ber lette fich löfte. Das gludliche Ineinandergreifen ber tunftvollen bramatischen Glieder wurde bem Dichter aber nur ermöglicht burch die reichere Charafte zeichnung, die er in Anwendung brachte. "Die Charaftere des Sophofles", fagt Berr hardy, "haben noch nicht aufgehört Symbole von Tugendbegriffen ohne fubie tive Vertiefung zu fein und auf idealer Bobe zu fteben, aber fie bezeugen ein tham fraftiges Bathos und Selbstgefühl durch beife Leidenschaft, und das kunftrei Detail ber Sittenzeichnung, welches ihre icharf und fein gemalten Buge belebt. ein Borzug der Sophotleischen Runft und ihre Starte. Der Rampf der Gegenfatehrt diese Charattere gegen einander und erfüllt fie mit Blut und aller Energie be-Berfönlichkeit. Sie tragen in der eigenen Bruft ihr Glück und ihre Zukunft; i-Wollen legt in die Handlung einen Schwerpunkt, sie werden aber nicht mehr bur ein buntles Schicfal in Schuld oder grrthum gezogen, wenn auch ein untlar Hintergrund, worin Drakel und Traumbilder oder die göttliche Stimme des Gwissens vernommen werden, im entscheidenden Augenhlick sie warnt. All entwidelt fich leicht und menschlich aus der Freiheit des Willens. Die Blaftit u Reinheit der Charafterzeichnung hat dem Sophofles den Ruf eines tragisch Somer erworben. Treffender batte man ibn als den Meister ber antit-Tragodie gerühmt. Seine Charaftere mußten gwar an Werth und Grofe be ichieben fein, fie find aber ftete icharf gezeichnet, faßbar und gediegen, ibre Spik ideal, was fie nach feiner ausgesprochenen Norm fein follten, und von plaftischer Gschlossenheit, die nach unserem Gefühl an die Rälte des Marmors ftreift." Die idea Haltung seiner Charaktere soll nach Aristoteles der Dichter selbst durch den Ausspru hervorgehoben haben, er schilderte die Menfchen, wie fie fein follten; Guripides, ma fie wirklich sind. Seinen Borganger Aeschylos übertrifft Sophokles durch natür lichere und reichere Zeichnung des Seelenlebens. Durch berechnete Gegenfate wei 1 er seine Charaftere zu beben, g. B. die Glettra durch Chrysothemis, die Antigon durch Jomene, wie er überhaupt ein tiefer Kenner des weiblichen Gemuths marNeben ber Treue, mit welcher er die Borguge und Schwächen ber Menschennatur barftellte, war es aber auch seine lautere Religiosität und mabre Frommigkeit, welche feinen Gedanken boben Schwung verlieb und ben Buichauer ber gemeinen Birklichkeit entrudte. Immer fpricht er wieder die gemisse Ueberzeugung aus, daß bas menfchliche Leben von der Gottheit in allen Studen abbangig fei und ohne biefelbe nichtig. Die Macht ber Götter, in Beus, als ihrem Mittelpunkte, rubend, steht ihm boch über alles menschliche Mag hinausgerückt. Demuthige Hingebung an die Gebote Gottes wird als bas beste Mittel empfohlen, um fich por ber Berblendung ju ichuten, welche den trefflichsten Mann in bas Berderben zu fturgen vermag. Ueber die verschiedenen fittlichen Standvuntte bes Aeschplos und Sophotles außert sich Beller folgendermaßen: "Beide find von Chriurcht gegen die göttlichen Mächte burchdrungen; aber diese Chriurcht ift bei Aefchplos mit einem Grauen gemischt, von dem fie fich erft zu befreien, mit einem Bwiespalt, ben fie erft zu überwinden bat, um zu der vertrauensvollen Singebung, au der beseligenden Rube der Sophokleischen Frommigkeit au gelangen. Die Gewalt des Schicksals erscheint bei ihm weit herber, weil sie weniger durch den Charatter Derer, welche fie trifft, motivirt ift. Beide feiern den Sieg der göttlichen Beltordnung über menschliche Eigenmächtigkeit; aber diesem Siege geben bei Aeichnlos viel schwerere und erschütterndere Kämpfe voran; die sittliche Ordnung wirtt bei ihm als eine strenge und furchtbare Macht, welche den Widerspenstigen zermalmt, mahrend sie bei Sophokles mit der stillen Sicherheit eines Naturgesetzes ihr Werk vollbringt und mehr Mitleid mit der menschlichen Schwäche als Shrecken erzeugt. Rener Rampf des blutigen alten Rechts mit dem milberen neuen. umwelden fich Aefchvlos', Eumeniden" dreben, bat Sophotles hinter fich, die Strafgerechtigkeit ist bei ihm von Sause aus harmonisch verschmolzen mit der Gnade. Auch seine Helden sind anderer Art als die seines Borgangers. Bei Aeschplos find die sittlichen Gegensätze so hart, daß ihm menschliche Repräsentanten derselben nicht genügten; er führt daber die Götter felbst auf den Rampfplat, Beus und den Litanen. die Töchter der Nacht und die Olympier; die Tragödie des Sophokles Dagegen bewegt fich gang innerhalb der Menschenwelt. Jener behandelt mit Bor-Tiebe gewaltsame Naturen und unbändige Leidenschaften; dieser hat seine Haupt-Starte in der Darftellung des Gbeln, Gehaltenen und Barten; Die Starte ift bei ihm in der Regel mit Burde, der Schmerz mit Ergebung gepaart. Die Sophofleische Dichtung ftellt uns mit Ginem Wort die Weltansicht einer Zeit und eines Bolkes vor Augen, das, durch die erfolgreichsten Anstrengungen jum freudigen Bebrauch feiner Kräfte, zu Ruhm und Macht emporgetragen, in seinem Dasein lich wohl fühlt, das die menschliche Natur und ihre Zustände mit bellem Geift aufzufassen, ihre Größe zu schätzen, ihre Leiden durch verständige Ergebung zu milbern, ihre Schwächen zu bulben, ihren Ausschreitungen mit Sitte und Gefet du steuern gelernt hat. Wir erhalten von ihm, wie von keinem Anderen, den Gin= drud jener schönen, natürlichen Uebereinstimmung von Bflicht und Neigung, von Breiheit und Ordnung, welche bas sittliche Ideal ber griechischen Welt ift."

Anspielungen auf die Zeitverhältnisse und die Politik in Worten und Charaktersteichnungen mögen auch bei Sophokles vorliegen. Er hat dieselben aber, schon um den idealen Zweck der Kunst nicht zu verletzen, so innig mit dem Ganzen seiner

Dichtungen verwoben, daß ein Rachweis bestimmter Hindeutungen auf die Gegen= wart und auf lebende Personen sehr schwierig ist.

Der Chor, von nun an ein theilnehmender, aber passiwer Zuschauer oder Genosse der Handlung, spricht bald seine gemüthvolle Sympathie mit den Geschicken der Helben aus, bald erhebt er sich zu sittlichen Betrachtungen und betont, als die Harmonie mitten in der Entzweiung, den ideellen Gehalt des Grundthemas. Zugleich durch milde Weisheit und die Tonfülle schöner Rhythmen sessen, bilden diese Chorlieder die glänzendsten Lichtpunkte der attischen Poesse. Aber auch in den lebhaften und schlagenden Wechselreden herrscht eine runde, volle und kräftige Sprache, eben so weit entfernt von dem prunkhaften Pathos des Aeschylos wie von dem stüssigen Tone der gesellschaftlichen Unterhaltung. "Kein attischer Dichter erreichte den Sophokles im Ebenmaß und Abel der Formen; keiner übertraf ihn in der schon von Zeitgenossen bewunderten Süsigkeit und Milde des Tones, welche seinen edesten Gedanken das Gepräge stiller Majestät ausdrückt und aus vollendeter Reise hervorging; keiner hat aber bei solcher Korrektheit sich eine größere Freiheit auf dem sormalen Gebiet bewahrt."

Außer Päanen, Elegien und der erwähnten Schrift über den Chor soll Sophokles mehr als 100 Dramen hinterlassen haben. Bon diesen lassen sich jetzt nur etwa 70 Titel von Tragödien und höchstens 18 von Sathrspielen ermitteler Die erhaltenen sieben Stücke waren mit Ausnahme der "Trachinierinnen" ix Alterthum berühmt und wurden fleißig gelesen. Es sind: 1) "Antigone" (441 2) "Elektra", 3) der "König Dedipus", 4) "Dedipus in Kolonos" (401 auf Bühne gebracht), 5) "Ajas", 6) "Philoktet" (409), 7) die "Trachinierinnen".

Gedruckt erschienen diese Tragodien zuerst zu Benedig im Jahre 1502.





# XI. Beuxis und Parrhasios.

Als Heimat des Malers Zeuxis wird von Plinius und Aelian Herakleia angegeben. Städte dieses Ramens gab es in Europa und Alien eine große Angabl: da jedoch Demophilos aus dem sizilischen Himera als sein Lehrer genannt wird und da er für unteritalische und sigilische Städte mehrfach beschäftigt gewesen ift, so muß man sich wol für Berakleia in Großgriechenland entscheiden. Daffelbe lag in Lukanien am tarentinischen Meerbusen und am Flusse Siris und war damals ber Kongregort ber unabhängigen griechischen Städte Unteritaliens. Benn dagegen Andere ihn zum Schüler des Malers Neseus aus Thasos machen, lo läßt sich dies mit seinem Wanderleben wohl vereinigen. Denn wie die Sophisten damals von einer Bildungsstätte zur anderen reiften, als Denker von Profession िर्क ankundigend und mit ihren Unterrichtsvorträgen auf gute Bezahlung und die Gunft reicher Brivatleute spekulirend, so thaten es ihnen auch Birtuofen und Runstler allerlei Art gleich. Schwieriger bleibt die Beurtheilung seines Verhält= nisses zu dem athenischen Maler Apollodoros. Dieser war, wie bereits im Leben Bolvanot's erwähnt worden ift, der Erfinder einer durchaus neuen, auf finnliche Täuschung und auf den Schein der Wirklichkeit hinarbeitenden Richtung, indem er zuerst mit feiner Berechnung die Licht: und Schattenwirkung zur Model= litung seiner Gestalten benutte, so daß Plinius sagen konnte, vor Apollodoros gebe es kein Bild irgend eines Malers, das den Blick zu fesseln vermöge. Beil nun aber gerade Zeuris es in diefer Neuerung bis zur höchsten Stufe ber finnligen Musion und des äußeren Reizes gebracht hat, so daß Apollodoros selbst

ärgerlich gesagt haben foll, Zeuris habe ihm die Runft geraubt und trage fie nun mit sich umber, und daß Plinius von ihm die Wendung braucht: "Zeuris ift in Die von Apollodor geöffneten Bforten ber Runft eingetreten," fo fragt es fich immer, ob Zeuris ichon in Italien Gelegenheit gehabt hat, Werke des Apollodoros zu feben und ben Stil deffelben nachzuahmen, ober ob er erft fpater in Athen begann, bemfelben seine Bebeimnisse abzulauschen. Bewiß muß er wenigstens in feiner Heimat bereits zu bedeutendem Ruf gelangt fein, wenn es vor feiner Auswanderung gewesen ift, daß die Bewohner des durch des weisen Bythagoras Aufenthalt betannten Proton ihm den Auftrag ertheilten, den berühmten Tempel ber Juno Lacinia mit Gemälben zu ichmuden. Gicero ichreibt bierüber in feiner Schrift über die rednerischen Stoffe Folgendes: "Die Rrotoniaten wollten einft, als sie an allen Mitteln bes Wohlstandes Ueberfluß hatten und in Rtalien ben reichsten Gemeinden beigezählt murben, ben von ihnen fehr beilig gehaltenen Tempel der Juno mit vorzüglichen Gemalben bereichern. Sie gewannen zu biesem Behufe für eine große Summe Zeuris aus herakleia, ber bamals alle anderen Maler weit übertraf. Dieser fertigte mehrere andere Gemalbe, von benen ein beträchtlicher Theil sich megen ber Beiligkeit bes Tempels bis auf unsere Zeit erhalten bat;\*) damit aber ein stummes Bild die volle Schönheit der weiblichen Gestalt in sich vereinigte, machte er ihnen ben Borschlag, er wolle die Belena in einem Gemälde zum Vorwurf nehmen, und weil die Rrotoniaten oft gehört hatten. daß er gerade in der Darstellung des weiblichen Körpers einen hauptvorzug vo Anderen besite, so borten sie dies sehr gern. Sie glaubten nämlich, er wurde ihnen ein ausgezeichnetes Werk in bem Tempel gurudlassen, wenn er fich gerade in derjenigen Art der Malerei, worin er das Meiste leistete, rechte Mühe gabe. = Und fie täuschten fich nicht. Denn Zeuris fragte fie sofort, ob fie ichone Jung= . frauen befägen. Darauf führten fie ihn in die Turnschule und zeigten ihm vielo Anaben von großer Schönheit. Denn eine Zeit lang zeichneten sich die Arotoniater vor Allen durch körperliche Rraft und Wohlgestalt aus und trugen bei gymnischen Wettkämpfen ehrenvolle und rühmliche Siege davon. Da er nun die Gestalter und Körper der Anaben außerordentlich bewunderte, sprachen fie zu ihm: "Unsere Jungfrauen sind die Schwestern von diesen hier und Du kannst aus den Knaben auf die Schönheit derfelben einen Schlug bilben." Zeuris erwiederte: "Ich bitte Euch, liefert mir von jenen Jungfrauen die schönste, mabrend ich bas versprochene : Gemälde anfertige, damit aus dem lebenden Mufter die Bahrheit in das stummo Abbild übertragen werde." hierauf liegen die Krotoniaten auf Gemeindebeschluf ihre Jungfrauen zusammenkommen und erlaubten bem Maler, nach Belieben feine Wahl zu treffen. Er suchte sich fünf aus und die Namen derselben haben viele Dichter verewigt, weil sie vor den Augen eines Mannes Beifall gefunden hatten 🔳 ber das richtigste Urtheil über die Schönheit haben mußte."

Uebrigens war Zeuris nach Vollendung dieser Helena von der Vortreff lichkeit des Gemäldes so überzeugt, daß er nicht nur selbst die Verse Homers austie anwendete:

<sup>\*)</sup> Die Seerauber, welche kurz vorher bas heiligthum ausplünberten, hatten also blos nach ben golbenen und filbernen Beihgeschenken gegriffen!

"Tabelt nicht die Troer und hellumschienten Achaer, Die um ein solches Weib so lang' ausharren im Elenb! Einer unsterblichen Göttin fürwahr gleicht jene von Ansehn!"

sondern sie auch vor der Ablieserung für ein Eintrittsgeld sehen ließ, weshalb man sie spöttisch "die Hetäre" nannte. Für die vollendete Schönheit des Gemäldes aber spricht das Urtheil des etwas jüngeren thebanischen Malers Nikomachos, der zu einem Laien, welcher an der Helena des Zeuris Mancherlei auszusehn hatte, sagte: "Nimm meine Augen, und Du wirst sie für eine Göttin ansehen." Wahrscheinlich ist das Gemälde in der Kaiserzeit nach Kom gekommen. Wenigstens besand sich eine Helena "von des Zeuris Hand" zur Zeit des Plinius in der vom Stiesvater des Augustus erbauten, auf dem Marsselde unter dem Kapitol liegenz den Säulenhalle.

Für die Agrigentiner malte Zeuris Altmene, die Mutter des Herakles, und nahm dafür, wie Blinius mittheilt, feine Bezahlung. Doch läßt fich hieraus gerade nicht mit Sicherheit folgern, daß der Meister in Sixilien selbst an dem Gemalbe gearbeitet bat. Die Bobe seines Ruhmes erreichte er, als er fich entschlok. nach Athen überzufiedeln. Er fand bort fogleich Anerkennung und machte Bekannt= foaft mit den ersten Beiftern der von allen Musen begunftigten Stadt. Im "Brotagoras" bes Platon wird er als junger Mann und als Vertreter ber Malerci aufgeführt neben bedeutenden Berfonlichkeiten aus anderen Gebieten, g. B. dem Albtenspieler Orthagoras, bem Lehrer bes Spameinondas. In Tenophon's "Denkwürdigkeiten aus bem Leben bes Sofrates" antwortet Ariftodemos auf bic Grage bes Meistere, welche Manner er wegen ihrer Runftfertigkeit am meiften bewundere: "In der epischen Boefie Homer, im Dithyrambos Melanippides, in der Tragodie Sophokles, in der Bildhauerei Polyklet, in der Malerei Zeuris." In, im Gastmable Tenophon's spricht Sotrates selbst seine Freude aus, durch Antifibenes die Bekanntichaft des Berakleioten gemacht zu haben; fagt, er ichiene ibm ein trefflich gebildeter Mann zu fein, und redet von ihm gleich neben den berühmten Sophisten Proditos aus Reos und Hippias aus Elis. Ebenso antwortet er im "Saushalter" bem Jechomachos, ber bie Unstelligkeit seiner Frau gerühmt hatte: "Es ift mir viel angenehmer, die Borzuge einer lebenden Grau tennen zu lernen, als wenn mir Zeuris ein schones Weib gemalt zeigte."

Dasjenige Gemälde, welches wol am meisten dazu beitrug, ihm Popularität in Athen zu erwerben, war sein für den Tempel der Aphrodite versertigter Eros: Desselben wird offenbar in den "Acharnern" des Aristophanes gedacht, die im Ishre 425 zur Aufführung gelangten und in denen sich die Verse sinden:

M. W. H. J. F.

it

1 73

فتتدا

TIT.

"Holber Chariten Gespielin, o Bersöhnung, holbes Kinb! Daß sich Dein wonniglich Antlitz uns verbarg! Möchte boch ein Eros mich ewig Dir vereinen, Wie im Bilb jener bort, leuchtend in der Rosen Krang!"

Beuris begegnete sich in Athen auch noch mit dem Bühnen- und Zimmermaler Agatharchos, demselben, den der junge, leichtsinnige Alkibiades in seinem Hause drei Monate einsperrte und dasselbe auszumalen zwang. Dieser Autodidakt prahlte einst in des Zeuris Anwesenheit, wie schnell und leicht ihm seine Arbeit bon der Hand gehe; aber Zeuris sagte, er male dagegen "in langer Zeit" (die griechischen Worte bedeuten aber auch: "auf lange Zeit"). Seine mit bedächtiger Gründlichkeit ausgeführten Werke ließ er sich aber auch theuer bezahlen und erwarb sich so großen Reichthum, daß er ein lururiöses Leben führte und bei den olympischen Spielen Aussehen erregte durch seine kostbaren Gewänder, in welche mit goldenen Buchstaben sein Name eingestickt war! Auch dieses prunkhafte Austreten erinnert bei ihm, wie bei Parrhasios, an das Gebahren der gleichzeitigen Sophisten, z. B. des Gorgias und Hippias, die viel auf Purpurkleider hielten.

Die Drangsale des peloponnesischen Krieges, die über Athen am Ende des fünsten Jahrhunderts hereinbrachen, waren der Kunst, die dort in so hoher Blüte stand, verderblich und verscheuchten ihre Jünger nach allen Richtungen. Zeuris ging nach Makedonien, an den Hof des mächtigen Königs Archelaos, der Aberbaupt bemiht war, seinen Palast zum Sammelplat von Vertretern der Wissenschaupt bemiht war, seinen Palast zum Sammelplat von Vertretern der Wissenschaupt kund Kunst zu machen. Nach Aesian hatte Archelaos den Maler berusen, um 400 Minen (31,435 Mark) sein Schloß mit Malereien zu schmächen, und der Berüst sügt hinzu, es wären in der Folge Viele nach Aegä gereist, um dieselben zu besehrt. Ob Zeuris mit dem 406 in Makedonien gestorbenen Euripides bei Archelaos zissammengetrossen ist, wissen wir nicht. Plinius erzählt nur noch, er habe dem Könige ein Bild des Pan zum Geschenke gemacht, weil er es zu denzenigen seiner Werke rechnete, die für Gelb nicht seil wären. Da Archelaos im Jahre 399 stand, so wird Zeuris um diese Zeit wieder zum Wanderstabe gegriffen haben.

Er fehrte dem griechischen Mutterlande ben Ruden und begab fich und Rleinasien, und zwar nach Ephesog. Hier begegnete er bem ebenfalls nach langen Umberschweisen im Austande gurudgefehrten, aus Ephejos felbft ftammenden Runde genoffen Barrhafios und durch bie gleichzeitige Wirtsamteit beider Runftes entfaltete fich in der Stadt der Artemis ein reges Runftleben. Die beiden Rivaler follen fogar nach der bekannten und fpater oft in Bezug auf andere Maler wied bolten Anekbote eine Bette eingegangen sein, wer von Beiden das Sochste in Sinnentäuschung zu leiften vermöchte. Darauf malte Beuris Beintrauben natürlich, daß Bögel darauf zuflogen; Parrhasios aber gelang es, eine Leinwa fo treu darzustellen, daß Zeuris das eigentliche Gemälde hinter dem Zeuge muthete und dasselbe aufzuziehen verlangte, worauf er dem Barrhasios die Balaugestand. Mit derselben Offenheit soll sich der Rünstler selbst getadelt haben, 🖚 auch nach Weintrauben, Die ein Knabe auf einem Gemälde trug, Bogel pickt "Die Trauben", fagte er, "habe ich beffer gemalt als den Anaben; denn we I ich auch in diesem bas Bochste erreicht hatte, so wurden sich die Bogel hate fürchten muffen." Kur die Stadt Ephefos felbst lieferte Zeuris das Bi ..Menelaos unter Thränen am Grabe seines Bruders Agamemnon Todtenspen Der darbringend." Es bejand fich daffelbe in einer Gemäldegalerie neben dem Sau 101: gebäude bes berühmten Tempels. In Ephefos icheint auch Zeuris gestorben sein, und zwar nach einer Notiz des Grammatikers Festus am Lachkrampfe über ein von ihm selbst gemaltes altes Weib!

In Rom befand sich zu Plinius des Aelteren Zeit außer der Helena ein gesessselleiter Marshas von Zeuris im Tempel der Eintracht. Außerdem lobt der selbe Schriftsteller dessen Penelope, in der er die Sittsamkeit selbst gemalt zu haben schiene, eine Götterversammlung, den jungen Herakles, als Sieger über des Drachenpaar, und einen Athleten, unter den er den Spruch gesett haben soll: "Tadeln ift leichter als besser machen." Endlich giebt Plinius noch an, er habe auch zuweilen grau in Grau gemalt und in der epirotischen Stadt Ambrakia hätten Thonmodelle von seiner Hand existirt.



Bettfampf gwifchen Beuris und Barrhafios.

Bon einem Gemälde besitzen wir glücklicher Weise noch eine genaue Beschreibung. Sie stammt aus der Feder Lukian's, der eine Kopie des Bildes in Athen sah, während das Original sich jedensalls auch daselbst befunden hatte, aber von Sulla entführt worden und auf der Uebersahrt nach Italien bei som berüchtigten Borgebirge Malea untergegangen war. Lukian aberschildert den Borwurs, eine Kentaurensamilie, in solgender Weise: "Auf grünendem Rasen ist die Kentaurin darseskelt, in ihrer ganzen Roßgestalt am Boden liegend. Die Füße sind nach hinten ausgestreckt. Der weibliche Körper aber ist sanst erhoben und ruht auf dem Ellsbogen. Auch die Bordersüße sind nicht ganz lang gestreckt, als ob sie selbst auf der Seite läge; sondern der eine scheint, wie im Niederlassen, eingeknickt und liegt gekrümmt mit eingezogenem Huse; der andere aber erhebt sich und ist gegen den Boden gestemmt, wie bei den Pserden, wenn sie auszuspringen versuchen. Bon den Jungen hält sie eins empor in den Armen und nährt es auf menschliche Weise, indem sie ihm die weibliche Brust darbietet; das andere aber säugt sie am Euter nach Art eines Füllens. Oben in dem Bilde, wie von einer Warte, neigt ein Roßkentaur, offenbar der Bater der Jungen, sich lächelnd übex.

Er ist nicht gang sichtbar, sondern nur bis zur Mitte bes Rokkörpers, und balt b Junge eines Löwen empor hoch über sich, um im Scherz die Kleinen fürchten zu mache Mas nun die Malerei sonst anlanat, soweit sie uns Laien klar sein mag und doch 🍃 gange Rönnen der Runft offenbart, wie die icharfite Rorrettbeit der Umriffe, Die for fältige Mischung der Farben, die richtige Schattengebung, die Berechnung der Große das richtige und harmonische Verhältniß der Theile zum Ganzen: dies mag Die Sippidaft ber Maler loben, welche fo Etwas verfteben muß. Mir aber ideint an Beuris namentlich bas zu preisen, bag er an einem und bemselben Gegenstande Die Vorzüge ber Runft in den mannichfaltigsten Richtungen zu zeigen verstand. Go bilbete er a. B. den Mann von abschreckendem und gang wildem Aussehen, mit mächtigem, ftolgem Saupthaar, fast gang behaart nicht nur am Rokleibe, sondern auch am menschlichen Theile, mit boch gehobenen Schultern und einem Blice, ber zwar lächelnd, aber boch wild ift, wie der eines Baldbewohners, und ungezähmt, Dieser Auffassung gang entgegengesett zeigt er uns in ber Rentaurin, soweit fie Rof ift, die edelste Bildung, wie sie fich namentlich bei den theffalischen, noch ungebändigten Roffen findet; ebenso ift der Oberkörper, das eigentliche Weib, durch aus icon bis auf die Ohren: diese allein find fathrhaft gebildet. Die Bermischung und Verschmelzung der Leiber bildet einen sanften, teineswegs schroffen Uebergang, und durch die allmähliche Umwandlung wird das Auge ganz unvermerkt von dem Einen in das Andere übergeführt. Die junge Brut aber ericbeint bei bem Rind lichen im Ausbrucke gleichwol wild, und trot ihrer Beichheit icon unbandig; und dies ist zu bewundern, so auch endlich, daß sie ganz nach Kinderart nach dem jungen Löwen emporblicken, indem sich jedes eng an die Mutter anschmiegt."

Wie in dieser lieblichen Gruppe mar es auch bei seinen anderen Bildern dem Maler einestheils um täuschende, realistische Raturwahrheit zu thun, andrerseits aber legte er ein gutes Theil feiner Runft in die Wahl neuer, lebendig padenber Situationen. Wie fehr er in Diefem Bafden nach finnlichen Formeffetten von Volvanot abwich, springt sofort in die Augen. Bei diesem ist jede Gestalt der Ausdruck ihrer innersten geistigen Eigenthumlichkeit, ihres sittlichen Gehaltes. Auf diesen idealen Charafter machen die Kiguren des Zeuris sowie seines Zeitge nossen Parrhasios keinen Anspruch, und dies bat Aristoteles gemeint, wenn a sagte, dem Zeuris fehle das Ethos, d. h. der sittliche Charakterausdruck. So scheint 3. B. Zeuris seine Venelope als die leibhaftige Buchtigkeit dargestellt zu haben; burch diese Ginscitigkeit traten andere wejentliche Buge ihres Wesens zurud, wie die Besonnenheit; das Ethos der Gemahlin des Odpffeus gelangte also nicht jum vollen Ausbruck. Der Bruch, welchen die beiden Zeitgenoffen mit der Ueberliefe rung vollzogen, lag übrigens gang in dem Charafter ihrer Zeit, wo ja auf allen Gebieten die Freiheit der Subjektivität proklamirt wurde; und wenn fie fich mit überraschender Rühnheit an die verwickeltsten Schilderungen des Seelenlebens wagten, so erhoben sie dadurch die Malerei zu der am meisten von der Mitwelt be wunderten und begunftigten Runft. Wie erwähnt, fand Zeuris die größte Anertennung als Darfteller ber weiblichen Schönheit. Daß aber ber finnliche Reiz in feinen Schöpfungen mit Großartigkeit gepaart war, erhellt aus verschiedenen Zeugniffen-Ariftoteles erkennt in feinen Gestalten eine über die Wirklichkeit bingusragende Schönheit und Plinius schreibt ihm, im Gegensat zur Anmuth bes Nikophanes,





Goll, Runftler u. Dibter.

Würde und Erhabenheit zu. Aehnlich klingt auch ein Lob Duintilian's: "Zeuris gab den Gliedern mehr Masse, indem er es so für voller und stattlicher hielt und, wie man meint, dem Homer folgte, dem gerade kräftige Formen auch an den Frauen gefallen." Freilich wurde ihm gerade der etwas amazonenhafte Charakter seiner Weiber von Anderen zum Borwurf gemacht. Im Ganzen gilt das allgemeine Lob, das Plinius über Zeuris ausspricht: "Er hat den Pinsel, welcher damals bezreits mit höheren Ansprüchen hervortrat, zu großem Ruhme geführt."

Barrhafios stammte, wie er felbst mehrmals unter feine Gemalbe forieb, aus Ephelos und mar der Sohn und Schüler des Euenor. Frühzeitig kam er jedoch nach Athen und erlangte bier, wie es scheint, als Anerkennung für An= fertigung eines Thefeus bas Bürgerrecht, weshalb er auch von Seneca geradezu ein Athener genannt wird. Pheidias lebte nicht mehr, als Varrhafios in Athen cintraf; aber dieser sollte boch zur Vollendung eines Wertes vom großen Meister beitragen. Der berühmte Ciseleur Mb & hatte es übernommen, den riefigen Schild der Athene Bromachos mit Reliefs zu schmucken, und ihm lieferte Barrhafios die Zeichnungen dazu, unter anderen eine Schlacht der Lapithen und Kentauren. Seine Anwesenheit und fünftlerische Berühmtheit wird, wie bei Zeuris, durch Kenophon's Denkwürdigkeiten des Sokrates bezeugt, in denen der Beise dem Maler Rathichlage über die Runft ertheilen laft. Wenn fich dagegen in den ftreitigen Rechtsfällen des Seneca die Erzählung findet, Barrhafios habe, um feinen gefesselten Prometheus recht naturgetreu malen zu können, sich einen Kriegsgefangenen nach der Eroberung Olynthe durch Philipp von Makedonien gekauft und benfelben gefoltert, so daß er gestorben sei, so ift dies jedenfalls weiter nichts als ein zum Behufe des Disputirens in der Rhetorenschule erfundenes Thema; denn Der Rünftler müßte darnach ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des Sofrates n coch gelebt haben. Uebrigens erinnert die Anekdote an die Fabel von Michel Ange Ic, ber als Modell zu einem gekreuzigten Chriftus einen Menichen aus Rreuz gebun Den und ihm die Seite burchstochen haben foll!

Sonst wiffen wir von den Lebensumständen des ephesischen Rünftlers mur Einzelheiten. Er war, wie Theophraft berichtet, fehr beiteren Temperaments 11nd foll gewöhnlich zur Arbeit gesungen haben. Auch malte er schneller als ber pein lichere, aber ihm wahrscheinlich auch an Talent nachstehende Zeuris. An Selbste gefühl gab er seinem Kollegen ebenfalls nichts nach und in seinem Auftreten betonte er überall mehr als nöthig den vornehmen Lebemann, den verwöhrten Gunftling des Bublitums. Plinius ichreibt über ihn: "Gin fruchtbarer Runftler; aber keiner hat seinen Runftlerruhm in fo ftolger und anmagender Beise, wie er, ausgebeutet. Denn er legte sich Beinamen bei, wie der "Feinlebige"; in andern . Bersen nannte er fich den Fürsten der Runft und behauptete, daß dieselbe durch. ihn ihren Gipfel erreicht habe, vorzüglich aber, daß er von Apollon abstamme und den Herakles zu Lindos fo gemalt habe, wie er benfelben oft mahrend bes Schlafes gesehen. Deshalb meinte er auch, als er in der Darstellung des Mias und des Waffenurtheils von Timanthes zu Samos mit großer Stimmenmehrbeit besiegt ward, er beklage es im Namen seines Helden, daß dieser wiederum pon einem Unwürdigen überwunden worden fei!" Solchem Stolze entsprach auch scine Tracht. Wie bereits erwähnt, prunkte er mit Purpurgewand, kostbaren

Schuhen und goldbeschlagenem Stode und schmudte sein Haupt mit goldenem Kranze und weißer Binde. Ein Wisbold verwandelte freilich einst zu seinem Aerger sein "feinlebig"!

Der Thefeus des Runftlers wurde nach Rom entführt und befand fich jur Beit des Blinius auf dem Rapitole. Der fpatere Maler Euphranor, ber ebenfalls diesen Heroen darstellte, meinte, der Theseus des Parrhasios komme ihm vor, als ob er sich mit Rosen und nicht mit Fleisch genährt habe. Barrhasios malte auch fein eigenes Bortrait. So wenig er aber fonst den Borwurf der Eigenliebe icheute. war doch der Versuch damals noch so ungewöhnlich, daß er sein Bild Bermes nannte und vorgab, er habe wirklich den Gott malen wollen und demfelben nur feine eigenen Buge gelieben! Bon seinen übrigen Werken nennen wir, außer bem icon berührten Brometheus, Mias und Berakles, ein Gemalbe zu Rhodos, bas Berakles. Meleager und Berfeus zusammen umfaßte und nach Plinius breimal vom Blite getroffen wurde, ohne vernichtet zu werden, ferner seinen Bhilottet. der den leidenden Belden auf der Bobe des Schmerzes und der forperlichen Berwahrlosung zeigte, einen Archigallus oder Opferpriefter der Kybele, der im Brivatsimmer bes Raifers Tiberius bing und auf 13,000 Mark tarirt murbe, zwei Anaben, in benen sich die Einfalt und Zuversichtlichkeit bes jugendlichen Alters aussprach, zwei Gemälde von Schwerbewaffneten, von benen der eine so in den Rampf fturmte, bak er zu fcmiten ichien, der andere die Baffen ablegte, .. fo bak man zu hören glaubt, wie er verschnauft."

Tritt, um schon nach diesen Borwürsen zu urtheilen, das Streben nach psychoslogischer Charakteristik bei Parrhasios noch weit mehr in den Bordergrund als bei Zeuris, dem es, wie erwähnt, mehr um die Ersindung neuer Situationen zu thun war, so muß der Demos des Parrhasios, d. h. das personisizirte athenische Bolk, geradezu ein Musterstück in diesem Genre gewesen sein. Plinius schreibt hierüber: "Er stellte in diesem Bilde den Demos als veränderlich, zornig, ungerecht, unbeständig, und doch auch als erbittlich, gütig, mitleidig, prahlerisch, erhaben, niedrig, unbändig, und leichtsinnig dar, und das Alles auf ein Mal zusammen." Die Personisitation beruhte demnach auf seiner Beobachtung verschiedener physiosnomischer Eigenschaften und ihrer Vereinigung in demselben Individuum, welches in seinem ganzen Wesen den Mangel eines sesten Grundcharakters und ein sast kankastes Schwanken zwischen den mannichsaltigsten seelischen Wandlungen ausstüden mußte.

Die Berdienste des Parrhasios um die Kunst kennzeichnet Plinius in solgender Beise: "Parrhasios aus Ephesos trug gleichfalls Vieles zum Fortschritt bei; er sührte zuerst die Broportionslehre in die Malerei ein, verlieh dem Gesicht Feinsbeiten des Ausdruckes, dem Haupthaar Anmuth, dem Mund einen sansten Reiz, und trug nach dem Bekenntnisse der Künstler in den Contouren die Palme davon. Darin besteht in der Malerei die höchste Feinheit. Denn die Körper zu malen und was an den Dingen in der Mitte liegt, ist zwar auch etwas Großes; es haben ledoch schon Viele darin Ruhm erlangt. Dagegen die äußersten Theile der Körper zu bilden und die gemalte Darstellung, da wo sie aufzuhören hat, richtig abzus schließen, das sindet man selten unter den Ersolgen der Kunst. Denn die Extremität muß sich selbst in sich abrunden und so auslausen, daß sie noch etwas hinter

sich verheißt und selbst das verräth, was sie verbirgt. Diesen Ruhm haben ihm Antigonos und Kenokrates zugestanden, welche über die Malerei geschrieben haben und auch andere Borzüge an ihm nicht blos anerkennen, sondern auch preisen. Doch erscheint er, mit sich selbst verglichen, in Darstellung der mitkleren Körperztheile schwächer." Es ergiebt sich daraus, daß der Meister den körperlichen Schein in seinen Gestalten durch eine verseinerte Behandlung der Lichtmassen in den Constouren vergrößerte. Durch diese sterenmetrische Behandlungsweise trat die Runzdung der Figuren und der Fläche mehr hervor und es entstand insolge dessen neues System der Proportionslehre. Wegen dieses Fortschritts und wegen bestimmter, von ihm ersundener Typen der Charaktermalerei wurden die von ihm hinterlassenen Skizzen und Studien vielsach mit Bortheil von späteren Malern benutzt.

Neben diesen Borzügen ist Parrhasios von einem gewissen Hange zu Frivozlität nicht freizusprechen und sein Charakter steht in dieser Beziehung unter dem des Zeuris. Er malte in seinen Mußestunden lascive Bilder, und wie pikant diese Ausstüsse seinem solchen Laune gewesen sein mögen, sieht man daraus, daß Tiberius einem solchen Gemälde (Weleager und Atalante), das ihm von einem reichen Manne im Testamente vermacht worden war, einen Plat in seinem Zimmer einräumte, obzleich ihm für den Fall, daß er Anstoß daran nehmen würde, als Ersat die Summe von 217,500 Mark legirt worden war! Auch aus dem von Xenophon ausbewahrten Gespräche zwischen Sokrates und Parrhasios erhellt, daß der Künstler nach des Sokrates Ansicht einer veredelnden, idealisirenden Ausstassung der Dinge entbehrte, daß er vielmehr die Neigung hatte, in der Schilderung seiner Charaktere die unedlen Seiten hervorzukehren.

Bahrscheinlich nach seiner Rücklehr nach Ephesos malte er dort einen Oberpriester der ephesischen Artemis, in heiliger Opferhandlung begriffen. Da enoch das Bild des komischen Dichters Philiskos gemalt haben soll, so mu
seine Lebenszeit mindestens bis gegen 390 v. Chr. ausgedehnt werden, um welcheit die Entwicklung der mittleren Komödie beginnt, zu deren Vertreter
Philiskos gehört.



Das haupt der Medufa.



Ccene aus "Iphigeneia auf Tauris".

### XII.

# Euripides.

(480-406.)

Die Sage läßt den "tragischsten" der hellenischen Dichter am Tage der großen cheidungsschlacht bei Salamis und zwar in den Laubhütten der auf diese Insel ver Einäscherung Athens gestüchteten Familien geboren werden. Seine Eltern n. Mne sarchos und Kleito. Der Vater soll ein Kleinhändler oder Schenkj gewesen sein. War schon dieses Gewerbe ein verachtetes, so heftete sich noch erer Wakel an seine Wutter, wenn sie auf offenem Warkte Gemüse verkaufte. Komiker, namentlich Aristophanes, überdieten sich in boshasten Anspielungen viese Abkunft. In der "Thesmophorienseier" spricht eine arme Frau in Bezug Euripides:

"Drum sag' ich Euch jetzt und beschwör' Euch insgesammt, Daß Ihr um tausendsache Schuld den Mann bestraft; Denn rohe Dinge thut er uns, Ihr Frauen, an, Der selbst bei rohen Kräutern ausgewachsen ist."

In den "Rittern" fagt Nikias zu Demosthenes:

"- - Wie könnt' ich auch So recht verblumt es fagen, Euripibeisch fein?"

worauf dieser entgegnet:

"Richt boch, ich bitte, schwatze nicht so kerbelhaft!"

Und aus demselben Grunde nennt ihn Aristophanes in den "Fröschen" "der-Ackergöttin Sohn".

Die Wahrheit von diesem Gerede läft sich weder behaupten noch leugnen. Wenn aber Philodoros, ein Zeitgenosse bes Demetrios Voliorketes, ber eine Biographie des Euripides herausgegeben hat und, wie schon gesagt, ein grund= licher Forscher mar, des Dichters Mutter aus gutem Sause stammen ließ, so maadie Kamilie wol durch irgend welche Umstände eine Zeit lang in Dürftigkeit ge= rathen sein. Auf letteres beuten auch andere, wenn auch fich widersprechende Nach= richten bin. Stobaus nämlich fagt in feiner Unthologie, bes Guripides Bater fei ein Bootier gemesen und Schulden halber aus feinem Baterlande ausgemandert. Dagegen ermähnen aber andere Schriftsteller eine Berbannung ober Flucht feiner Eltern umgekehrt von Attika nach Bootien. Dem fei nun, wie ihm wolle: in Athen scheint Mnesarchos keineswegs unbemittelt gewesen zu sein, denn er verwandte viel auf forgfältige Erziehung feines Sohnes. Außerdem fpricht aber auch eine in bas Bewicht fallende Stimme für beffen untablige Abkunft. Bei Athenaus findet fic nämlich die Rotig: "Auch Euripides hat in seinem Anabenalter den Mundschenk gemacht. Theophraft ichreibt wenigstens in feiner Schrift über bas Weintrinken: "Ich habe in Erfahrung gebracht, daß auch der Dichter Euripides zu Athen den Resttänzern Wein fredenzt bat. Diese tangten aber um den Altar des delischen Avollon (an dem Thargelienfeste)."" Wie es auch weiter heißt, wurde dieses Mundschenkenamt nur Sohnen edler Kamilien übertragen. Wie batte fich nun bierzu der Sohn eines Rramers und einer Gemusehöferin geeignet?

Seinem Bater soll geweissagt worden sein, der Sohn werde sich Ruhm und Ehre in Wettkämpsen verdienen. Da er den Wahrsagespruch aber auf die Athletik deutete, so hielt er den Knaben eifrig zum Betrieb der gymnastischen Künste an, und die Schule des Grammatikers mag wol damals vor der Palästra oder der Turnanstalt zurückgetreten sein. Ja, er soll ihn sogar einmal mit nach Olympia genommen und dott zur Theilnahme an den Knabenwettkämpsen angemeldet haben, aber aus einem das Alter des Euripides betressenden Grunde zurückgewiesen worden sein. Dennoch schreiben die Biographen dem jungen Dichter einen wahrscheinlich an den Panathenäen zu Athen errungenen athletischen Sieg zu. Aber auch der Malerkunst soll er sich besleißigt haben und zwar nicht ohne Ersolg, wenn anders das ihm später in Megara zugeschriebene Gemälde von seiner Hand stammte.

Als Jüngling wendete Euripides diesen Beschäftigungen den Rücken und begann mit regem Sinn und Fleiß seine wissenschaftlichen Studien.

Sixen außerordentlichen Einfluß übte auf ihn der weise Anaragoras aus Alazoniens, der freisinnige Verkünder einer allgemeinen Intelligenz, der Vater der Sophistik. Ihm verdankte der Schüler den ersten Trieb zur Forschung und zum Einzdringen in die Gesetze der göttlichen Weltordnung und die Probleme der menschlichen Gesellschaft. Von ihm erbte er aber auch die Neigung zu einem stillen, dem politischen Parteigetriebe fern bleibenden, lediglich den Musen gewidmeten Leben. Dieser "unspolitische Wandel" gereichte ihm bei vielen seiner Zeitgenossen zu schwerem Vorwurf. Aristophanes verspottet in seinen "Acharnern" die Stubenhockerei des Euripides. Selbst über desse verspottet in seinen "Acharnern" die Stubenhockerei des Euripides. Selbst über dessen Liebhaberei für das Büchersammeln macht er sich lustig, indem er in den "Fröschen" Aeschplos in Bezug auf die das poetische Gewicht prüsen sollende Wage sagen läßt:

"Richt länger ftreit' ich Bers um Bers: er fteige felbst Hinein mit Weib und Kindern und Kephisophon, Auch seine Bucher leg' er in die Wage noch; Ich sage von den meinen nur zwei Berse her."

Mit dem neun Jahre jüngeren Sokrates kam Euripides bald in ein freundsicheftliches Berhältniß. Er lieh ihm sein Exemplar des tiefsinnigen Philosophen Dexakleitos und da er seine Dramen mit philosophischen Fragen füllte, ermangelten die Komiker nicht darüber zu wißeln, daß er sich von Sokrates bei deren Komposition helfen lasse. Bei Aelian lesen wir noch über die Zuneigung des Sokrates zu dem Dichter: "Sokrates besuchte selten die Theater; sobald aber der Tragödiendichter Euripides mit neuen Stücken auftrat, dann ging er hin. Auch wenn Euripides im Piräus am Wettkampf sich betheiligte\*), begab er sich dorthin. Denn er hatte sein Wohlgesallen an dem Manne, nämlich wegen seiner Weisheit." Bon der Tragödie "Orestes" erzählt es Cicero ausdrücklich, daß Sokrates bei ihrer ersten Aufsührung die drei ersten Verse da capo verlangt habe. Sie lauteten:

"Es giebt kein Wort, so schredlich auszusprechen uns, Rein Schickfal, kein Unglud burch ber Götter Born verhangt, Davon bes Menschen Herz bie Laft nicht nahm' auf fich."

Als eng zusammengehörig und geistesverwandt betrachtet Aristophanes die beiden Freunde überall, nur daß er Sokrates die Theorien des Euripides praktisch in der Unterhaltung verwerthen läßt. Namentlich thut er dies im Schlußchor der "Frösche", wo es heißt:

"Darum lob' ich's, wenn man nicht Schwagend fist bei Sokrates, Nicht verachtet Musenkunft, Nicht bas Wichtigste verabsaumt, Das die tragische Muse beut. Ja, mit hochgespreizten Worten, Faselei'n und Krikelkrakel Sich zu müh'n in thät'gem Nichtsthun, Taugt für hohse Köpfe nur."

An die trübe, melancholische Weltanschauung des Heraklit erinnert der berühmte Spruch bes Dichters:

ì:

::

TE.

623

71

E:

Mjo an ben fleinen ober ländlichen Dionyfien.

"Ber weiß benn, ob bas Leben nicht ein Sterben ift, Und Sterben Leben, und bas Sterben nur ein Schlaf?"

Diese von Platon im "Gorgias" bewunderte Sentenz parodirt Aristophanes i seiner Beise also:

"Wer weiß benn, ob bas Leben nicht ein Sterben ift, Das Athmen Effen und ein Schafpelg nur ber Schlaf?"

Auch mit dem Sophisten Proditos war Euripides befreundet und mag sich au ber rhetorischen Ruftfammer besselben Manches angeeignet baben.

Die reflektirende, in sich gekehrte Natur des Euripides spiegelte sich auch in seinen Aeußeren ab. Nach der Angabe aller Duellenwar er finster, sauertöpsisch und menscheicheu. Dieses mürrische Wesen mochte auch seiner Liebenswürdigkeit dem schönen Sichlechte gegenüber Abbruch thun, namentlich bei der großen Klust, die sich gerat damals zwischen den intellektuell so hoch stehenden Männern und den der steigende Intelligenz fern bleibenden Weibern aufthat, sein häusliches Leben trüben. Sein erste Gattin, Chörile, wurde ihm untreu und ließ sich in ein Verhältniß mit seines gebildeten Sklaven und angeblichen Mitarbeiter an Tragödien Kephisophon ein Inden, Fröschen" des Aristophanes findet sich solgende darauf bezügliche Unterhaltun

Gurivibes.

"- - Aphrodite ja war ftets fremb Dir.

Acidoulos.

Bleibe fie's immer !

Doch freilich an Dir und ben Deinen hat oft vielsach sich erwiesen die Göttin, So daß sie Dich selbst ins Berberben gestürzt!

Dionnfos.

Ja, ja, bas ift bie Geschichte! Denn was Du von anberen Frauen gesagt, hat selbst Dich am Enbe betroffen."

Nachdem er Chörile verstoßen hatte, heirathete er Melito. Diese soll ih aber dann selbst verlassen haben. Bon der ersten Frau hatte er drei Söhn Mnestarchides, Mnesilochosund Euripides. Der erste wurde ein Kaufmam der zweite ein Schauspieler; Euripides ergriff das Fach seines Baters (Einige nenne freilich diesen Euripides den Neffen des großen Tragiters) und setze später de Nachlaß desselben in Scene. Seinem Weiberhaß machte der große Tragitinamentlich in seinem "Hippolyt" Luft, den er kurz nach dem von Chörile ihm zu gefügten Leid versaßt haben soll. In der "Thesmophorienseier" beginnt die Arklägerin des Dichters mit folgenden Worten:

"Traun, bei bem Götterpaare, nicht aus Eitelkeit Trat ich vor Euch hier, werthe Frau'n, zu reben auf. Rein, bas empört mich Arme schon seit langer Zeit, Zu sehen, wie ber Freder Euch mit Koth bewirft, Euripibes, ber Sohn ber Kräuterhänblerin, Und Ihr von ihm vieles Arge hören müßt. Denn welches Arge klert er uns nicht an, ber Mensch; Wo hat er nicht gelästert, wo nur überhaupt Schauspieler, Chore, Publikum beisammen sind? Da schilt er uns mannsüchtig, ehebrecherisch, Beinsäuferinnen, plauberhaft, verrätherisch, Durchaus verkehrt, ber Männer großes herzeleib."

Dann behauptet fie fogar, die von Euripides beeinfluften Männer verfiegelten verriegelten jett die Frauengemächer nebst den Vorrathstammern aus wohn und hielten sich große Hunde! — Uebrigens soll Sophokles von i pides gesagt haben, sein Weiberhaß gehe nicht über seine Tragödien hinaus! Grammatiker Gellius erzählt, Euripides habe bereits im achtzehnten Lebense Trauerspiele geschrieben. Dies konnen jedoch nur Brobestude gewesen sein: sein erstes Drama, welches über die Bühne ging, die "Beliaden", dichtete er 35. Rahre. Später zeigte man auf der Ansel Salamis eine unbeimliche Höhle ber Aussicht auf das Meer, in welcher Euripides gedichtet haben follte! Leich man die Bahl seiner Dramen auf 92 berechnete, von denen die Kritiker 218 echt anerkannten, so hat Euripides doch im Ganzen blos viermal den bavongetragen (das erste Mal 441 v. Chr.). Der Grund von dieser unst der Richter liegt in dem Standpunkt des Dichters, der sich kühn auf die e der neu hereinbrechenden geistigen Bewegung stellte und auf vielen Bunkten Der antiken Tradition in Widerspruch gerieth. Er stand mit dem Bublikum iner Art von Kriegsfuß und dieses forderte bei zu starken Retereien seinerseits sofortige Aufklärung und gab immer wieder mittelmäßigen Talenten, die sich Herkommen fügten, vor ihm den Preis. Bei Valerius Maximus hat fich Anekoote erhalten, die beweist, daß der Dichter dem Bolke fich keineswegs piebig bei Kollisionen erwies. Als nämlich einst dasselbe verlangte, daß ipides eine ihm anstößige Stelle striche, trat dieser auf die Bühne und sagte, Mege seine Dramen nicht zu schreiben, um vom Bublifum zu lernen, sondern elbe zu belehren! Aristoteles erwähnt in seiner Rhetorik, daß der Dichter einst Jemand wegen einer freigeistigen Stelle in einem Trauerspiel mit Brozeß oht wurde und darauf erwiederte, man thue Unrecht, wenn man das Dionysische: isgericht mit dem weltlichen Tribunal verwechsle. Recht aut fertigte er endlich ) die Tadler seines "Irion" ab. Denn als sie diesen gottlos und verrucht Iten, antwortete er: "Ich habe ihn ja auch vorher an das Rad genagelt, bevor ibn auf die Bubne brachte!" Die Mifftimmung des Bublifums gegen Guripides che noch genährt und vergrößert durch die beißende Rritik der Romiker, die mehr als jeden Anderen verfolgte. Die raschen Fortschritte der Ochlokratie öglichten indeg ein Steigen feines Ginfluffes auf ben athenischen Beschmad, und meisten jungeren Tragiter folgten seinen Kufftapfen. Der heftige Widerspruch, er fand, und die unablässigen Spotteleien der Luftspielbichter auf feine hausen Verhältnisse verleideten ihm aber doch endlich den Aufenthalt in Athen. hdem er schon früher einmal einen Ausflug nach der bei Samos liegenden el Itaros oder Itaria gemacht und dort auf eine Mutter, die nebst drei Kindern Genusse giftiger Pilze gestorben mar, ein Sinngedicht gefertigt hatte, manderte in vorgerücktem Alter und nach der Aufführung der "Thesmophorienfeier", ungefähr 410 v. Chr., nach Theffalien aus. Dort hielt er fich eine Zeit lang der vom Belion durchzogenen Halbinsel Magnesia auf, deren Bewohner ihn mit gabenfreiheit und Staatsgastfreundschaft geehrt haben sollen. Bald aber folgte iner Einladung des Mäcens aller Wissenschaften und Künste, Archelaos von ifedonien. In Bella traf er den Maler Zeuris, den Musiker Timotheos, epischen Dichter Chörilos (ber eine tägliche Besoldung von 300 M. aus

der königlichen Kasse erhielt), den Tragiker Agathon. Letzterer war unter dem wüsten Schwarm der jüngeren Dichter der talentvollste und mag als gewandter Lebemann von vornehmen Manieren und eleganter Figur sonderbar von dem mit ihm besreundeten düstern Euripides abgestochen haben. In Makedonien entstanden 2 Dramen des Euripides, die "Bakchantinnen" und "Archelaos". Beide waren wol für das Theater von Pella geschrieben. Die Bakchantinnen wurden erst nach des Dichters Tod in Athen ausgesührt; der Archelaos verherrlichte die regierende Dynastie in ihrem Stifter, einem Heraklion. Bon seinen Brüdern vertrieben, war dieser zum König Kisseus von Makedonien gestohen, der ihm Tochter und Thron versprach, wenn er ihm in einem gesährlichen Kriege Beistand leisten würde. Archelaos that es, sollte aber zum Lohne dafür in eine mit glühenden Kohlen gefüllte Grube geworsen werden. Daraus stürzte er den König selbst in das ihm bereitete Grab, sloh und gründete dann auf Apollon's Besehl die Stadt Aegā. Man will auch in ein paar Stellen des ersten Stücks Anspielungen auf Makedonien erkennen. Dahin gehören die Verse des Chors:

"An ben wildhegenden Höh'n Kysa's vielleicht schwingst Du den Thursos, In dem Tanz, sauchzender Gott, oder hinauf Korntos' Fels, In den baumreichen Gebirgsklüsten des Olympos, wo vordem Lautengetön Orpheus erhob und mit dem Lied Bäume sich nachzog, Und die Waldthiere sich nachzog.
Pieria, seliges Land,
Dich liedt Euios, naht schon mit dem Chorreigen und jubelt,
Und hindurchschreitend die Stromsluten des Arios,
Hührt er im Tanze frohe Mänaden
hin zum Lydias, der Sterblichen hohes Glück
Spendet, und hin zu dem Vater\*), dem Gotte, der
(Hör' ich) das rossendarende Land
Tränkt mit schönem Gewässer."

Der König Archelaos ehrte den großen Tragiker sehr hoch und überhäuste ihn mit Gunftbezeigungen. Aber gerade Diefer Borgug follte demfelben gum Berderben gereichen. Gin paar Höflinge — ben Biographien nach maren es die Dicter Arridacs und Rrateuas - wurden endlich auf feinen Ginfluß fo neibisch, daß fie entweder bei Gelegenheit einer Raad oder als Euripides von der königlichen Lafel heimkehrte, Jagdhunde auf ihn hetten, an deren Biffen er ftarb. Diefe Sage if wenigstens verburgter als eine andere, die ihn von erbitterten Frauen geriffen werden läßt. Es geschah dies im Jahre 406. Wie Sophokles den Runftgenossen betrauerte, ift in beffen Leben bemerkt worden. Die Athener fendeten aber auch nach Makedonien, um die Ueberreste ihres berühmten Landsmannes bolen ju laffen. Doch vergebens; Archelaos rechnete es feinem Lande zur Chre an, bie Gebeine eines fo berühmten Mannes zu umidließen, und ließ ihm bei ber awifden Amphipolis und dem Bolbesee in Mygdonien reizend gelegenen Stadt Arethija sein Grabmal errichten, das der romische Baumeister Bitrub beschrieben, ber Hiftorifer Ammianus Marcellinus 800 Jahre nach des Dichters Tode noch gesehen bat. Nach Blutarch murbe dafielbe einmal vom Blibe getroffen und die Freunde bes Dichters faben barin ein Zeichen ber Gottgefälligkeit bes Berftorbenen.

<sup>\*)</sup> Fluß Baktolos in Phrygien; Lydias, Fluß in Makedonien.

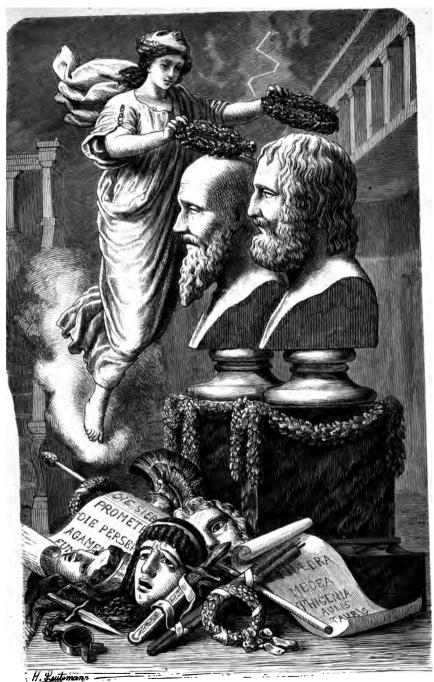

Göll, "Die Künstler" etc.

fripzig: Berlag von One Spamer.

Aeschylos und Euripides, von der Muse des Trauerspiels bekränzt. THE NEW YORK PUBLIC LIPER THE ACCOUNTS

155

lthener errichteten dem Euripides ein Ehrendenkmal auf dem Wege zwischen tund dem Piräus, das noch Bausanias sah und das die von dem hreiber Thukhdides oder dem Komponisten Timotheos verfaßte Aufsg:

"Hellas, soweit es reicht, ift Euripibes' Denkmal; bie Asche Deckt Makedonien nur, wo er vom Irbischen schied. Baterland war ihm Hellas; im Kleinen bas Hellas Athenä; Bieles verschönte sein Sang, vielfach erblühte sein Ruhm."

: Statue von ihm sah Pausanias im Theater zu Athen. Dionysios der in Sprakus, der sich sest einbildete ein tragischer Dichter zu sein und sich m seinem Geiste höheren Schwung zu verleihen, des Aeschplos Schreibsafft hatte, kaufte von den Erben des Euripides dessen Saiteninstrument, do Schreibtafel für 4715 M.

dem vorausgeschickten Lebensumrisse des Euripides geht schon hervor. be unmittelbar Theil genommen hat an dem großen Umschwunge, der sich ntereffanten Zeit vollzog. In jener Aufklärungsperiode, wo die Wiffenıllem Herkömmlichen, an allen Satzungen rüttelte, ergriff er kühn die : freien Bewegung und brachte die neuen Brobleme des entfesselten geistes vor die Ohren der staunenden, topfschüttelnden Masse. Er hatte der Bergangenheit im Denken und Glauben gebrochen, ja felbst binc Runftregeln und afthetischen Gesetze verließ er die Bahn des bis dabin en Idealismus. Bor Allem fehlen bei ihm die strengen, ftarken 2, deren Macht in ihrer Selbstbestimmung lag. Dafür nahm er die wie sie sind, zergliederte die dunkelsten Motive des Herzens, enthullte nnisse der Leidenschaft und machte die aus dem Streite zwischen Selbst= Sittlichkeit sich ergebenden Fragen zum Stoffe der tragischen Bubne. eben seine Dramen immer eine Mischung von Vorzügen und Fehlern rachen wegen des vorherrschenden rhetorischen und verstandesmäßigen eils nicht den Ansprüchen, die man vom echt antiken Standpunkte aus ge Kunstwerke stellte. Diese Schwächen sind denn auch die berühmtesten chter jener Zeit nicht mube geworden zu geiseln und zu verspotten. dem jüngeren Geschlechte fand der einsam stehende Mann immer leichter er Behör und am Ende bes peloponnesischen Krieges maren seine Trauerleingut der attischen Bildung und die jüngeren Kunstgenossen kopirten ahalt und Form.

Ansehen des Euripides bei dem jüngeren Geschlecht bezeugt selbst 1es, indem er in den "Wolken" den jungen Pheidippides sich für betten läßt, seinen Vater zu schlagen, weil dieser Euripides, "den ersten en", geschmäht! Bei dem Redner Aeschines heißt er der "weitaus weiseste Dichtern", bei Anderen "der scenische Philosoph". Schon in der Mitte nnessischen Kriegs waren die Chorgesänge des Euripides vom Mutters bis nach Italien und Sizilien verbreitet worden. Plutarch berichtet Schicksal der den Untergang der athenischen Expedition nach Sprakus den Folgendes: "Einige wurden durch Euripides gerettet. Die Sizilier Muse desselben außerordentlich, und wenn Reisende ankamen und kleine

Broben seiner Gedichte mitbrachten, sernten sie dieselben auswendig und theilte sie gern einander mit. Damals sollen nun viele von den Geretteten zu Hause de Euripides herzlich begrüßt und erzählt haben, daß sie theils aus der Stlaver dadurch lostamen, daß sie Alles, was sie von seinen Dichtungen auswendig wußte ihre Herren sehrten, theils, nach der Schlacht herumirrend, Speise und Trant e hielten, wo sie Lieder von ihm sangen." Noch aufsallender ist, was Plutarch seinem Lysander erzählt. Als Athen in dieses Feldherrn Hände gefalle und im Kriegsrathe von dem thebanischen Abgeordneten vorgeschlagen word war, die Stadt abzubrechen und in eine Viehweide zu verwandeln, habe bei de darauf solgenden Gelage einer der Anwesenden den Chorgesang aus des Euripid "Elettra" angestimmt:

"Agamemnon's Tochter, o fich Hier mich kommen, Elektra, zu Dir an bie ländliche Hütte!" u. s. w.

Dieses Lied sei aber von so durchschlagender Birkung gewesen, daß alle voll Rul rung geäußert hatten, es sei boch ein Frevel, eine so berühmte und solche Mann hervorbringende Stadt zu zerftören!

Die Verehrung des Tragifers artete aber bald fogar in Schwärmerei auf Der Romiter Axionitos schrieb ein Drama unter dem Titel "der Euripides freund", in welchem die Stelle vorfam: "So find fie beide verruckt auf die Liebe bes Euripides, daß ihnen alle anderen Befange kläglich vortommen und als eir grokes Uebel." Sehr witig erzählt auch Lukian, in Abdera ware unter bei Regierung bes Rönigs Lysimachos ein epidemisches Rieber ausgebrochen, in welcher die Kranken eine Woche lang nichts Anderes gethan hätten, als aus der "Andro meda" des Euripides zu fingen und zu deklamiren. Die Beranlaffung des Fieberi ware aber eine Vorführung der genannten Tragodie durch den beliebten Tragoder Archelaos gewesen, und erft bei Eintritt der kalten Jahreszeit habe die Seuch nachgelassen. Jene romantische Tragodie, in welcher der Triumph der Liebe ver berrlicht wurde, bat überhaupt durch ihre Empfindsamkeit außerordentlichen An flang gewonnen. Auch Alexander der Große fand an Guripides großen Gefallen Arrian ergählt dem Ohrenzeugen Rearch nach, daß, als der Ronig nach feinem tollfühnen Abenteuer in dem Schloffe der Maller wieder beim Beere erschien und feine Freunde ibm Bormurfe machten, ein Soldat aus Bootien benselben jut Freude des Rönigs den Bers zugerufen habe:

"Ber Thaten thut, gewärtig fei ju leiben auch."

Nach Blutarch brachte Kleitos Alexander's Zorn dadurch auf den höchsten Bunkt, daß er den Bers aus der "Andromache" rezitirte:

"Wie ungerecht geht es im Griechenlanbe gu!"

Der König selbst aber soll dem Neffen des Aristoteles, Kallisthenes, mit folgenden Berse desselben Dichters gedient haben:

"Den Beisen haff' ich, ber nicht Beisheit hat für fich."

Als Demetrics Policeketes, vom Glücke verlassen, in den griechischen Städten oh den gewöhnlichen Prunk herumreiste und nach Theben kam, sagte ein Wipbo von ihm:

"Bertauschenb göttliche Gestalt mit sterblicher, Um Quell ber Dirte weilt er und Ismenosfluß."

chriftliche Schriftsteller haben den reichen Geist und die reine Moral bes bewundert. Aber auch der Kunst lieferten seine Dramen beliebte :. Außer vielen Basenbilbern nennen wir die berühmte Gruppe des Farnes Stiers nach der "Antiope" und die kindermordende Medeia des Malers machos.

Bas die Stellung des Euripides zur Religion betrifft, so hat ihn der Borses Atheismus vom Standpunkte des Bolksglaubens mit Recht getroffen. st die Götterwelt und ihre Mythen in Abstraktionen auf und leugnet hicksal, welches vorher die Natur wie die Menschen beherrscht hatte; wie der Begriff der höchsten Intelligenz bei seinem Lehrer Anaragoras selbst icht gehörig entwickelt ist und nur in Bezug auf die Bewegung der Materie se genommen wird, so ist auch bei Euripides der Begriff einer göttlichen ung mehr eine Forderung des moralischen Bewußtseins als eine seste Uebersg, und immer und immer wieder kommt der Zweisel an der Gerechtigkeit und dem Werthe des Lebens zum Durchbruch.

luch binfichtlich bes Stils betrat Euripides einen neuen Beg. Der por-, erhabene Ton der idealen Tragödie pakte nicht mehr für seine, in der vart wurzelnden, in den Formen der Gesellichaft sich bewegenden Dramen. jufte die Sprache des Herzens geredet werden, und die schlagfertige Beredber Sophisten vermochte bem Dichter großen Borichub zu leiften. Sein ilt demgemäß die Mitte zwischen nüchterner Brofa und ichwungvoller, bilber-Dichtung; er gleicht dem anmuthigen Ronversationston der guten Gesell= ind ist fliegend, leicht, rund und elegant. Nirgends nimmt seine Phantasie Anlauf zu höherem Schwung und der Mangel an bildlichen Mitteln besonders den lyrischen Theil seiner Dichtungen berab. Seine Chorlieder wol noch in malerischem Schmucke, aber fie find meist mythologische Beiund erläutern weder Ideen bes Studes noch dienen fie dem Fortichreiten ndlung. Der Chor ist bei ihm gleichsam ein vertrauter Freund, der seine phischen und religiosen Gedanten ausspricht. Diese tieffinnigen Ideen freilich manchmal im Munde ber von Euripides gebrauchten weiblichen ' einen ungeeigneten Gindruck. Gine weitere Neuerung des Guripides waren bischen Musik angepagte, sentimentale Arien, Monodien genannt, die in Uen Scenen den Monolog ersetten und icon fehr an den modernen Operninern. Als Brobe geben wir die berrliche Rlage der Phadra in feinem Int" mit Weglassung ber 3wischenreden von Seiten ber Amme:

"Beh, weh! Uch, fönnt' ich schöpfen den lauteren Trank Der erfrischenden Flut aus lebendem Quell; Uch, tönnt' ich, von Schwarzpappeln umschattet, Auf blumiger Biefe gelagert ruhn! — Führt auf das Gebirg mich! Laßt in den Wald Bu den Tannen mich gehn, wo hunde das Wild Mordgierig erspähn, lind die stedigen hirsch' anfallen im Lauf!

Wie gern, ach! bett' ich bie Doggen beran, Und am braunlichen Saupthaar würf' ich vorbei Den theffalischen Speer und hielt' in ber Sand Die spipige Baff'! -D Artemis, bie Du ben falzigen See Und bie Bahnen beschirmft, von Roffen gestampft, Ach, bag ich mich fand' auf Deinem Bebiet Und begahmte mit Macht bas benetische Rog! -3ch Glenbe, weh! Bas hab' ich gethan? Bohin mich verirrt von ber Bahn der Bernunft? 3d rafte; mich traf ber Unsterblichen Fluch! Unselige, weh! Umme, verhüll' mir boch wieber bas Saupt! Ich erröthe vor dem, was ich eben gesagt. D, verbirg mich; es thau'n mir die Zähren im Blick Und schamvoll wend' ich bas Aug' abwarts. Das Bewußtsein wiebergewinnen, es schmerzt: Bahnfinn ift traurig; am gludlichsten ift, Ber hinftirbt ohne Befinnung."

Die geringe rhythmische Haltung dieser Monodien, ihre den Opernariei der Handlung hemmend in den Weg tretende Ausdehnung, der Flitter rhetorischen Wendungen neben der in ihnen hervortretenden Empfindsam diese Schwächen lieserten den Komikern reichen Stoff zur Verhöhnung. Euripideischen Phrasen zusammengefügte Parodie einer Monodie, beg einem alten Weibe mit einem rasselnden Topf, lautet in den "Fröschen" stophanes folgendermaßen:

"Halkyonen\*), ihr an des Meeres ewig regen Wogen zwitschernd ohne Raft, Die mit tropsender Flügel Schwung Stetts die seuchten Glieder bethaun! Ihr, die unter dem Dach in dem Winkel mit Em= em= em= em= em= emsensigen Fingern, ihr, o Spinnen, Drehend eure Fäden webt Under des Webkamms schwirrendem Ton! Bo, von der Flöte Klängen entzückt, Der Delphin um den blauen Kiel Tanzend weissagt glückliche Fahrt! Weinblütathmender Rebenglanz, Kummertilgendes Traubengewind! Um den Hals schlinge den Arm, mein Kind!"

Die Charaktere des Euripides sind nicht durch einen höheren Zwed innere Nothwendigkeit bestimmt, sondern durch die Eigenart ihres Wisilens, und verkörpern die Macht des Leidens und der Leidenschaft. weise treten in Gegensatz zu Aeschylos und Sophokles die weiblichen Rickfreger zarter und tieser Leidenschaft hervor. Aus Charaktere aber sind der bürgerlichen Welt, von geringer Festigkeit und Würde. Seine Hickinen zuweilen in den Lumpen des Bettlerstandes, weshalb ihn Ari "Bettelheldendichter" und "Lumpenslicker" nennt; aber dasür sind sie auch

<sup>\*)</sup> Eisvögel.

Menschen, begabt mit naturwahrer Empfindung, uns persönlich näher stehend, der heroischen Stelzen beraubt. Allerdings ist der Dichter aber besonders dadurch, daß er das Motiv der Liebe in seine Tragödien einführte, über die Grenzen der rührenden Wahrheit noch hinausgegangen und in weichliche Empfindsamkeit verfallen.

Einen großen Borzug besitt dagegen Euripides in der Art und Weise, wie er seine Dramen komponirt hat. Denn er ist der eigentliche Schöpser der dramatischen Intrigue. Bernhardy sagt hierüber: "Riemand zeigte solche Feinheit in der Anlage von Peripetien\*) und verwicklten Situationen; Riemand weiß besser die Sympathien zu steigern und Erwartungen zu spannen, bis der eng geschürzte Knoten in genugthuender Weise gelöst wird. Diese Kunst, die Katastrophe durch eine Folge sichtbarer oder geheimer Hindernisse vorzubereiten und unaushaltsam auf einen Höhepunkt zu treiben, hat den tragischen Mechanismus vervollkommnet und allen Bühnen überliesert; schon die neuere Komödie versuhr regelmäßig nach demselben Blane."

Da nun aber der Dichter bei dem Intriguenspiel seiner Dramen häusig von dem bekannten Mythus abwich, so schickte er seinen Stücken einen Brolog voraus, der an Stelle einer allmählich aufklärenden Erposition sogleich von Anbeginn dem Zuschauer als Führer durch das Labhrinth der Verwicklungen dienen sollte. Klingt diese historische Vorbericht gewöhnlich kalt und nüchtern, so hat es bereits im Alterthume mit Recht Tadel ersahren, wenn er die schrossen Disserenzen am Schlusse nicht anders zu lösen vermochte, als durch den Deus ex machina, d. h. das Erscheinen eines im geeigneten Augenblick durch die Theatermaschinerie über die Scene gehobenen Gottes.

Bon den Stücken des Euripides, die er in Tetralogien auf die Bühne brachte, sind uns noch 17 vollständige Tragödien und das Satyrspiel "Kyklops" erhalten. Bon den verlorenen standen 20 in hoher Gunst bei dem Publikum. Näher bekannt sind uns: Antiope, Aeolos, Andromeda, Bellerophontes, Philoktet, Stheneba, Phönir, der erste Hippolyt, Telephos, Bhaeton, Hypsipple, Erechtheus, Kresphontes. Bon den vorhandenen Dramen zeigen nur zwei (Hippolyt und Medeia) die Dramaturgie des Meisters auf ihrer Höhe; die übrigen stammen aus der späteren Zeit, wo seine Kunst augenscheinlich im Sinken begriffen war. Es sind: Hekabe, Drestes, die Phönikierinnen, Medeia, Hippolytos (428 mit dem Siege gekrönt), Alkestis (438 mit dem zweiten Breise geehrt), Andromache, die Schutzstehenden, Iphigeneia in Aulis (mit den Bakhantinnen nach des Dichter's Tod ausgesührt), Iphigeneia auf Tauris, die Troerinnen (415), Kyklops, die Bakhantinnen, die Herakliden, Helena (412), Jon, der rasende Herakles, Elektra.

Die erste Gesammtausgabe des Euripides erschien zu Benedig 1503.

<sup>\*)</sup> Peripetie - plöglicher Umschlag bes Glückes.



hochzeitejug bes Pofeibon.

#### XIII.

### Skopas und Praxiteles.

(Um 360 v. Chr.)

Paros, eine der größeren Kykladeninseln, war seit den Perserkriegen nu i Athen eng verbunden und erfreute fich eines hoben Boblftandes. Unter feine Ausfuhrartikeln nahm der vortreffliche weiße Marmor eine Sauptstelle ein, inde T er nur dem pentelischen Attika's nachstand und daber von den besten Meistern ve arbeitet ward. Aus bem Umftande, daß ein Sohn eines jungeren Stopas i1 Baros Aristandros hieß, hat man den Schluß ziehen wollen, daß der Bater des berühmten Rünftlers der um 400 v. Chr. blühende Erzgießer Aristandros gemeses fei, weil nämlich die Namen in dieser Beise oft bei den Griechen in den Kamilie" wechselten. Wie zweifelhaft diese Abstammung bleibt, fo ist auch fein Geburtsiabt febr ungewiß. Das erste sichere Datum bezieht sich bereits auf seine Thätigkeit als namhafter Runftler und ift das Jahr 394. Damals brannte nämlich ber Tempel der Athene Alea in der zum südöstlichen Arkadien gehörenden Stadt Tegea ab, und mahrscheinlich wenige Jahre später wurde ber ganze Neubau und die Ausschmückung desselben dem Stopas übertragen. Mehrere Reliquien maren aus dem alten Gebäude gerettet worden und wurden später in dem neuen den Besuchern gezeigt, das Pausanias noch sah und als den nach Bauftil und Größe vorzüglichsten Tempel auf dem ganzen Beloponnese rühmt\*). Dazu gehörte. das elfenbeinerne Rultbild der Göttin. Es stammte aus der Hand des Bildhauers

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich ging ber Tempel bei ber Zerstörung Tegea's burch bie Westgothen mit unter.

Endood (um 500 v. Chr.) und wurde von Octavian nach der Schlacht bei Actium entführt und spater an seinem Forum aufgestellt. Außer bem beiligen Bette der Göttin barg aber der Tempel auch in seinem Schofe die Haut des berühmten talpdonischen Chers, die ber arkabischen Beroine Atalante aus Balanterie vom Sieger Meleagros überlaffen worden war. Das Fell mar natürlich zur Zeit des Paufanias morsch und borftenlos; die 92 cm langen Hauer hatte Octavian ebenfalls nach Rom entführt!

Aus ben Worten bes Pausanias scheint bervorzugeben, daß im Innern des Athene= tempels forinthische Saulen über borischen fanden, mahrend eine ionische Saulenreihe ihn wn aufen umichloft, und es ift diefes Bebaude sas erfte, an welchem sich die korinthischen Saulen ficher nachweisen laffen. Die korin= thische Saule ift eine Weiterbildung ber ionischen, aber lediglich in Beziehung auf das Kapitäl, zu dem eine üppige Külle von Ornamenten hinzutritt. Der Säulenkopf hat nämlich die Bestalt eines Korbes ober Relches, aus dem Ranken und Blätter des Akanthus (Baren-Mau) emporschießen und sich oben wieder nach unten senken und nach Art der ionischen Boluten frummen. Bitruv ergablt eine anmuthige Sage von der Erfindung dieses Schmuckes. Gin icones Madchen fei in Rorinth gestorben und die Amme habe ein Rörbchen mit Spielzeug auf ihr Grab gesett und daffelbe mit einem breiten Ziegel belaftet. Bufallia fei aber eine Atanthuspflanze darunter hervorgewachsen, deren Blätter, weil sie nicht frei aufschiefen konnten, das Körbchen umrantten. Diefes Bild babe endlich der Rünftler Rallimachos gewahrt und es als Motiv in Korinthifche Saule vom Thurm der Winde. der Architektur benutt.



Stopas fertigte ferner zu diesem Tempel auch die beiden Giebelgruppen. Die Borderseite enthielt die kalydonische Jagd, die nach des Pausanias Angabe von Overbed in folgender Beise festgestellt wird: "Richt gang in der Mitte sab man den wüthenden Eber, ein riefiges Thier. Derselbe hatte bereits einen der Sager, Antaos, verwundet, welcher, die Streitart fallen laffend, feinem Bruder Epochos in die Arme sank. Dieser Gruppe auf der einen Seite entsprach auf der anderen eine ahnliche, in der Veleus den über eine Baumwurzel gestrauchelten Telamon vom Boden erhob. Die Mitte zunächst dem Eber, der an dem gefällten Ankaos vorbeigerannt war, scheint Atalante eingenommen zu haben, während sich Meleagros, Theseus und noch andere Jäger in verschiedenen Aften und Stellungen des Angriffs ober des Zurückweichens vor dem wüthenden Thier ihr anschloffen. benen auf der entgegengesetten Seite hinter dem Eber eine gleiche Anzahl entsprach. Die mehr im Berfolgen und im Berbeieilen jum Rampfe zu benten fein werden." Die bintere Giebelseite, über die wir weniger genau unterrichtet find, enthielt ben Rampf zwischen Achilleus und Telephos, bem Sohne ber tegeatischen Königstochter Auge und Fürsten von Minfien.



Der palatinifche Apollon.

Baufanias erwähnt aukerdem noch, daß Stopas für denselben Tempel die Statuen des Heilgottes Asklepios und deffen Tochter Spaieia aus pentelischem Marmor fertigte, die dem Tempelbilde der Athene gur Seite standen. Diese Arbeiten mögen ben Runftler wol mehrere Jahre an Tegea gefeffelt haben. Er hielt fich aber auch später noch längere Zeit im Beloponnese auf, wie die für andere Städte von ihm gelieferten Arbeiten bezeugen. Im arkadischen Flecken Gortus fah Baufanias wieder einen Astlepios und eine Spgieia von feiner Sand, in Argos eine marmorne Hekate, zu Glis eine eherne Aphro-Dite Bandemos, auf einem Bode reitend, im Gomnafion zu Sitvon einen marmornen Berakles.

Ungefähr im Jahre 377 begab fich Stopas nach Athen, wo er ebenfalls eine Reihe von Jahren zugebracht gu haben icheint. Bu Baufanias' Beit eriftirten dort noch zwei Erinnven aus De rischem Marmor von ihm, die nichts Kurchterregendes hatten. Ferner ent ftanden in der Ballasftadt mabridein: lich eine Berme des Bermes, eine später im Befite des gelehrten Afinius Bollio

befindliche Kanephore (eine korbtragende Festjungfrau), eine zu Plinius' Zeit in ben Servilischen Garten aufgestellte, von zwei funftvoll gearbeiteten Randelabern umgebene Hestia, und der sogenannte actische oder palatinische Apollon. Diefer hatte im Tempel der Nemesis im attischen Fleden Rhamnus gestanden, war aber von Octavian nach der Schlacht bei Actium als Rultstatue in den neu erbauten Apollontempel auf dem Balatin versett worden. Seine Gestalt schilbert Broperz in folgenden Berfen, nachdem er den ganzen Tempel besungen hat:

"Bwijden ber Mutter fobann und ber Schwester ber puthifche Gott felbft, Bie im langen Talar Lieber ertonen er lagt."

Der Gott ftand also in Ritharobentracht zwischen Leto und Artemis, beren

Statuen von Rephisodotos und Timotheos herrührten. In der zu Tivoli aufgesundenen vatikanischen Bildsäule Apollon's findet man allgemein eine Rachbildung des palatinischen. Nach Athen versetzt man aber die Entstehung der berühmten rasenden Bakchantin des Skopas. Der Rhetor Kallistratos hat von derselben eine Beschreibung hinterlassen, bei welcher freilich viel auf Rechnung der Phrase gesetzt werden muß. Im Wesentlichen lautet sie:



Das Mauffoleum von Salifarnas. Beichnung von Dr. D. Dothes.

"Nicht blos die Kunstwerke der Dichter und Redner athmen Leben, wenn Bezeisterung von den Göttern sich auf ihre Zungen senkt, sondern auch die Hände der Bildner, von göttlicherem Hauche ergriffen, bringen Schöpfungen hervor, welche so zu sagen beseisten und voll sind von Begeisterungsrausch. So ließ, wie von einem geistigen Hauche bewegt, Skopas dieses Erfülltsein von Gott bei dem Schaffen des Bildes auf dasselbe übergehen. Es war das Bild einer Bakchantin, aus parischem Stein gebildet, gewissermaßen vertauscht mit einer wirklichen Bakchantin. Denn obwol der Stein innerhalb seiner eigenthümlichen Natur verblieb, schien er doch die Schranke dieser Ratur zu überschreiten. Denn was man vor Augen hatte, war wirklich nur ein Bild; die Kunst aber hatte die Rachahmung bis zur Wirkslichteit gesteigert. Da hättest Du sehen können, daß der Stein, obgleich an sich hart,

fich felbst wie gum Abbilde weiblicher Ratur erweichte, wenn lebhafte Erregun Diefes Beibliche erfüllte; und, wiewol nach Belieben fich nicht zu bewegen ver mogend, boch batchischen Taumel verftand und dem Gotte, welcher in fein Inneres gedrungen, ju antworten ichien. Beim Unblide des Antliges wenigstens ftanden mir sprachlos da: in so bobem Grade that sich Empfindung kund. Und alle die Reichen, welche eine von Raserei gestachelte Seele an fich tragen tann, alle biefe ließ die Runft durch eine unaussprechliche Verschmelzung durchbliden. Das Sauntbaar mar geloft, dem West zum Spiele, und zu blübendem Haarwuchs zerlegte fich allmählich der Stein. Aber auch die Bande zeigte uns das Bild in Thatigkeit. Amar ichmang es nicht ben bakdischen Thursos, aber es trug ein Opferthier, gleichsam laut aufjauchzend, als Symbol einer heftigeren Raserei. Es mar bie Rigur einer Ziege, blaklich von Farbe. Denn auch die Gestalt des Todes fucte ber Stein anzunehmen; und eines und beffelben Stoffes bediente fich die Runft zur Darstellung des Entgegengesetten, des Lebens und des Todes, indem sie ihn einerseits belebt hinftellte und wie voll Berlangen nach dem Ritharon, andererfeits von batchischer Buth getödtet und im Sinwelten der Lebensblüte." Auch Die noch vorhandenen Epigramme feiern diese Manade wegen der aus ihr fprechen den Leidenschaft und Aufregung - der gewaltigste Affekt in feiner ganzen Entstellung, aber bennoch beberricht von den ftrengen Gesetzen ber Schonbeit, bies war die Mee, deren Durchführung fich bei diesem Werke Stopas jur Aufgabe gemacht hatte.

Da der Runftler auch für Megara und Theben thatig gemesen ift, bleibt es unentschieden, ob er in diesen Städten vielleicht nach 256 v. Chr. zeitweilig feinen Bohnsit aufgeschlagen, oder die bestellten Arbeiten von Athen aus geliefert bat. Im Tempel der Aphrodite zu Megara befanden sich von seiner Sand die drei Knabengeftalten Eros, himeros (Liebreiz) und Bothos (Berlangen), und aus Baufanias geht hervor, daß fich dieselben ihren Namen und ihrer Wirksamkeit gemäß genau unterschieden, mahrscheinlich durch ben feelischen Ausbruck in Saltung und Gesichtszügen. Bu Theben sah Baufanias eine Artemis von Stopas im Tempel der Artemis Gutleia und vor dem Tempel des ismenischen Apollon eine Statue ber Athene. Eine auf der Insel Samothrate aufgestellte Gruppe der Approbite fammt Bhaeton und Bothos weift auf die Gegenden bin, in denen Stopas den letten Theil seines Lebens zugebracht hat, nämlich die kleinasiatischen Ruftenlandschaften. In Troas bildete er für den Tempel des Apollon Smintheus in Chryse das Rult bild des Gottes, deffen einer Fuß auf einem Mäuslein rubte. Im Artemistempel des Cypressenhaines Orthgia bei Ephesos bewunderte die Nachwelt die Amme Orthgia mit den garten Kindern Apollon und Artemis auf den Armen, daneben die sceptertragende Leto. Außer einem sitenden Ares und einer unbekleibeten Aphrodite, die, aus Afien entführt, fpater in einem von Brutus Gallacus am Circus Klaminius erbauten Tempel standen, erwähnen wir noch eine von En. Domitius Abenobarbus aus Bithynien geraubte und in seinem Neptuntempel in dem oben genannten Circus aufgestellte Giebelgruppe, welche die Ueberführung des Achilleus nach seinem Tode auf die Insel der Seligen, wo er als Unsterblicher unter die Meergötter aufgenommen wurde, jum Vorwurf hatte. Plinius' Urtheil darüber lautet: "Ganz vorzügliches Ansehen genoffen in dem Tempel des En. Domitius im Circus Flaminius Neptun selbst und Thetis und Achilles, Nereiden, auf Delphinen, Balen und Seepferden reitend, ferner Tritonen und der Chor des Phorcus, Meerungeheuer und andere Seegeschöpfe, Alles von derselben Hand, ein vorzügsliches Werk, auch wenn es die Arbeit eines ganzen Lebens gewesen wäre." Der Sinn der ganzen Darstellung scheint eben die Vorstellung des Achillens durch seine Mutter Thetis bei Voseidon gewesen zu sein.

In die lette Epoche vom Leben des Stopas fällt seine Thätigkeit am Maussoleum zu Halikarnaß in Karien. Dieses wahrscheinlich von Maussolos, dem Thrannen dieser Stadt, begonnene und von seiner Wittwe Artemisia (350—348) weiter gebaute Grabdenkmal, das zu den sieben Bunderwerken der alten Welt gezählt wurde und seinen Namen auf alle Prachtgräber vererbt hat, bestand aus einem mächtigen Unterbau von Quadern, welcher die Grabkammer einschloß. Darauf solgte ein von 36 ionischen Säulen umkränzter Tempelbau,

welcher zum hervenkult des Berstorbenen gedient haben wird und auf sich eine hohe Stufenphramide trug, auf deren Spite ein kolossales Biergespann mit der 3 Meter hoben Statue des Mauffolos felbst stand. Das ganze Monument, das bei einem Umfange von 149 m. eine höhe von 44 m. erreichte, war mit einem reichen Schmud von Bildwerten ausgestattet, und ausdrücklich wird von Blinius bemerkt, daß der an der Oftseite befindliche Schmuck bon unserem Stopas, ber an ber Bestseite von Leochares, der auf der Nordseite von Brharis und ber füdliche endlich von Timotheos herrührte. Nachdem schon früher in der 1522 auf der Stelle des alten



Ganpnied bes Leochares.

Halfarnaß erbauten Citadelle Budrun eingemauerte Riesenplatten vom Friese des Maussoleums entdeckt worden waren, haben seit 1852 englische Gelehrte die Ruinen des alten Prachtbaues nehst einer Wasse von Stulpturen ausgesunden. Auf der Ostsleite, wo Stopas gearbeitet haben soll, ist blos der tolossale Torso eines auf einem vieredigen Throne siehenden Mannes, den man für einen Zeus hält, entdeckt worden. Besonders interessant ist bei der Wiederaussindung der zersplitterten Keste des Maussoleums die durchgehende Bemalung des Marmors gewesen. Von ultramarinblauem Grunde hoben sich die Ornamente scharlachrothab; der Fond der Friese war ebenfalls tiesblau, die Figuren vollständig bunt, auch das Fleisch mit dem träftigen, bräunlich=rothen Ton, welcher den sülsichen Völkern eigen ist. Die srei stehenden Figuren waren in purpursarbene Mäntel gehüllt, die großen Löwen braungelb mit roth gemalten Rachen, Wassen und Geräthe aus vers goldeter Bronze.

Stopas war insofern mit Euripides geistesverwandt, als er bemüht war, b Leidenschaft im Marmor zum Ausdruck zu bringen, als seine Runft sich der Bathetischen zuwendete. Noch ist der ideale Grundzug der vorhergehenden Period an seinen Schöpfungen sichtbar, aber sie sind menschlicher, weicher, sinnlich belebter Und um zu rühren und zu erschüttern wählte er mit Borliebe jugendliche Gestalten, denen der erregtere Seelenausdruck am besten stand. Die stille, majestätische Erchabenheit, die in den Werken des Pheidias dem Beschauer imponirte, sehlte srelich trop allen dramatischen Lebens diesen Gestalten!



Ropf bes Eros vom Batifan.

Aus dem Leben bes Bra: riteles berichten und bie alten Quellen weiter nichts als einzelne Anekdoten. Bir tennen weder das Sahr feiner Geburt noch seines Todes und wiffen nur, daß feine fünft: lerische Thätigkeit ungefähr 16 Jahre später als die des Stopas begonnen bat. Er ftammte aus bem attischen Gau Erefiba und war ein Sohn und Schüler des Rünftlers Rephisodotos, beffen Blütezeit ungefähr bas Nahr 370 gum Mittelpuntte hat. Skopas scheint, wenn auch nicht fein Lehrer gewesen zu fein, doch mächtig auf ihn einge wirkt und ihn vom Erzauff

zur Mamorplastik übergeführt zu haben. Die meiste Zeit seines Leben wird Praxiteles in Athen zugebracht haben; aber auch in Theben und i einigen Städten Kleinasiens mag er wol thätig gewesen sein, sowie er namentli auch am Maussoleum mit beschäftigt gewesen sein soll. Eine große Rolle in seine Leben spielte die schöne Thespierin Phryne, die ihm als Modell diente, aber aus von ihm geliebt wurde. Offen bekannte er diese Neigung in der Unterschrift dem Eros im Theater zu Athen, die folgendermaßen lautete:

"Sorgsam bilbeten hier Praxiteles" Hänbe ben Eros, Wie sich bas Urbilb ihm zeigt' in ber innersten Brust. Phrynen, Lieb' um Liebe, verlieh er mich; Flammen entzünd' ich Nicht mit bem Pfeile fortan, nur mit bem strahlenden Aug'."

Er verherrlichte auch die Hetare in Marmor und diese Statue befand sich Thespiä neben dem Standbilde der dortigen Aphrodite; welches auch eine Arbebes Meisters war. Ja, auch eine vergoldete, eherne Bildsäule Phryne's versertiger, die diese im delphischen Heiligthum selbst weihte. Auf einem Fußgestell vopentelischem Marmor stand dort noch im vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnus die schone Sünderin zwischen den Bildsäulen des spartanischen Königs Archidams und des Vaters von Alexander, Philippos, wiewol schon der geistreiche Philosop

Krates, ein Schüler des Diogenes, dieses Standbild "ein Weihgeschent der hellenischen Zügellosigkeit" genannt hatte! Endlich wollte man zur Zeit des Blinius in dem ehernen Bilde einer lachenden Buhlerin, dem Seitenstücke zu einer weinenden Matrone, abermals die berühmte Klientin des Redners Hyperides erkennen und sogar auf dem Gesichte die Liebe des Künstlers und den Lohn dafür lesen!

Auch mit zweien der berühmteften Werke des Brariteles ftebt der Name Bbrone in Berbindung. In der Beschreibung der Tripodenstraße zu Athen fcreibt Baulanias: "Bier befindet fich auch der Sathr, auf den Brariteles ftols gemesen sein joll. Man erzählt, daß, als ihn Phryne, beren Liebhaber er mar, einst um das iconfte feiner Werke gebeten, er ibr zwar diese Bitte augestanden babe, nicht aber babe sagen wollen, welches er selbst für bas schönste hielte. Da sei ein Sklave ber Phryne eiligst mit der Nachricht eingetreten, ce sei Feuer im Sause des Brariteles ausgekommen und habe ichon fast alle feine Arbeiten verzehrt. Brariteles eilte hierauf mit den Worten hinaus, es sei um ihn geschehen, wenn die Klamme auch seinen Eros und Sathros vernichtet habe. Da rief ihn Phryne jurud und fagte, er folle nur bleiben und gutes Muthes fein; es fei nichts an der ganzen Geschichte und fie babe ibn nur durch diese List nöthigen wollen, ibr das ibonite feiner Werte nambaft zu machen. Sie mablte bierauf den Eros und weihte ihn in einem Tempel ihrer Baterftadt." Bier ftand die Berehrung bes Eros überhaupt seit uralter Zeit in Blute und in feinem Beiligthum zeigte man noch als sein altes Symbol einen Meteorstein. Der thespische Eros bes Prariteles war aus pentelischem Marmor, batte Flügel, die später vergoldet wurden, und stellte einen rubig vor sich hinblidenden, heranreifenden Rnaben dar, der mit Bogen und Bfeil verseben mar. Er ftand im Tempel zwischen dem Bilde Aphrodite's und dem Phryne's aufgestellt und war mit der Rult= weihe belegt. Dies schützte ihn ziemlich lange vor Räuberhanden. noch Cicero erwähnt es, daß Thespiä lediglich um dieses Runstwerkes willen von Reisenden besucht wurde und daß Mummius, der Zerftorer Korinths, den Eros des Braxiteles nicht angetastet habe, obgleich er aus demselben Orte die Musen des Kleomenes entführt. Dennoch sollte später auch ber göttliche Knabe seinem Schicksale nicht entgeben. Der Despot Caligula ließ ihn nach Rom bringen und wiewol ihn Claudius wieder zuruckgab, so ent= führte ibn icon Nero wieder und wies ibm einen Blat in der Octavischen Säulen= halle auf dem Marsfelde an, wo ibn Plinius noch fab. Aber bereits 80 n. Chr. ging biefes Gebaube fammt allen bort aufgehäuften Runftichaten burch einen Brand zu Grunde.

Als Borbild sollte Phryne dem Prariteles auch gedient haben für die berühmteste unter seinen Aphroditestatuen. Der Sage nach gewann sie es nämlich über sich, am Feste des Poseidon in Eleusis vor der ganzen Festversammlung ihre Gewänder abzulegen und mit gelöstem Haar in die Fluten zu steigen. Diesen Borgang also, der eben so wenig als die Borführung der edlen Jungfrauen in Kroton (s. Zeuris) in den Augen der Griechen als Unsittlichkeit galt, brachte die Sage in Zusammenhang mit der knidischen Aphrodite, die den Alten, wie die Athene des Bbeidias. als das wahre Abbild der himmlischen Göttin auf Erden

erschien, weshalb auch Plinius von ihr sagt, sie sei nicht nur unter den Statuen des Prariteles die berühmteste, sondern unter den Kunstwerken der ganzen Welt. Prariteles hatte aber zwei Göttinnen der Schönheit zu demselben Preise gesertigt und den Bewohnern der dem Asklepios geweihten Sporadeninsel Kos die Wahl gelassen. Die Insulaner zogen aus religiösen Rücksichten die bekleidete Statue vor, worauf die berühmte nackte von den zum dorischen Städtebund gehörenden Knidiern erworben wurde. In Knidos stand diese Aphrodite in einem eigenen, ringsum offenen und von zwei Seiten zugänglichen Rundtempel, damit man das Bild von allen Seiten bewundern konnte. Der Meister hatte die Göttin in dem Momente ausgesaßt, in welchem sie in das Bad zu steigen im Begriffe war, weshalb sie auch auf den Münzen von Knidos — eine strenge Kopie des Originals ist nicht mehr vorhanden — in unbesangener Weise das abgestreifte Gewand mit der linken Hand über ein Salbgesäßfallen läßt. War dieses Urbild weiblicher Schönbeit sern von einer erkünstelten Schamhastigkeit, hinter der sich die Lüsternheit nur



Prariteles.

verbirgt, so konnte es auch nur für großsinnliche Naturen nichts weiter sein, als
ein herrliches nacktes Weib; für den
seineren Sinn war es die große, reine,
ideale Göttin. Nach Plinius unternahmen
viele Leute die Reise nach Knidos, nur urn
seine Aphrodite zu sehen. Ja, ein Könts
Nikomedes von Bithynien bot den
Knidiern die Bezahlung ihrer riesigs
Staatsschuld für die Statue, aber umson
Später soll dieselbe nach Konstantinop
gekommen und im Palaste des Lausmit verbrannt sein.

Ein sehr berühmter Eros des Prar teles befand sich in Barion an der Broportis. Dort war der Gott aber wassenloß darg stellt, und der Delphin und die Blume, welch

er in den Händen hielt, kennzeichneten ihn als Beherrscher des Meeres und Landes Bon den übrigen Werken sei noch besonders der eine am Baumstamme heranktriechende Eidechse mit dem Pfeile belauernde jugendliche Apollon hervorgehober Schon im Alterthum muß es zahlreiche Nachahmungen dieses Motivs gegebe haben. Unter den Epigrammen Martial's zu Saturnaliengeschenken sindet sie auch eines mit der Ueberschrift: "Der Eidechstödter aus Korinth" (wahrscheir lich in Bezug auf die korinthische Bronze), welches lautet:

"Schone bes Eibechsleins, nachstellenber Knabe, bas zu Dir Kriechet: von Deiner hand wünschet bas Thier fich ben Tob."

So ist es denn erklärlich, daß mehrere Wiederholungen in Marmor und Erz aus uns gekommen sind. Zwar ist es unmöglich, dem Werke einen tieseren idealen Gehalt einzuimpsen; allein die unschuldige Situation ist von außerordentlicher Arsmuth und Natürlichkeit.

Bas den Charakter der Werke von Praxiteles im Allgemeinen anlangt, so killt Quintilian über ihn im Bergleich zu früheren und späteren Künstlern folgendes Urtheil: "An Fleiß und würdevoller Schönheit übertrifft Polyklet die Uebrigen; doch gestehen wir, um Anderen nicht zu nahe zu treten, zu, daß ihm, dem von den Meisten die Palme zuerkannt wird, die Erhabenheit abgeht. Denn gleichwie er der menschlichen Form würdige Schönheit über die Natur hinaus beigelegt hat, so hat er die Majestät der Götter nicht erfüllt, ja er soll selbst das reisere Alter vermieden und nichts über glatte Wangen hinaus gewagt haben. Was aber Polyklet abging, das war Pheidias und Alkamenes verliehen. Doch war Pheidias ein größerer Künstler in der Darstellung der Götter als in der der Menschen, im Elsenbein aber weit über alle Nebenbuhlerschaft erhaben, und hätte er auch nichts als die Minerva in Athen und den Jupiter in Olympia gemacht, durch dessen Schönheit er der bestehenden Religion ein neues Moment hinzusügte; so sehr entsprach die Majestät des Werkes dem Gotte selbst. Von Praxiteles aber und Lysippos sagt man sehr richtig, sie seine der Naturwahrheit nahe gekommen; denn Demetrios ist



in berselben zu weit gegangen und hatte co mehr auf Aehnlichkeit als auf Schönheit abzesehen." Aus diesen unklaren Worten erhellt so viel, daß nach Quintilian's richtiger Ansicht die Borgänger des Praxiteles von der Natur abstrahirten, absolute Musterbilder der Schönheit schweinen, während er selbst sich mit der Schönheit und Bolltommenheit begnügte, wie sie am Einzelwesen erscheint, ohne die Regeln der, Schönheit aus dem Auge zu verlieren. Wenn nun aber serner Diodor von Sizilien ihn densenigen Künstler nennt, "welcher im höchsten Grade die Bewegungen des Gemüths im Steine darzustellen wußte", so schein keine Richtung mit der des Stopas zusammen zu sallen. Und dies ist auch der Fall gewesen; nur beherrschte Praxiteles die ganze Stusenleiter der seelischen Regungen und Erschütterungen, während es Stopas nur mit der Leidenschaft im jugendlichen Lebensalter zu thun hatte und seltner in den Kreis des rein Menschlichen herabstieg.

Die nahe Verwandtschaft zwischen den beiden großen Meistern Stopas und Praxiteles hat das Alterthum auch thatsächlich dadurch bekundet, daß es ungewiß war, welchem von beiden es die Niobegruppe, ihrer Erfindung nach das Herrlichte, das aus dem Alterthum auf uns gekommen ist, zuschreiben sollte. Plinius schreibt:

"Zweisel besteht darüber, ob die Niobe mit ihren sterbenden Kindern, welche im Tempel des Apollo Sosianus ist, ein Werk des Skopas oder Praxiteles sei." Der genannte Tempel war von Sosius, einem Unterseldherrn des Antonius, erneuert worden und lag vor dem Carmentalischen Thor auf dem Marsselbe. Jedensaus hatte Sosius die Niobegruppe aus einer kleinasiatischer Stadt in das Heiligthum versetz, sowie er auch eine Cedernholzstatue des Gottes aus dem klikischen Seleucia dahin gebracht hatte. Die heute in einem eigens für sie erbauten Saale der florentinischen Uffizien befindliche Gruppe ist im Jahre 1583 ausgefunden worden und galt Ansanzs für das Original. Zeht herrscht kein Zweisel darüber, daß die



Niobe.

florentiner Statuen Rovien find; benn sie sind von zu ungleichem Runstwerthe und es sind an andern Orten Bildwerke von trefflicher Aus: führung gefunden worden, die auf dasselbe Original zurückweisen. Man rechnet gegenwärtig 14 Kiguren als zu der uriprünglichen Gruppe gehörig, nämlich die Mutter mit der jüngsten Tochter, den Bädagogen mit dem jüngsten Sohne und außerdem vier Töchter und feche Sobne. würden also in Bergleich mit ber alten Sage noch zwei Töchter zu Der Gruppe gehört haben. Ueber Die Aufstellung der Figuren ift unter Künstlern und Gelehrten viel 🕫 ftritten worden. Wir folgen der E1 neuerer Zeit wieder ftart in Fra 4 gestellten Welker'ichen Anordnum & nach der die Gruppe ein Giebelfe gefüllt haben würde. "Niobe", ja 🕰 Hettner, "die Hohe, Königlich hatte sich ihres reichen Mutterseger gegen Latona gerühmt, gegen 🗁 i

Mutter Apollon's und ber Artemis. Sie, die Götter, rächen den Zorn ihr Mutter und vernichten die blühenden Kinder der Niobe, Apollon die Söhrentremis die Töchter. Es ist der Augenblick der entsetzlich sühnenden Rache dagestellt. Bon beiden Seiten schwirren die unerbittlichen Pseile. Schon sind die welche ihnen zunächst sind, ein Sohn und eine Tochter, die Beute des langhistereckenden Todes geworden. Der sterbende Sohn füllt die rechte Giebelecke; and der linken ist die Tochter mit Sicherheit in ähnlicher Stellung vorauszusesseschurcht und grauses Entsehen ergreift Alle; sie wollen entsliehen; sturmbestügeltes Laufs eilen sie nach der Mitte des Ganzen, die sachgemäß die Alle an Hohe is überragende Mutter selbst einnimmt. Auf der linken Seite, zunächst der sterbesseichen, pseilgetroffenen Tochter, solgen zwei Söhne. Erschrocken blicken sie sich um na

dem Orte, der so unerwartet die grausen Pseile entsendet, und setzen stürmisch über "Stock und Bflock", das Gewand in die Bobe raffend, daß es fie im Laufe nicht hemme. Auf der andern Seite fteben jedenfalls ihnen entsprechende Gestalten gegenüber, und zwar eine Schwester und ein Bruder, wie aus ber Unordnung der Mittelaruppe bervorgebt. Sie find uns nicht erhalten. Auf jene beiden Brüder folgt auf der linken Seite ein anderer Sohn, ebenfalls fliebend; aber fein Lauf wird aufgehalten: eine Schwefter, bereits vom Pfeile getroffen, fintt tobt por ihm nieder. Sie balt fich noch halb aufrecht an feinem Anie; er unterftütt bie Sinkende mit dem einen Arm. mit dem andern halt er boch fein Bewand auf, sich und die Sterbende ju schüten. Dieser Gruppe folgen zwei Töchter, die eine noch nicht getroffen, aber in wilder Angst sturmschnell fliebend, Die andere bereits im Nacken vom tödlichen Geschoft verwundet. Laut aufschreiend. den fliebenden Schritt gleichsam mechanisch noch fortsebend, beugt fie den Urm zurück. es fich herauszureiken; aber vergebens: der blaffe Tod liegt ichon in ihren Bugen. Gegenüber ber Gruppe ber beiden Geschwister ift der Badagog zu stellen, in beffen Sous ber jungfte Sohn fliebend, boch ted fich umwendend, geeilt ift; darauf ein Sohn, der fterbend niederfinkt und, von ihm getrennt, wieder eine Schwester, Die ibm zu Sulfe eilt, den Beplos boch aufbebend, um fich felbst vor den Geschossen zu iduben. So rings vom Unglud umgeben, fich boch über Alle erhebend, ftebt nun Die Mutter ba, als der natürliche Mittelpunkt und Salt bes Gangen. Die jüngste Tochter schmiegt fich an sie. Sie umfaßt diese liebend mit ihrem Arme und sucht fie bicht an fich zu bruden, als konnte fie dieselbe dadurch vor dem brobenden Unglud erretten. Soch bebt fie mit dem andern Urm das Gewand, die Geschosse abzuwehren. In ihrem Gefichte liegt tief eingegraben die gange Gewalt diefer unendlichen Tragodie nach allen ihren Motiven, der Ausdruck der schmerzvollsten Erschütterung und der ungebrochensten Bobeit. Denn in dieser Sauptgestalt der Gruppe, in der Niobe, liegt der harmonische Abschluß des Ganzen, dasselbe graufe Entfeten, bas fich auf allen übrigen Gefichtern malt, die angstvolle Berzweiflung logar auf das Höchste gesteigert, und doch zugleich die hohe und stolze Rube, die fich auch im Unterliegen unter das furchtbare Geschick groß zeigt."



Batchos vom Lyfifratesbentmale.



Blid auf die Scene eines Theaters.

#### XIV.

### Aristophanes.

(Um 400 v. Chr.)

ie griechische Komödie stand insofern von Anbeginn hinter der Tragöd zurück, als diese stetst zur religiösen Ausstattung des Dionysosdienstes gehört während sie selbst ein weltliches Werk blieb und in Attika nicht eher eine ihr würdige Stellung auf dem Theater wie in der Literatur erlangte, als die radikal Demokratie ans Ruder kam und ihr das Ansehen einer politischen Macht verschafte. Uebrigens ist die Ersindung des Lustspiels, oder vielmehr der Posse, nicht in Attika, sondern in dorischen Landschaften gemacht worden. Dort gab es ein Menge verschiedener Spielarten der Komik, deren Gegenstände sich auf Charakterbilder aus dem Bolksleben beschränkten. Auf dem Peloponnese selbst scheint das mimische Element noch überwiegende Geltung gehabt zu haben

Ent bei ben spottlustigen Megarern entwickelte sich eine wirkliche lokale Posse mit Charaktermasken. Gine kunftgerechte Form nahm aber erst das dorische Drama auf Sizilien an, wo der Bit und die heitere Laune wohlhabender Städter und der Einfluß glänzender Höse das Bühnenwesen hoben. Dies geschah besonders in der Hauptsstadt Syrakus, und für das dortige Theater schuf schon vor der Mitte des fünften Jahrhunderts der geistreiche Dichter Epicharmos seine viel gelesenen, harms kosen Lebensbilder.

Die frühesten Versuche in Attika, aus den Bestandtheilen des megarischen Schwankes ein angemeffenes Luftspiel zu bilben, follen nach den Berferkriegen von Chionibes und Rrates gemacht worden fein. Wie die Tragodie, fo entstand auch Die Romödie in Athen aus dem Chor. Rur wurde dieser von einem luftigen Bercine Freiwilliger gebildet, welche Stegreiflieder mit begleitender Mimit aufführten. Wie Tid aber aus ben Improvisationen der Choreuten allmählich die fpatere Berfassung Der Romodic entwickelte, ist deshalb felbst im Alterthum bald vergessen worden. weil vor der Vollendung der Demokratie ein Vorurtheil gegen die kecke Volks: Dichtung geherrscht hatte. Untersagte boch nach Plutarch ein besonderes Gefet Den Mitaliedern des Areiopaas die Betheiligung an der komifchen Dichtung. and ale die Romiter mit immer tubnerem Freimutbe nicht nur Verbaltniffe. Bu-Stände und Sitten, fondern auch hochgestellte Manner ihrer ichonungelosen Rritit unterzogen, ba erschienen mehrere Verbote gegen die namentliche und getreue Vor-Führung angesehener Bersonen auf der Buhne, und geschmähte Bolititer, wie Rinefias und Agprehios, rachten fich durch Schmalerung ber Staatszuschuffe und bes Shrensoldes der komischen Dichter.

Dessenungeachtet errang sich die Komödie aus eigener Kraft und getragene von der Gunft des jungeren Geschlechts von Sahr zu Sahr mehr Anerkennung und Eriola, bis fie endlich nach Berikles' Tod die öffentliche Meinung in einem Grade Beberrichte, der fich mit der Macht der heutigen politischen Breffe in mancher Be-Biehung vergleichen läft. Großes Berdienst erwarb sich um das attische Lustspiel Der geistreiche und joviale Dichter Kratinos (um 450), indem er es künstlerisch ausbildete, den Dialog durch Berübernahme ber drei Schauspieler aus der Tragodie Hob und den Inhalt der Komödie durch näheres Eingehen auf politische und sozial= Berhältnisse vertiefte. Möglicherweise ist auch eine Ginrichtung von ihm die fo-Benannte Barabase, in der fich die ursprüngliche Stellung und Kunktion des Komischen Chors recht deutlich ausspricht. Die Parabase war nämlich ein Zwischen= akt der Komödie, welcher gewöhnlich am Schlusse der dramatischen Ginleitung ein= trat. Dann wendete sich plötlich der aus 24 Personen bestehende Chor, der bis dahin am Gespräche auf der Bühne Theil genommen hatte, von dieser weg, stieg bom Holzgerüste zu den Zuschauern hinab und gruppirte sich um seinen Wortführer. Dieser sette dem Publikum die Bunsche des Dichters auseinander und theilte ihm gleichsam bessen Programm mit. Dann folgten von Gesang begleitete, metrisch verichieden gegliederte Vorträge der Choreuten religiösen oder politischen Inhalts. Solche Unterbrechungen des poctischen Zusammenhangs kehrten auch im weiteren Berlaufe des Studes wieder, aber nicht für alle Mitglieder des Chors. Der Dichter gewann durch diese orginelle Abschweifung eine treffliche Gelegenheit, seine Bwede zu rechtfertigen, aber auch seinen Einfluß auf das Publikum zu exproben.



Blid auf die Scene eines Theaters.

### XIV.

## Aristophanes.

(Um 400 b. Chr.)

jurud, als diese stets zur religiösen Ausstattung des Dionysosdienstes gehörte während sie selbst ein weltliches Werk blieb und in Attika nicht eher eine ihrer würdige Stellung auf dem Theater wie in der Literatur erlangte, als die radikal Demokratie ans Ruder kam und ihr das Ansehen einer politischen Macht ver schafste. Uedrigens ist die Erfindung des Lustspiels, oder vielmehr der Posse, nich in Attika, sondern in dorischen Landschaften gemacht worden. Dort gab es ein Menge verschiedener Spielarten der Komik, deren Gegenstände sich auf Cherakterbilder aus dem Bolksleben beschränkten. Auf dem Peloponnese selbscheint das mimische Element noch überwiegende Geltung gehabt zu habe

Bohl sei ihm bekannt, wie's Magnes erging, nachdem ihm erblichen bie Haare, Ihm, welcher fo oft im bramatischen Rampf fich errang bie Trophaen bes Sieges, Der jeglichen Ton anstimmte für Guch, mit ber harf' und mit Bogelgezwitscher, Dit Lybergefang, mit Wefpengefumm und Gequat laubfrofchiger Larven; Doch hielt er fich nicht und im Alter zulett - wol war in ber Jugend es anders -Da fliegt Ihr ben Greis von ben Bretern hinmeg, ba ber beigenbe Big ihn verlaffen. In Rratinos fobann auch benft er gurud, ber einft in bem Strome bes Rubmes Durch flache Gefilbe mit Macht fich ergoß und gewaltsam wühlend von Grund auf fichftamme mit fich und Platanen zugleich und entwurzelte Gegner hinwegtrug; Doch feht Ihr ihn jest hinschleichen als Greis, als faselnben, jammert es Reinen, Da ber alternben Lyra ber Sterg los warb und ber Rlang in ben Saiten verstummt ift, ind bie Fugen, gelöft, aufklaffen an ihr; nun febt, wie ber Alte babinwankt, er, ber's burch frühere Siege verbient, im Saal ber Prytanen ju zechen, dicht Faf'ler zu fein, nein felig in Luft an Batchos' Seite zu fiten. Ind Rrates fobann - wie mußt' er von Gud, nicht hohn und Launen erbulben, Der oft mit so wenigem Aufwand Guch abfütterte, wenn er am Frühmahl Rit bem nuchternften Mund vorfaute ben Brei ftabtmagig manierlicher Bite: Ind boch hielt ber fich von Allen allein - im Beifall ober im Durchfall! Dies fürchtend befann fich ber Dichter bis jest und ftraubte fich immer und fagte, Dan muffe zuerft boch Ruberer fein, bevor man ergreife bas Steuer, Dierauf baftehn auf bem Borberverbed und wohl nach ben Winden fich umschaun, Dann werbe man erft Schiffelenfer für fich. Wolan, um alle bie Grunbe, Da bescheibentlich er, nicht ohne Bebacht und mit albernen Boffen in Gee ging, Lagt raufchen bie Boge bes Beifalls ihm; elfmal mit ben ichallenben Rubern Bebt jubelnben Sturm ber lenäischen Luft, Dag ber Dichter erfreut heimfehre von bier, Sich bes Ruhmes bewufit. Boll ftrahlenber Wonne bas Untlit!"

Außerdem gab sich Aristophanes aber auch noch zum geheimen Helfer für besreundete Dichter her und bezeugte auch dadurch nur seine Bescheidenheit. Er selbst macht später gar tein Hehl daraus, wie der Ansang der Parabase seiner "Bespen" beweist, wo er sagt:

"Run, Bürger, gewährt uns wieber Gehör, wenn Euch was Lauteres lieb ist! Denn heute zu tadeln das Publikum hier fühlt unser Poet ein Berlangen. Ihm habt Ihr zuerst mit Bösem gelohnt, der Euch viel Gutes gethan hat, Richt offen im Ansang, nein, insgeheim als anderer Dichter Gehülse, Da des Eurykses \* Kunst, weissagenden Geist und Erfindungen wählend zum Borbild, Er heimlich in Anderer Bauch sich verbarg und des Komischen viel ihm entströmte; Doch trat er hernach auch ofsen hervor und wagte sich selbst in die Rennbahn, Ind lenkte der eigenen Wusen Gespann, zog nicht am Gespanne der Fremden."

Die anderen Komiker ließen sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen, den jungen Dichter wegen seines Verstecktbleibens zu verspotten; sie verglichen ihn vit Herakles, der auch übermenschliche Arbeiten geleistet habe, aber nicht für sich, Ondern für Andere. Nichtsdestoweniger erschien sogleich im nächsten Jahre, 426, din neues Stück des Aristophanes auf der Bühne. In diesem, den "Babyloniern", hatte er vor den fremden Gesandten gewarnt, welche dem souveränen Volke zu ichmeicheln pflegten, und auf die Ungerechtigkeiten hingewiesen, unter denen die Verbündeten Städte zu leiden hätten. Da das Stück an den großen Dionyssen zur

<sup>\*)</sup> Eines orakelnben Bauchrebners.

Die Ausstattung des komischen Chors ließ übrigens bereits vor Aristophanes durch Knickerei der Choregen viel zu wünschen übrig. Zur Zeit des Dichters kam der Auswand für einen komischen Chor nicht höher als 1257 Mark zu stehen.

Wassenderungen für die Komödie die Beriode der Ochlotratie oder Massenherrschaft mit sich brachte, erkennt man am besten an dem Beispiele des berühmtesten komischen Dichters, den Attika hervorgebracht hat. Leider sind aber die biographischen Notizen über Aristophanes überaus spärlich und lüdenhast. Schon über seine Hertunft gehen die Nachrichten ganz auseinander. Seinen Bater Philippos machen Manche zu einem Rhodier oder Lindier, Andere zu einem Aegineten, Andere sogar zu einem Aegypter und zwar aus dem griechischen Freihasen Naukratis. Eingewandert scheint Philipp allerdings von auswärts zu sein und dann das athenische Bürgerrecht, und zwar in dem zum Pandionischen Stamme gehörigen Gau Kydathenäon, erlangt zu haben. Auch erksärt sich der Zusammenhang der Familie mit Aegina, wenn man annimmt, daß Philipp zu den Kleinbürgern gehörte, welche im Jahre 431, nach Bertreibung der Aegineten aus ihrem Bestüthum, Landsose auf der Insel vom Staate zugewiesen erhielten. Wenigstens besas noch Aristophanes auf Aegina ein Landgut und in Bezug darauf machte der Dichter in den "Acharnern" den Scherz:

"Das ist es, warum die Lakonen so sehr auch jest Euch brängen zum Frieden, Und Argina zurud sich sorbern von Euch: nicht weil sie gerade bas Eiland Werth halten so sehr, sie begehren allein, Euch unseren Dichter zu rauben."

Daß ber Dichter kein echter Athener gewesen ware, hatte fich außerbem mit seiner unabhängigen Stellung bem Bolke gegenüber ja gar nicht vertragen.

Bir kennen weder sein Geburts noch Todesjahr. Wir wissen nur, daß er in ziemlich jungen Jahren seine Lausbahn im Jahre 427 mit einem Stücke begann, das den Titel "die Schmauser" führte und in dem er die Hauptsigur aus der verdorbenen Jugend seiner Zeit herausgegriffen hatte. Das Drama gesiel. Aber weder bei diesem noch bei den beiden nächsten Stücken trat Aristophanes mit seinem Namen an die Deffentlichkeit, sondern zwei andere Männer, Kallist ratos und Philonides, vertraten die Lustipiele, erwirkten für denselben den Chor, also das Necht der Aufschrung, und galten offiziell für die Autoren. Warum der junge Dichter dies gethan, darüber hat er sich in der Parabase zu den "Rittern" ganz ossen ausgesprochen, weshalb wir den betreffenden Theil derselben hier mittheilen:

"Hätt' irgend einmal in der früheren Zeit ein alter Komödienmeister Uns bittend bestürmt, mit des Stück's Bortrag vor die schauende Menge zu treten, Er hätte von uns dies schwerlich erlangt. Doch der ist's würdig, der Dichter, Der eben dieselben besehdet, wie wir, und es wagt zu verkünden die Wahrheit, Und mit tapserem Muth auf den Typhon sogar einstürmt und die wirdelnde Windsbraut. Doch weil, wie er sagt, schon Mancher von Euch ihm seine Berwunderung aussprach Und fragte, warum nicht lange bereits er den Chor für sich selber gesorbert, So sollen wir nun, wie der Dichter besiehlt, Euch kund thun seine Gesinnung. Nicht Blöbseit sei es gewesen von ihm, weshalb er so lange gezaubert; Nein, weil die Komödienaufführung als die schwierigste Kunst ihm erschienen; Denn so Viele bereits um die Schöne geduhlt, doch Benigen sei sie gewogen. Auch wiss er ja längst, wie die Laune bei Euch mit jeglichem Jahre sich ändre, Wie treulos frühere Dichter Ihr stets, nachdem sie ergrauten, verachtet;

tohl sei ihm bekannt, wie's Magnes erging, nachbem ihm erblichen bie haare, hm, welcher fo oft im bramatifchen Rampf fich errang bie Erophäen bes Sieges, er jealichen Ton anstimmte für Gud, mit ber Barf' und mit Bogelgezwitscher, tit Lybergefang, mit Befpengefumm und Gequat laubfrofchiger Larven; och hielt er fich nicht und im Alter gulett — wol war in ber Jugend es anbers a fliegt Ihr ben Greis von ben Bretern hinmeg, ba ber beigenbe Big ihn verlaffen. 1 Rratinos fobann auch bentt er gurud, ber einft in bem Strome bes Rubmes urch flache Gefilbe mit Macht fich ergoß und gewaltsam wühlend von Grund auf dftamme mit fich und Platanen zugleich und entwurzelte Gegner hinwegtrug; och febt Ihr ihn jest hinschleichen als Greis, als faselnben, jammert es Reinen, a ber alternben Lyra ber Sterg los warb und ber Rlang in ben Saiten verftummt ift. ib bie Fugen, gelöft, aufklaffen an ihr; nun febt, wie ber Alte babinwantt, :, ber's burch frubere Siege verbient, im Saal ber Brytanen ju gechen, icht Faf'ler gu fein, nein felig in Luft an Batchos' Seite gu figen. nd Krates sobann - wie mußt' er von Guch nicht Sohn und Launen erbulben, er oft mit so wenigem Aufwand Guch abfütterte, wenn er am Frühmahl bit bem nüchternften Mund vorfaute ben Brei ftabtmaßig manierlicher Bite: nb boch hielt ber fich von Allen allein - im Beifall ober im Durchfall! ies fürchtend befann fich ber Dichter bis jest und ftraubte fich immer und fagte, tan muffe querft boch Ruberer fein, bevor man ergreife bas Steuer, ierauf baftehn auf bem Borberverbed und wohl nach ben Winden fich umschaun, ann werbe man erft Schiffelenter für fich. Bolan, um alle bie Grunbe, a bescheibentlich er, nicht ohne Bedacht und mit albernen Boffen in See ging, ift raufchen bie Boge bes Beifalls ibm; elfmal mit ben ichallenben Rubern ebt jubelnden Sturm ber lenäischen Luft, ag ber Dichter erfreut beimfebre von bier, ich bes Ruhmes bewußt, oll ftrahlender Wonne bas Untlit!"

Außerdem gab sich Aristophanes aber auch noch zum geheimen Helfer für efreundete Dichter her und bezeugte auch dadurch nur seine Bescheidenheit. Er lbst macht später gar kein Hehl daraus, wie der Ansang der Parabase seiner Bespen" beweist, wo er sagt:

Run, Bürger, gewährt uns wieber Gehör, wenn Euch was Lauteres lieb ist! denn heute zu tabeln das Publikum hier fühlt unser Boet ein Berlangen. hm habt Ihr zuerst mit Bösem gelohnt, der Euch viel Gutes gethan hat, dicht offen im Ansang, nein, insgeheim als anderer Dichter Gehülse, da des Eurykles\* Kunst, weissagenden Geist und Ersindungen wählend zum Borbild, ir heimlich in Anderer Bauch sich verbarg und des Komischen viel ihm entströmte; dach er hernach auch ofsen hervor und wagte sich selbst in die Rennbahn, lud lenkte der eigenen Musen Gespann, zog nicht am Gespanne der Fremden."

Die anderen Komiker ließen sich natürlich die Gelegenheit nicht entgehen, en jungen Dichter wegen seines Verstecktbleibens zu verspotten; sie verglichen ihn nit herakles, der auch übermenschliche Arbeiten geleistet habe, aber nicht für sich, ondern für Andere. Nichtsdestoweniger erschien sogleich im nächsten Jahre, 426, in neues Stück des Aristophanes auf der Bühne. In diesem, den "Babyloniern", vatte er vor den fremden Gesandten gewarnt, welche dem souveränen Volke zu chmeicheln pkegten, und auf die Ungerechtigkeiten hingewiesen, unter denen die verbündeten Städte zu leiden hätten. Da das Stück an den großen Dionyssen zur

<sup>\*)</sup> Eines oratelnben Bauchrebners.

Aufführung kam, wo viele Fremde und namentlich die Abgesandten der tributpflichtigen Städte zugegen waren, so machte es großes Aufsehen und erregte be
sonders Anstoß bei Kleon, dem damaligen Leiter des Staates, der sich direkt vom Dichter beleidigt fühlte. Zwar hatte wieder Kallistratos die Regie des Drams gehabt; wer aber der eigentliche Versasser besselben sei, war ein öffentliches Geheimniß und Kleon beschloß sich empfindlich zu rächen und den jungen Aristophans völlig unschädlich zu machen. Er ließ ihn demnach auf Erschleichung des Bürgerrechts bei den Thesmotheten denunziren, und der Prozes war für den Dichter dehalb sehr gefährlich, weil die Strase im Falle der Verurtheilung in Verlust de Vermögens, ja sogar in Einbuße der Freiheit bestehen konnte. Die Richter spracher ihn frei, angeblich, weil er sich wizig genug auf die harmlose Antwort berief, die des Odysseus Sohn bei Homer der Athene giebt:

"Benigstens sagt es bie Mutter, er sei mein Bater, boch selber Beiß ich es nicht: es erkennt von fich selbst auch Keiner bie Abkunft."

Bon unserem Standpunkte aus ist freilich schwer einzusehen, wie vor Gericht ein glücklicher Einfall Etwas ausrichten konnte. In Athen war dies anders; bott vermochte allerdings ein geiskreiches Wort oder eine Probe von Talent eine gimftigere Stimmung zu erwirken. Das Leben des Sophokles liefert dazu den besten beist; außerdem heißt es bei Aristophanes selbst in den "Wespen":

"Und wenn vor Gericht Ocagros\* erscheint, ihm wird fein günftiges Urtheil, Als bis bie gewähltesten Stellen er uns aus Niobe künftlerisch vortrug."

Mit welchem Ernste der Gegner ihn angegriffen hatte, erwähnt der Dichter in seinen "Acharnern" mit folgenden Bersen:

"Auch bleibt mir unvergessen, wie Kleon mir selbst Des Stückes wegen mitgespielt im letten Jahr. Er schleppte mich jum hohen Rath, verleumbete, Belangte mich mit Lug und Trug, ein strubelnder Walbstrom, den Kopf mir waschend, daß ich fast versank In seines Gerberloches \*\*) unflatreichen Sumps."

Uebrigens scheint es doch auch, als ob Aristophanes für die Folge den Borwurf, vor so vielen Fremden die schmuzige Wäsche Athens zu waschen, vermieden habe. Wenigstens läßt er in den "Acharnern" den Dikaopolis halb ernsthaft, halb spöttisch sagen:

"Ihr Männer auf ben Siken, nicht verargt es mir, Wenn ich, ein Bettler, rebe von bem Bolf Athens: Bom Staate will ich sprechen im Trygöbienstil. \*\*\*) Denn was gerecht ist, reb' ich, wenn's auch bitter klingt. Selbst Kleon wirb mich heute nicht beschulbigen, Daß ich vor Fremben Böses sprach von unsere Stadt. Wir sind allein ja, beim Lenäensest vereint; Noch weilen keine Fremben hier; noch kein Tribut, Kein Kämpser einer Bundesstadt ist angelangt."

<sup>\*)</sup> Gin berühmter tragischer Schauspieler.

<sup>\*\*)</sup> Unfpielung auf Rleon, ale Leberfabrifanten. \*\*\*) "Trygöbie" fomifcher Ausbrud für Tragobie: Beinlejegesang, hefengesang.

Dennoch ließ fich Aristophanes von dem einmal begonnenen Bege und pon der Opposition gegen ben verhaften Rleon nicht abschreden. Im nächsten Jahre (425) ericbienen, aber immer noch unter fremdem Namen, feine "Acharner", und biese erhielten im Wettstreite mit Studen des Eupolis und Aratinos den ersten Breis. Dieser Erfolg bestimmte ihn, schon im folgenden Jahre aus der Anonymi= at herauszutreten und feine "Ritter" felbft zu geben, mit benen er in die erfte Reibe der komischen Dichter eintrat. Die Spite der "Ritter" war wieder, und zwar ist direkt, gegen Kleon's Politik und Berwaltung gekehrt, den er als ungetreuen Maven seines herrn Demos, d. h. bes personifizirten Bolfes, persifiirte. Die lten Erflärer des Aristophanes haben unter fich die Anekhote vererbt, für Ricon's tolle, wiewol fein Name geschont ward, habe tein Mastenmacher bas Geficht t verfertigen gewagt. Ja, weil auch ohne Namen und Gesichtsähnlichkeit kein bauspieler ihn darstellen wollte, habe Aristophanes selbst die Rolle mit rothsfärbtem Beficht übernommen und fei wegen Diefer geiftreichen Rubnbeit gans esonders vom Bublitum bevorzugt worden. Indeg scheint dieses gange Marchen ur aus dem Migverständnig einiger Berse entstanden zu sein, mit denen der lichter die fratenhafte Maste des gefürchteten Demogogen entschuldigen wollte. bemosthenes fagt nämlich in bem Stude zu dem Burfthandler, welcher an Rleon's telle im Staate gesett werden sollte:

> "So fürchte nichts; Du siehst ja gar nicht sein Gesicht: Kein Maskenmacher wagt' es ihn zu kontersei'n, Aus eitel Furcht; boch wirb man ohne Zweisel ihn Erkennen; benn bas Publikum, es hat Berstanb."

Den Demos selbst hatte der Dichter dargestellt als einen mürrischen, unuberen, harthörigen, lüsternen Greis, der sich durch die niedrigsten Schmeichesen und Borspiegelungen ködern läßt und gewohnt ist, seine Entschließungen ich den Einslüsterungen des Aberglaubens zu fassen. In den "Rittern" hatte ristophanes aber auch, wie schon aus der mitgetheilten Parabase erhellt, seine unstgenossen keineswegs glimpflich behandelt und sich dadurch die Feindschaft r ganzen Poetenclique auf den Hals gezogen. Eine Ausnahme machte nur upolis, der sich sogar später rühmte, dem Aristophanes bei Ausarbeitung der Litter" mit an die Hand gegangen zu sein. Unter den Uebrigen war es dem alten ratinos, der in den "Rittern" am schlimmsten weggekommen war und der nun ne letzte Kraft für den Wettstreit des Jahres 423 zusammenrasste, zu gönnen, ze rmit seiner "Pytine" oder der "Korbssasche" über die berühmt und berüchtigt wordenen "Wolken" des jüngeren Nebenbuhlers siegte.

Sonst erhielt sich Aristophanes bis zum Sturze der Pöbelherrschaft auf der den "Acharnern" und "Rittern" sich aussprechenden Höhe des poetischen Standuntes und schuf einen Kranz von Komödien, welche die Fruchtbarkeit seines ienies und die Sicherheit seiner Kunst glänzend bezeugten. Als aber durch den nglücklichen Berlauf des peloponnesischen Krieges mit der besten Krast des ihmischen Bolkes auch seine Laune und Heiterkeit verschwunden war, beschränkte sich tristophanes auf engere Grenzen, auf kleinere, unpolitische Stosse. Abschied von er Bühne nahm er im Jahre 388 mit einer verbesserten Ausgabe des zwanzig sahre früher gespielten "Blutos." Er suchte durch dieses Stück seinen Sohn

١

Araros bem Publifum zu empfehlen, der auch fpater, aber mit geringem Gli eigene Arbeiten auf Die Buhne brachte.

Außer Araros hatte Aristophanes noch einen Sohn, Namens Philippe Bon einem dritten ist es unentschieden, ob er Philetäros oder Nikostrat hieß. Wie dem Aeschylos, so sagte auch dem Meister der Komödie die böse W nach, er hole sich Begeisterung zu seinen Werken nicht bei den Musen, sonde bei Dionysos. Sicherer ist, daß er frühzeitig eine Glatze hatte; denn di gesteht er selbst zu, indem er im "Frieden" (schon aus dem Jahre 42 den Chor sagen läßt:

"Drum ziemt es sich wohl, baß Männer zumal Und Knaben zumal an ber Seite mir stehn; Auch jeglichen Kahlkopf mahn' ich getreu, Mit Eifer zum Sieg mir behülflich zu sein. Denn wird mir ber Sieg, bann rusen sie wol Beim festschen Mahl, beim Zechergelag: "Für ben Kahlkopf bies, für ben Kahlkopf bas Bon bem Bacwerk hier; ihm schmälere nichts, Dem gewichtigen Mann mit ber glänzenden Stirn, Dem erhabensten unter ben Dichtern!""

Seines Werthes und Verdienstes war er sich wohl bewußt. Namentlich h er es verschiedene Male hervor, daß er der Possenreißerei ein Ende gemacht u der komischen Poesie ein würdiges Ziel vorgesteckt. Am ungeschmücktesten sprk dies der Chorführer zu Ansang der oben erwähnten Parabase aus:

"Wohl sollte ber Stab vollziehen sein Amt, wenn hier ein Komöbienbichter Sich felbst lobpreift, an die Menge gewandt, im Schwung anapastischer Weisen. Doch wenn fich's geziemt, o Tochter bes Zeus, bem Ebre zu thun, ber im Luftspiel Mis Meifter fich weit bor ben Anbern bewährt und ben herrlichsten Ruhm fich erworb Dann bunkt, ber uns einübte bas Spiel, vorzüglicher Ehre fich wurdig. Denn Alle, bie einft wettfampften mit ibm, bat er ja, ber Gine, bewältigt. Die Lumpen und Roth aushöhnten und ftets fich herum nur balgten mit Läufen. Die Berattes\*) bann, die ewig ben Mund voll fneteten, hungernd und lungernd, Und die Flüchtlinge bort und das Gaunergezücht und was zum Bergnügen fich burchprits Die trieb er zuerst mit Schande hinweg; auch schuf er ben Sklaven Erlösung, Die ftete auftraten mit lautem Bebeul, nur aus bem ergötlichen Grunbe, Daß mit höhnischem Spott ihr Mittnecht bann fie wegen ber Schlage befragte: "Armseliger, ach, was traf Dir bas Fell? Brach etwa ber borftige Zagel Mit heeresgewalt in bie Flanken Dir ein und gerblaute Dir tuchtig ben Ruden?" Sold faules Gefdmat, fold häglichen Schund, fold niebrige Fragen vertrieb er, Und erichuf uns groß bie gesunkene Runft, und thurmte ben Bau in bie Lufte Mit Gebanten und Wort von erhabnem Gehalt und nicht marttahnlichen Bigen, Das Gewöhnliche nicht burchziehend mit Spott, alltägliche Mannlein und Beiblein; Rein, Beratlesmuth in ber gornigen Bruft, legt er an bie Machtigften Sand an, Durch Lebergeruch und entfetlichen Dunft fothsprubelnber Drobungen ichreitenb."

Große Anerkennung zollte dem Komiker der große Platon. Er las ni blos fleißig seine Dramen, sondern sendete dieselben auch dem Tyrannen Dion von Syrakus, als dieser die Staatsversassung der Athener kennen lernen woll Er soll ihm auch das artige Epigramm gewidmet haben:

<sup>\*)</sup> Der gewaltige Effer und Zecher Herakles war ein Liebling ber Bolkskomödie.

"Ginen Tempel, ber nimmer vergebe, suchten ber Anmuth Schwestern und fanben ihn in Ariftophanes' Geift."

Endlich wies er ihm auch eine Stelle in seinem "Gastmahl" an und zwar giebt sich dort sein Aristophanes in echt Aristophanischer Beise. Denn während die Liebe nach verschiedener Auffassungsweise durchsprochen wird, bis Sokrates die Idee des philosophischen Eros entwickelt, trägt auch Aristophanes mit köstlichem humor seine Ansicht über die Entstehung der Liebe vor. Aber auch in der Folgezit gehörte Aristophanes zu den beliebtesten Schriftsellern und wer auch, von tiesere Auffassung fern, in seinen Luftspielen nur das Bossenhafte und Phantastische im Auge behielt, ergöhtesich an seiner sprudelnden Laune und und seinem unerschöpfslichen Bit. Dieser Anerkennung haben wir es auch zu verdanken, daß els von seinen Dramen, als die einzigen Denkmäler der alten attischen Komödie, sich erhalten haben.

Das Auftreten des Aristophanes war in die Zeit gesallen, wo die Ochlokratie in Attika an das Ruder gekommen war. Der komischen Poesie eröffnete sich in dieser merkwürdigen Beridde, in der alles Bestehende in Politik, Glauben und Sitte in Schwanken gerieth, ein weiter Spielraum, aber auch eine ernste, würdige Aufsabe. Die Dichter hatten sesse Stellung zu nehmen gegenüber den unruhigen Belüsten der leichtsinnigen Menge und rücksichtslose Gensur über öffentliche Verstältnisse und Personen zu üben. Sie thaten dies, indem sie den ernsten Zweck hinter ihren aus Wahrheit und Dichtung zusammengewürfelten Bilbern und Karikaturen mit großer Feinheit versteckten und doch immer wieder den Gegensat der verdorbenen Gegenwart zur idealen Vergangenheit durchschimmern ließen. "Wie ein Zauberspiegel", sagt Welker, "hält die alte Komödie das reichste und mannichssaltigste Geschichtss und Sittengemälde, lebendig und selbst unter Karikaturen wie eines Hohlspiegels erkennbarlich treu und wahr, zu unerschöpsslicher Betrachtung vor."

Auch Aristophanes beseuchtete das gesammte Leben des attischen Staates dom sittlichen Standpunkte aus und hinter den grellsten Zerrbildern und den tollsten Einfällen bleibt der tiese Ernst seiner Gesinnung und die Wärme seiner Baterlandsliebe erkennder. Die Entartung des Gemeinwesens, die Charakterslosseit des Bolksgeistes, das Sinken der Tugend und Sittenreinheit, das Versderber in Religion und Bildung, der demoralisirende Krieg, die Zersplitterung und Zerrissenheit der hellenischen Nation, Alles gab ihm Anlaß, die schneidenden Wassen seines Witzes und seiner Kritik zu gebrauchen. Freilich blieb der Dichter dabei in dem Wahne besangen, als ob diese den Gährungsprozeß einer neuen Zeit begleitenden Symptome die Krankheit selbst wären, und glaubte daher, daß durch komische Bilder, mit scharfer Satire gewürzt, jene vorübergehenden sittlichen Schäden geheilt werden könnten, während doch die Gesellschaft keiner Wiedergeburt schäden geheilt werden könnten, während doch die Gesellschaft keiner Wiedergeburt schig und die soziale Revolution schon angebrochen war.

Natürlich mußten unter solchen Umständen dem Dichter, als Anhänger der gutenalten Zeit, die Vertreter und Leiter der neuen Richtung ein Dorn im Auge sein. Mit unerbittlicher Schärse versolgte er deshalb den steptischen Euripides, der den Eintritt der neuen Kultur als eine Nothwendigkeit erkannte. Er studirte diesen Gegner dis in die kleinsten Eigenthümlichkeiten und parodirte ihn dann auf das Geistreichste; das attische Publikum aber, das ihm mit seinem tresslichen Gedächtniß für Sprüche und Phrasen der Tragiter auf halbem Wege entgegenkam, hatte

seine Freude an dem drolligen Gegensatz zwischen Inhalt und Form. Was dar Berhältnisdes Aristophanes zu Sokrates betrifft, so sügen wir dem in "den Gelehrter des Alterthums" unter "Sokrates" Gesagten nur das Urtheil Bernhardy'; über die "Wolken" bei: "Hier vernahm man zuerst, aber 23 Jahre vor dem Prozes bes Philosophen, den schweren Borwurf, er glaube keine Götter und versühre di Jugend. Bis in unsere Tage wurde daher dieses Lustspiel als boshaftes Geklätse und unehrliche Posse zurückgewiesen. Wer aber den Aristophanes in de seinen Gruppirung des Patonischen Gastmahls, und zwar in nächster Gesellschades Sokrates selbst wahrnimmt, vermuthet schon, daß nicht einmal dem Verehre des Letzten ein solcher Angriff in ungünstigem Licht erschienen sei; vollends läs der Grundzedanke der "Wolken" keinen Raum für den Verdacht einer persönliche Abneigung, die Hauptsigur ist den Anschauungen der alten Komödie gemäd doppelseitig: sie hat einen historischen Kern, aber als Symbol einen phantastische



Ariftophanes.

Standpunkt, welcher jene thatsächliche Wahrhe überwiegt und verdunkelt. Alle Buge ber leihaften Erscheinung, wiewol nach tomischer Weiverzerrt und vergröbert, erinnern an den wirklichs Sofrates. Dagegen streitet die Zeichnung b Sofratischen Schule mit der Tradition; ihre Lehfabe klingen ebenso fremdartig, wie die praktise Wirksamkeit, welche Sokrates hier zum Verderbber sittlichen und staatlichen Ordnung betreit Allein gerade dieser Widerspruch überzeugt, d= es dem Komiker um Verson und gehässige Do ftellung eines mobibekannten, öffentlichen Chrakters nicht zu thun war; er mochte wol de äußere Wesen des Mannes, soweit daffel 1 jedem Athener offen vor Augen lag, aus tas licher Erfahrung schildern; bingegen ibm feine Philosophie gleich aller schulgerechte

Spekulation verschlossen und selbst unfaßbar. Um so mehr bewundert moben Scharssinn des Dichters, welcher frühzeitig die Bedeutung des Sokratesseinen kritischen Standpunkt und Gegensatzum antiken Staat und zur Geselchaft Althens, seinen Berkehr mit reformirenden Geistern, besonders seinen durck greisenden Einfluß auf die Jugend erkannte. Da nun kein Andrer gewohnt war, in gewöhnlichen Leben, wie sonst Euripides auf dem Theater, offen und ohne Geheimm is mit dem ungelehrten Publikum sich zu besprechen, so hat er ihn nicht nur zum Betreter des modernen Prinzips erwählt, sondern überträgt auch Vieles auf ihn, was is den Tragödien des Euripides und in den Borträgen der Sophisten parador erschien

Ueber die Stellung des Aristophanes zu seinem Zeitalter und dessen Beständniß seinerseits hat in recht treffender Weise Vischer in seiner Aesthetik geschrieben: "Hätte Aristophanes mit seinem großen politischen Humor das volktommene Bewußtsein vereinigt, daß die alten Götter und Sitten in einer neus Gestalt des Lebens, die sich aus dem versinkenden griechischen Staat herausrings muffe, als unendlicher eigener Gehalt des freien Geistes fortleben werden,

hätte er die höchste Form des Humors verwirklicht. So aber ist er selbst getheilt zwischen der Sehnsucht nach der alten substantiellen Einfalt und zwischen der unsendlichen Selbstgewißheit, die der wahre Sinn seiner Komödien ist. Man wirddies bei den meisten Humoristen sinden: sie theilen, als vollkommene Kinder einer Kritischen Zeit, die ganze Selbstgewißheit der freien Bildung, welche die Anhänger des Alten Frivolität zu nennen belieben; da aber diese Selbstgewißheit in der Wasse der oberstächlichen Bildung allerdings wirkliche Frivolität wird, so wersen sie sich diesen gegenüber auf die Sentimentalität des geschichtlichen Jenseits, sie Swärmen für die Biderbigkeit der Altvordern. Kaum sindet man sie aber auf diesem Boden, so drehen sie sich um, gehören der berechtigten Gegenwart und verlachen die alte Einfalt in ihrer Roheit, Härte und Bornirtheit."

Großen Unftog hat bereits im späteren Alterthum und noch mehr bei den ntodernen Lefern die Menge von schmuzigen Börtern und widrigen Bilbern erregt, beren fich Aristophanes nach dem Borangange der andern alten Komiter bediente. Diefe grellen, muthwilligen Farben waren aber gerade dazu bestimmt, Das erftorbene sittliche Gefühl zu weden und als abschreckende Arzenei zu wirken, keineswegs aber einen verführerischen Ribel zu erregen. Dazu kommt, daß das weibliche Geschlecht der alten Romödie fern blieb, wenn freilich auch die Rnaben mit diefer oft übel duftenden Roft bekannt gemacht wurden. In benjenigen Studen, welche vorzugsweise das Privatleben und namentlich die große Verderbnif des weiblichen Geschlechts behandelten, erreichte die Obscönität den höchsten Grad und mit Recht wird deshalb der Dichter von Goethe "der ungezogene Liebling der Grazien" genannt. Gine ftrenge Organisation des Plans und überhaupt eine Praffe Ordnung sucht man in den Lustspielen des Aristophanes ebenso um: fonst wie eine genaue Zeichnung der Charaktere. Das ganze Gewebe des dramatischen Spiels ist locker, durchsichtig und willfürlich, und die Zuschauer waren Benothigt, bem Dichter in allen feinen phantastischen Bendungen und Sprüngen nachzugeben und fich in seine unglaublichen Illusionen zu schicken. Dabei zeigt Rich das schöpferische Talent des Meisters in der Handhabung der Sprache und des Stils, indem er trot der Erfindsamkeit und Rühnheit in der Wortbildung sich To zu beherrschen verstand, daß er als reinstes Muster des attischen Dialektes gilt.

In alter Zeit legte man Aristophanes bis 54 Dramen bei. Jeht gelten nur 43, nach strengerer Ansicht sogar blos 37 für echt. Bon den verlorenen Stücken sind noch gegen 700 Fragmente vorhanden. Die erhaltenen 10 Komödien umsfassen 37 Lebensjahre des Dichters und sind solgende: 1) die "Acharner" (425), Preisstück; 2) die "Kitter" (424), ebensalls mit dem Preise geskrönt; 3) die "Wolken" (423), ohne Glück aufgeführt und später noch einmal überarbeitet; 4) die "Wespen" (422) erhielten den zweiten Preis und geißelten die Prozessucht; 5) der "Friede" (421), mit dem zweiten Preise geehrt; ebenso 6) die "Vögel" (414); 7) "Lhsistrata" (411); 8) die "Thesmophorienseier" (408); 9) die "Frösche" (405) brachten dem Dichter den ersten Preis und einen Olivenkranz; 10) die "Frauenherr= schaft" (392); 11) "Plutos" (388).

Die erfte Drudausgabe (ohne Nr. 8 u. 10) erfchien 1498 bei Albus in Benedig.



Demofthenes fpricht gegen Bhilipp von Matedonien.

#### XV.

# Demosthenes.\*)

(384-822.)

Dem edelsten und gewaltigsten Redner Athens und ganz Griechenlands wandte das launische Glück in seiner Jugendzeit beharrlich den Rücken. Zunächt tras ihn das traurige Schicksal, daß er als Knabe von sieben Jahren seinen Bater De most henes, einen reichen Fabrikherrn aus dem Gau Bäania, verlor. Ueber die letzten Augendlicke desselben erzählt der Redner selbst Folgendes: "Als mein Bater bemerkte, daß er von seiner Krankheit schwerlich wieder auskommen würde, ließ er die drei Bormünder zu sich kommen (es waren Aphobos, seiner Schwester Sohn, Demophon, seines Bruders Sohn, und Therippides, ein alter Gawgenosse und Freund), ließ Demon, seinen Bruder, sich zu ihnen sehen, und legte und ser meint seine Mutter Kleobule und seine damals sünsighrige Schwester) in ihre Hände, indem er uns ein wohl zu bewahrendes Pfand nannte, wobei er meiner Schwester den Demophon bestimmte und sie mit einer sogleich 3<sup>u</sup>

<sup>\*)</sup> Bergl. bas über biefe Biographie in ber Borrebe Gesagte.

aablenden Mitgift von 2 Talenten (9430 Mart) ihm verlobte. Mich überlieferte er ber Obbut Aller gemeinschaftlich mit ber übrigen hinterlaffenschaft und traf bie Bestimmung, daß bas Saus vermiethet und mein Bermögen mir erhalten werben follte, und übergab zugleich bem Therippides 70 Minen (5500 M.) und bem Aphobos meine Mutter, Die er ihm verlobte, und dazu 80 Minen, fo wie er auch mich bem Demophon auf die Rniee fette." Bas die dem Therippides gegebenen 70 Minen betrifft und überhaupt die gange Bobe bes Bermogens, fo wollen wir ebenfalls Demosthenes felbst barüber boren. Er fagt nämlich in ber erften Rebe gegen ben genannten Aphobos: "Demosthenes, mein Bater, binter= ließ ein Bermögen von fast 14 Talenten (66,000 M.) und außerdem noch unserer Rutter Mitgift im Betrage von 50 Minen. Dem Therippides gab er, damit berfelbe nicht aus Geldgier Etwas von meinen Angelegenheiten schlecht verwalten möchte, ben Genug ber Binsen von 70 Minen für die gange Beit meiner Unmundigkeit. - Mein Bater hinterließ aber zwei Fabrifen, die beide nicht un= bedeutenden Gewerben angehörten, zweiunddreißig bis dreiunddreißig Stahl-Mingenarbeiter, von benen (fie maren Stlaven) ein Theil je fünf oder feche Rinen (391-472 M.) und die Uebrigen wenigstens nicht niedriger als brei Rinen Jeber anzuschlagen waren, aus welchen er jährlich 30 Minen als reinen Gewinn jog. Ferner befag er zwanzig Rubebettstellmacher, welche Jemand an meinen Bater für 40 Minen als Pfand überlaffen hatte, und welche 12 Minen winen Gewinn jährlich abwarfen. An baarem Gelbe hinterließ er ungefähr ein Talent, das zum Zinsfuß einer Drachme (78 Bfennige monatlich von 1 Mine ober 783/5 Mark, also 120/0) ausgeliehen war, welches Kapital dann jährlich mehr als 7 Minen Binfen trug. Außerdem hinterließ er Elfenbein und Gifen, das verarbeitet wurde, und Holz zu Bettstellen, gegen 80 Minen an Werth, und ferner Gallapfel und Erz, fur 70 Minen eingekauft, und ein haus, 3000 Drach= men (2357 M.) werth. Hierzu tamen hausgerathe, Gefage, goldenes Gefchirr, Rleidungsstücke und ber Schmuck meiner Mutter, zusammen 10,000 Drachmen an Berth, und Silber, im Betrage von 8000 Drachmen." Außerdem hatte er in Bedjelbanten und Bodmereigeschäften gegen 12,000 Drachmen angelegt."

Aber wie stark hatte sich der gutmüthige Erblasser in seinen nächsten Blutsverwandten getäuscht! Die ungetreuen Haushalter sielen in gewissenloser Eintracht über die Hinterlassenschaft her und behandelten sie mit der größten Frechheit
als gute Beute. Apphobos z. B. bemächtigte sich des Hauses und machte den Haustath, selbst den goldenen Schmuck der Wittwe, zu Gelde, um die ihm versprochene
Mitgist von 80 Minen herauszuschlagen. Dennoch siel es ihm nicht ein, die Kleobule zu heirathen; ja, er vorenthielt sogar unter nichtigen Vorwänden der Familie
den Unterhalt! So wurde denn das gesammte Erbe verschleudert und unterschlagen,
und anstatt daß sich das Vermögen bei gewissenhafter Verwaltung in den Jahren der
Vormundschaft hätte verdoppeln können, berechneten die drei Schurken nach zehn
Jahren nur 70 Minen (5500 M.), also den zwölsten Theil, als Rest; ja, Aphobos
bezeichnete noch den jungen Demosthenes als seinen Schuldner!

Die Erziehung des schwächlichen und kränklichen Knaben wurde natürlich durch das bittere Geschick der Familie beeinträchtigt. Wenn freilich Plutarch sagt, er sei infolge der Knickerei seiner Vormünder ganz ohne Schulunterricht ausgewachsen.

fo wird dies icon dadurch widerlegt, daß er felbst erwähnt, jene hatten fei Lehrern bas honorar vorenthalten. In feiner Rede "über ben Rrang" tomi aber auch die Worte vor : "In meiner Jugend besuchte ich die mir gebührenden Sch anstalten und hatte soviel, als man haben muß, um nicht aus Mangel auf Abn zu gerathen." Seine Mutter, die aus der Che des verbannten Atheners Gylon einer angesehenen Griechin aus ber heutigen Rrim stammte (weshalb auch Aeschi bem Demosthenes später den Matel barbarischer Bertunft anhängen wollte) h ihren Sohn ängstlich von allen turnerischen Uebungen und Anstrengungen fern 1 zog ihm dadurch den Spinnamen Batalos ober Beichling zu, der ihm fein gan Leben hindurch anhaftete. Defto mehr icheinen fich die geistigen Kräfte bes Knal entwickelt zu haben, und balb suchte er sich auch die über den gewöhnlichen Unt richt hinausgebenden Facher anzueignen. Mehrere alte Schriftsteller, unter ibr auch Cicero, haben Demofthenes zu einem Schüler Blaton's gemacht. In freur lichem perfonlichen Berkehr mogen auch wol die beiden großen Manner geftant baben: das Verbaltnif des Redners zum Philosophen, als Schülers, beschränktes aber höchstens auf eine Nacheiferung in Bezug auf den hohen Stil und den habenen Gedankenschwung der Rede, mahrend der lediglich auf die Gegenwart richtete politische Standpunkt des edlen Patrioten zu grell abstach von dem 3b lismus Platon's und beffen Theorie eines Zukunftstaates.

Der heranreifende Jüngling wird bald es für seine Pflicht erkannt und Nothwendigkeit eingesehen haben, einst bas seiner Familie geraubte Bermögen rud zu fordern. Da nun aber das attifche Gefet verlangte, daß Jeder feine Sc personlich vor Gericht führte, so mußte er natürlich vor Allem darnach streben, Die zu diesem Zwede erforderliche rednerische Fertigkeit anzueignen. Man hat t balb nicht nöthig, wie Plutarch und Gellius erzählen, seine Neigung zur Ber famteit einer fpeziellen außeren Beranlaffung jugufchreiben. Dieje mar nach erfter jo beschaffen: "Als der Redner Kallistratos in dem Prozeg wegen der Stadt Oro! auftreten wollte, herrschte große Spannung in der Stadt, theils wegen der Bem bes damals in der Blute feines Ruhms ftebenden Redners, theils wegen Handels felbst, der viel von sich reden machte. Als nun Demosthenes borte, i Die Schüler sammt ihren Hofmeistern ber gerichtlichen Berhandlung beimohi wollten, so bat er seinen Hofmeister inständig, ihn auch zum Buhören binzuführ Diefer, ber mit ben öffentlichen Aufsehern ber Gerichtshofe bekannt mar, r schaffte bem Knaben einen guten Plat, von wo er unbemertt alle Reben mit hören konnte. Da nun Kallistratos Erfolg hatte und außerordentliche Bewun rung fand, fo pries ihn Demosthenes bei sich gludlich wegen bes Ruhmes, int er fah, wie jener von der Menge nach Hause geleitet und beglückwünscht mur noch mehr aber staunte er über die Macht ber Rede, die Alles zu bezwingen i fich fügfam zu machen vermochte. Und beshalb fette er die übrigen Wiffenschaf und jugendlichen Beschäftigungen bei Seite und warf fich mit Gifer auf die Re übungen, um einst felbst ein Redner zu werden." Uebrigens mare er auch gu Beit, mo Rallistratos in jenem Brozesse auftrat, nämlich 366 v. Chr., kein Rn mehr gemesen.

Einige Nachrichten nennen den berühmten Ifofrates unter seinen Lehre Doch scheint fich bas, was er von diesem Meister der geseilten Brunkrede lerr

auf die Benutung von dessen geschriebener "Anweisung über die Redekunst" beschränkt zu haben. Gegen ein persönliches Schülerverhältniß zu ihm spricht schon die freilich schlecht verdürzte Anekdete, Demosthenes habe anstatt der 1000 Drachmen (786 M.), die Jokrates für den rhetorischen Kursus nahm, nur 200 bieten können und sei deshalb von diesem barsch zurückgewiesen worden. Dagegen ist es sicher, daß der praktischere Is äos sein Lehrer gewesen ist; ja, man möchte geneigt sein, selbst der Ueberlieserung Glauben zu schenken, daß dieser Rhetor um den hohen Preis von 10,000 Drachmen sich ein Jahr lang aussichließlich der Bildung des Demosshenes gewidmet habe, da ihn ja die Aussicht auf Berurtheilung der Bormünder sicher stellte. Unter den Schriftstellern, die der Jüngling mit Borliebe studirte, stand Thukydides obenan. Seine Geschichte des peloponnesischen Kriegs soll er achts mal abgeschrieben und auswendig gewußt haben.

Endlich, im Jahre 366, erfolgte seine Mündigsprechung. Aber der junge Mann, dem das Leben von früher Jugend an so viel Bitteres gebracht, ja, seine Jugend geraubt hatte, vermochte nur trüben Blicks der Zukunft entgegenzuschauen. Zwar reichte er selbst kurze Zeit darauf seine Klage gegen den unverschämtesten seiner Berwandten, Aphobos, beim Archon ein. Für den Fall aber, daßdieser frei gesprochen wurde, war er gezwungen, ein Sechstheil der Klagesumme, also 10,000 Drachmen, als Strase zu erlegen. Außerdem lastete noch die Berzbindlichkeit auf ihm, seiner Schwester eine anständige Ausstattung zu schaffen, und endlich verlangte auch der Staat kostspielige Leistungen von ihm, als dem Sohne

eines wohlhabenden Mannes.

Trot aller Winkelzuge und Ranke des Aphobos wurde berselbe endlich vom Gerichte zu einem Schabenersat von 10 Talenten (47,152 M.) verurtheilt. Aber es war eben weder von ihm noch von seinen Genossen Etwas herauszube= tommen. Der Spruch der Richter blieb unvollzogen und die Angeklagten verwidelten Demofthenes in immer neue, ärgerliche Sandel und zogen ihm die Feind= haft mächtiger Helfershelfer, wie des unverschämten Meibias, auf den Hals, fo daß ihm schließlich nichts übrig blieb, als auf die Wiedererstattung des Raubes gang zu verzichten. Die Erfahrungen, welche er bisher im Leben gemacht hatte, waren berb und niederschlagend; aber, weit entfernt sein Berg berselben gemeinen Gelbstjucht zuzuführen, unter der er soviel gelitten hatte, erfüllten sie ihn mit brennendem haffe gegen Schlechtigkeit und Unrecht, bereicherten feine Menschentenntnig und gaben feinem Charatter fruh ichon Selbständigkeit und Festigkeit. Bon allen Mitteln entblößt, sah sich Demosthenes genöthigt, sein Talent und seine Renntnisse in Geld umzuseten. Da nämlich die Prozessirenden in Athen oft genug nicht im Stande waren, einen zwedentsprechenden Bortrag vor Gericht fich aufzuleten oder aus dem Stegreif zu halten, so wendeten fie fich an fachkundige Leute, belche ihnen Rlagen und Bertheidigungereden fertigten, die fie dann auswendig lernten und vor Gericht hersagten. Bei der Prozeffucht der Athener mar bas Ge-Gaft eines Schriftstellers der Art ziemlich einträglich und auch Demosthenes Beint sein ganzes Bermögen sich auf diesem Wege erworben zu haben. Und bern auch diese auf Erwerb gerichtete Thätigkeit zum Borwurfe dienen konnte, gewann ein tüchtiger Logograph auch leicht großen Ruf und das Bertrauen feirer Mitbürger.

Der talentvolleund fleißige Demosthenes erhob sich lange vor Tagesanbruct vom Lager und seine Gegner spotteten nicht umsonst über den Lampengeruch seine Reben. Plutarch erzählt, daß er sogar die von Anderen gehörten Reden zu Hauwieder erwog und durchnahm. Die Berdächtigungen seines bitteren Feinde Aeschines, daß er gegen seine Freunde geschrieben habe und selbst die für deine Bartei versaste Rede an die andere verrathen, sallen bei der niedrigen Ginnung ihres Urhebers wenig ins Gewicht.

٠i

e

Bald trieb aber ber Ehraeis ben jungen Mann weiter auf der eingeschlagen Bahn. Zwar mar er auch icon mehrere Male als Beiftand Anderer vor Geric mit turgen Reden aufgetreten; ber Schritt von der Gerichtsichrante gur Rebnbühne war aber ein febr schwieriger. Vor dem beweglichen, reizbaren, spottsüchtigen, feinfühligen und durch ausgezeichnete Redner und Schauspieler verwöhnten Botte zu fprechen erforderte nicht allein viel Muth und Uebung, sondern auch bedeuten de förperliche Rraft. Demosthenes batte nun aber gerade eine ichwache Stimme, turz en Athem, eine schwere Bunge (besonders für die richtige Aussprache bes R). Außerdem war seine Haltung und sein Geberdenspiel ungeschickt, und die buntscheckiere, gewaltige Versammlung des Volts ichuchterte ihn ein. Rein Wunder also no ar es, daß er das erfte und zweite Mal, wo er es magte, die Rednerbuhne zu besteige n, von Gelächter und Lärm unterbrochen wurde und endlich abtreten mußte. Pluta 🕶 ch erzählt. Demosthenes habe hierauf die Bolksversammlungen gemieden und fei in seiner Muthlosigkeit von einem alten Manne, Namens Gunomos, getab elt worden, daß er so bald fich aufgabe, mahrend seine Rednergabe boch der bes Berikles nahe kame, daß er sich vom Bolke einschüchtern ließe und feine Rraft nicht durch forperliche Uebungen zu ftarten fuche. Darauf habe er fich wieder ermannt und nochmals einen Bersuch gewagt, der jedoch ebenso fehlschlug wie Der erfte. Dieses Mal foll ihn der Schauspieler Sathros darauf hingewiesen. Daß ohne guten Bortrag der beften rhetorischen Arbeit der Erfolg fehlen muffe, urib ihn burch Beispiel und Rathichlage unterftutt haben, wie ja überhaupt bama 18 große Schauspieler als Meister und Vorbilder der forperlichen Beredsamkeit galten Und nun begann Demosthenes durch außerordentliche Muhe, Geduld. und Be harrlichkeit das Fehlende nachzuholen. Ueber feine Uebungen fcreibt Cicero im Buche "Ueber den Redner": "Während Demosthenes fo stammelte, daß er gerate den ersten Buchstaben der Runft, der er fich befleifigte, nicht aussprechen tonn te, brachte er es durch Uebung so weit, daß Niemand verständlicher als er sprach; und während ferner sein Athem zu turz war, tam er durch Anfichalten ber Luft so weit, daß in einer einzigen Beriode je zwei Anschwellungen und Dampfungen ber Stimme vorkamen. Ja, nad ber Ueberlieferung nahm er Steinchen in den Mund und pflegte dann mit lauter Stimme viele Zeilen in einem Athem auszusprechen und zwar nicht ftebend, sondern spazierend und fteil bergauf ichreitend."

Andere Nachrichten übertreiben die Konsequenz des Kedners ins Abenteuerliche. So zeigte man noch zu Plutarch's Zeit in Athen einen Keller, worin er zwei bis drei Monate sich aufgehalten haben solle, ohne jemals auszugehen; ja, um dies überhaupt gar nicht thun zu können, soll er sich die Hälfte des Kopses haben tahl scheren lassen!

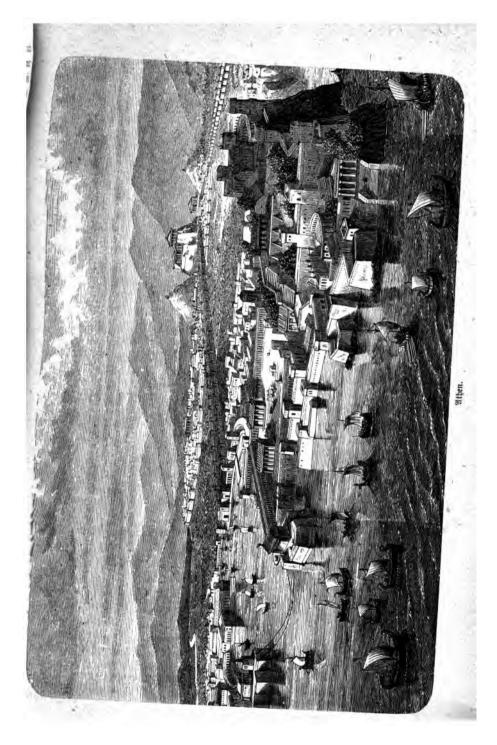

Ebendaselbst hatte er, wie man sagte, einen großen Spiegel, vor dem er sich übte, und da er die üble Gewohnheit besaß, die eine Schulter beim Sprechen in die Höhe zu ziehen, so besestigte er über derselben an der Decke ein Schwert, das ihn stach, so oft er mit der Schulter zuckte! Glaublicher dagegen erscheint es, daß er hinaus ging an den Strand und in das brausende Meer hinein sprach, um seine Besangenheit der unruhigen Bolksmenge gegenüber zu verlieren.

Durch so unsägliche Unstrengungen gelang es ihm endlich, sich ben vollendeten Bortrag anzueignen, welchen seine Zeitgenoffen bewunderten, von deffen Gewalt

wir aber uns taum eine flare Borftellung zu machen vermögen.

Bum ersten Mal griff Demosthenes in die Berathungen bes Bolfes wieder ein, als er ungefähr dreißig Jahre alt fein mochte. Die politische Lage des Staats war damals teine glanzvolle. Denn nach der tiefen Demuthigung, Die ihm burch ben Ausgang des veloponnesischen Rriegs widersahren mar, hatte fich zwar Athen wieder erholt und die Rämpfe zwischen Sparta und Theben flug benutt, um seine Seeherrschaft wieder berguftellen. Allein fein Ansehen mar durch ben ungludlichen Musgang bes Bundesgenoffentrieges wieder tief gesunken. Da jener aber durch die Drohungen des Königs Artarerres Ochos herbeigeführt worden mar, so lebte Athen in Spannung mit Versien, und als die Radricht von großen verfischen Ruftungen eintraf, die gegen Aegypten und Phönikien gerichtet maren, vermuthete man in Athen eine Erneuerung bes Zuges gegen Griechenland, und die politischen Beißsporne hatten am liebsten sofort dem Groftonig den Rrieg erklart. Da trat benn Demosthenes auf und rieth zuerst und allein zu einer bewaffneten Defensive, indem er zu diesem Zwecke eine neue Rlasseneintheilung vorschlug. Mit eben solcher Mäßigung und Vorsicht empfahl er im Jahre 152, als im Streite zwischen Sparta und Megalopolis die Meinungen der Staatsmänner binfictlich der Unterstützung einer oder der andern Bartei getheilt waren, die Megalopolitaner zu schützen, ohne es mit ben Spartanern gang zu verderben. Er that dies, damit nicht die Keinde Sparta's im Beloponnese sich nach einer anderen Sulfe umsehen follten, mas hinterdrein auch wirklich geschah. Es war dies bekanntlich der ge fährlichste Keind Athens und der griechischen Freiheit, der König Philipp von Makedonien, welcher, mit hobem Feldberrntalent außerordentlichen politischen Scharfblid verbindend und wohl wiffend; dag er durch robe Gewalt leicht einen Bund aller Hellenen gegen fich ins Leben rufen wurde, fich Unfange mit den fleinften Bortheilen begnügte, nach jedem Schritte einen halben gurudtrat, fich überall durch Bestechung Anhänger gewann und so allmählich sein Net von einer Land ichaft zur andern weiter fpann. In demfelben Jahre hatte er fich in den dritten heiligen Krieg gemischt und die phokischen Soldner unter Onomarchos zu Baaren getrieben. Schon war er in Begriff, von Thessalien aus in Phofis einzuruden als die Athener endlich, aus ihrer Rube aufgeschreckt, eine Flotte und ein Landheer nach dem Thermopylen schickten und ihm den Bag schlossen. Er kehrte um uxil verlegte nun den Schauplat seiner Thaten weit nach Norden, nach Thrakien Aber auch dort bedrohte er wieder Athen, das erst wenige Jahre vorher der Rufte feinen früheren Besit und Ginfluß berzustellen versucht hatte. Er mifc fich in die Streitigkeiten ber thrakischen Rursten unter einander zu seinem Borth und gefährdete die chalkidische Halbinsel und das mit Athen befreundete Olyn =

demosthenes, der icon ein Sahr zuvor (352) in der Rede gegen Aristofrates auf die i Thrakien einzuschlagende Bolitik bingedeutet batte, bielt im Frühighr barauf eine erfte Philippische Rebe. Er wies barin die Nothwendigkeit bes Rrieges mit Nakebonien nach, geißelte aber zugleich bie Sorglofigkeit und politische Schlaffheit einer Landsleute. Die Energie und patriotische Begeisterung berselben batte burch m peloponnesischen Krieg einen harten Stoß erlitten. Das Streben, ben geuntenen Boblstand wieder zu heben, hatte bei ben Burgern bas Interesse am Besammtwohl und die in republifanischen Staaten nothwendige Bingebung und Opferwilligkeit bes Ginzelnen in ben hintergrund gedrangt und an Stelle biefer Lugenden den Egoismus und die Genuffucht groß wachsen lassen. Unbotmäßigen and beuteluftigen Langknechten fiel jest die Bertheidigung des Baterlandes anheim, and die Ueberschuffe ber Staatseinfünfte murben nicht mehr zu Rriegszwecken vervendet, fondern zu Vergnügungen des Volles an den öffentlichen Festen vergeudet. Aber auch die Staatsmänner, welche damals am Staatsruder faken, namentlich Bubulos, begunftigten mehr biese gefährlichen Reigungen ber entarteten Demotratie, als daß sie denselben wehrten. Die Rede des Demosthenes gegen Philipp verhallte daher gegenüber dem allgemeinen Ruf nach Frieden um jeden Preis.

Dagegen widersette fich Demosthenes, und zwar ebenso vergeblich, der Expedition nach Euböa, wo er 357 felbst mit im Felde gegen die Thebaner gestanden hatte. Die Armee zog im Jahre 350 nach der Insel, gerieth aber schließlich trot mfänglicher Erfolge großentheils in die Gefangenschaft der Feinde. Unterdessen satte Demosthenes bitter von dem neu erwachten Hasse des übermüthigen Meidias p leiden, der ben Feldzug gerade am eifrigsten befürwortet hatte. Demosthenes hatte reiwillig die Ausstattung des tragischen Chors für die großen Dionysien über-10mmen und Meidias suchte ihm in diesem mit großen Kosten verbundenen Umte uf jede Weise Hindernisse und Unannehmlickkeiten zu bereiten. Er strebte die Befreiung der Choreuten vom Kriegsdienste zu hintertreiben, bemühte sich, den von Demosthenes bestellten goldenen Kranz und deffen Festanzug in den Werkstätten u vernichten, verführte ben Chormeister durch Bestechung zu Nachlässigfeit im Sinuben, bestach auch die Rampfrichter und setzte allen seinen Gemeinheiten, wozu uch ein in Abwesenheit bes Demosthenes verübter hausfriedensbruch gehörte, da= urch die Krone auf, daß er dem Choregen bei dem Feste selbst öffentlich ins Geicht schlug. Hierauf reichte Demosthenes eine Rlage gegen den Beleidiger ein. Der Rechtsgang wurde aber burch den Ginfluß des mit Meibias befreundeten ubulos und dessen Partei aufgehalten, so daß er endlich, mude der Chikanen, in inen Bergleich willigte. Die ihm dabei vom Gegner gezahlten 3000 Drachmen ird er als Zeichen für bas Eingeständnig ber Schuld nicht ausgeschlagen haben.

Nach dem verunglückten Zuge nach Euböa sette es der Günstling des olkes Eubulos sogar durch, daß durch ein förmliches Gesetz jeder Antrag if Berwendung der Festvergnügungsgelder zu Kriegszwecken verpönt ward. alb genug aber sollte ein neuer Schrecken die sorglosen Athener aus ihrer icherbeit emporrütteln.

Zwar hatte Philipp nach der 352 stattgesundenen Annäherung zwischen Ihnth und Athen den Angriff auf Chalkidike aufgegeben und war nach Myrien Bogen. Allein 340 war er zurückgekehrt und wieder in die Halbinsel eingesallen.

Nun wendeten sich die Olynthier mit einem Hülfsgesuch an Ath Demosthenes besurwortete dasselbe in seiner ersten olynthischen Rede Bündniß kam auch wirklich zu Stande; aber man begnügte sich in Athen dar Söldnerhauptmann Chares mit geringen Mitteln nach dem Norden zu lassen. Da der erwartete Ersolg ausblieb, schob die Friedenspartei dies Uebermacht des Feindes und hätte am liebsten dem Bolke von weiterer Bethiam Kriege abgeredet. Allein Demosthenes zeigte in zwei anderen Reden, daß Absendung eines Bürgerheeres und bedeutende Geldopfer einen wirklichen schaffen könnten, und da Philipp die Städte der Halbinsel mit surchtbarer Schn eroberte, die Olynthier besiegte und endlich belagerte, wurde zuletzt ein star!



Demoftbenes.

Milizen bestehendes Heer von abgeschickt. Es kam aber zi bereits im August 348 war durch Verrath gefallen und ben gleich gemacht worden.

Jest erft erwachten err forgniffe in den Bergen ber ath Staatsmänner. Es wurden & an alle griechischen Staaten abg um die gange Nation wider Mal in Waffen zu bringen. Aber I rührte die Band. Demofther unterbeffen in ben Senat ge war, beantragte, daß die thi Ruftenftäbte mit Befatungen! würden, weil Philipp in be Krieg führte. Dies gefcha' aber die Athener waren des lichen und foftspieligen Rampf und als Philipp feine ichon n Falle Dlynthe gemachten fri Anerbietungen wiederholte, die Regierung und das Bolt : trag des Philofrates, den ( unterftütte, 10 Befandte me

Friedens an Philipp zu schiefen. Bu diesen gehörte auch Demosthen außer Philokrates der talentvolle, von niedrigem Stande durch kries Berdienst, durch die Gunst des Eubulos und durch sein klangvolles organ emporgestiegene Aeschines, bald des Demosthenes bitterster Fei Gegner. Im Jahre 346 sah Demosthenes zum ersten Male dem gefä Feinde seines Baterlands ins Auge. Aeschines will mit seiner glänzenden samkeit vor dem Könige Furore gemacht haben, während Demosthenes ver sei. Richtiger ist aber wahrscheinlich, was wir bei Plutarch über die Beg lesen: "Beil Demosthenes bei jeder Gelegenheit die Athener in Furcht se wider Philipp ausreizte, so war auch bei diesem am meisten die Rede v

Und als Demosthenes als Gesandter nach Makedonien gekommen war, hörte wol Bhilipp Alle an, erwiederte aber mit ber größten Sorgfalt auf bas von ienem Gesprochene. Er überhäufte aber ben Demoftbenes nicht mit folden Beweisen von Ehre und Wohlwollen, wie die anderen Gesandten, sondern suchte mehr Aeschines und Philokrates zu gewinnen. Als infolge beffen jene ben Ronig lobten, ale ben bochften Redner, ben iconften Mann und ben beften Beder, fo antwortete er fpottend, bas erfte Lob gebühre einem Sophisten, bas weite einem Beibe, das britte einem Schlemmer, aber teines davon einem Ronige." Der geldgierige Philofrates liek fich icon bamals burch Geichente für bas matedonische Interesse gewinnen. Aeschines begann wenigstens von da ab den Lobredner und Anhänger Bhilipp's zu fpielen. Nach der Burudfunft der 10 Befandten. welche einen Brief voll ichoner Worte mitbrachten, erschienen Bevollmächtigte des Ronigs, um den Frieden zu schließen. Philotrates entwarf benfelben, und, obgleich von Demoftbenes icharf angegriffen, gingen die Bestimmungen bieses von Cubulos und Acidines bagegen warm empfohlenen Instruments bei der Boltsverjammlung burch, welche auf Anerkennung best gegenwärtigen Besitzstandes lauteten und dadurch für Makedonien wegen der Groberungen in Thrakien aukerordentlich gunftig maren. Die königlichen Gesandten nahmen ben Gid über ben Frieden von den athenischen Behörden entgegen und die erwähnten 10 athenischen Befandten gingen wieder nach Norden ab, um Philipp's Schwur zu empfangen. Demosthenes trieb vergebens seine Rollegen zur Gile an und verlangte umsonst, man folle zu Schiffe birekt dahin geben, wo Philipp sich befinden wurde. Die Gesandtichaft reiste gemächlich zu Lande nach ber makedonischen Hauptstadt Bella, und obaleich fie dort hörten, daß der König seit dem Frühjahre wieder in Thrafien eingerudt ware, jo warteten fie volle sieben Wochen auf die in der Mitte des Commers erfolgende Rudtehr, ohne sich viel darum zu fümmern, daß die Eroberungen Philipp's, die fich bis an die Bropontis erstreckten, jum .. gegenwärtigen Befit gerechnet werden wurden! Außer ihnen trafen auch noch Gefandte der Spartaner, Thebaner, Thessaler und Phokier in Bella ein. Als nach der Rudfehr Philipp's die Audien, der athenischen Gefandtschaft stattfand, forderte Demosthenes die Rudgabe der nach dem Friedensschlusse zu Athen eroberten Blate und die bereits von den makedonischen Unterhändlern verweigerte Aufnahme der athenischen Berbundeten, namentlich des thrakischen Fürsten Rersobleptes, der halier und Phokier in den Friedenstraktat. Seine Bemühungen waren jedoch vergeblich. Aber als Aeschines ben Rönig bat, ben Streit über bas belphische Beiligthum ju ichlichten, legte er Brotest ein, ebenso wie er alle Geschenke von Seiten bes Königs ablehnte und ihn bat, diese Summen auf die Loskaufung athenischer Rriegsgefangenen in Makedonien zu verwenden, worauf Philipp alle unentgeltlich jurudzuschicken versprach. Dann bat ber Ronig die Gesandten, ibn nach Theffalien zu begleiten, wohin er mit Heeresmacht aufbrach, und erst bort leistete er zu Phera den Friedenseid, nahm aber ausdrücklich die Phofier aus.

Als die Gesandten mit einem Entschuldigungsschreiben Philipp's nach Athen durückgekommen waren, erstattete Demosthenes im Rathe Bericht und sorderte die sofortige Sicherung des Thermophlenpasses. Was die Gegner, besonders Aeschines, iur Bethörung des Volkes dagegen vorbrachten, erzählt er selbst in der meiten

Philippischen Rebe, wo es heißt: "Es wäre nun billig, athenische Männer, die Ueberbringer der Versprechungen, unter denen ihr bewogen worden seid, den Frieden zu schließen, vorzusordern. Denn weder ich selbst würde mich der Gesandtschaft unterzogen, noch ihr, wie ich weiß, Krieg zu führen ausgehört haben, wenn ihr geglaubt hättet, daß Philippos nach Erlangung des Friedens so handeln würde. Aber davon war das, was damals gesagt wurde, weit entsernt. Auch wieder Andere sollte man vorsordern. Wen? Diejenigen, welche, als ich nach bereits geschlossenem Frieden bei der Rücksehr von der zweiten Gesandtschaft zu Abnahme der Eide es merkte, daß der Staat betrogen werde, und dies voraussagte, Götter und Menschen deshalb zu Zeugen anrief und nicht zulassen wollte, daß man die Thermopplen und die Phoker Preis gäbe, welche da sagten, daß ich als ein Wassertrinker natürlich ein mürrischer und verdrießlicher Mensch sei; Philipp aber werde, sobald er durch die Kässe gerückt sei, nach eurem Wunsche thun, werde



Mefchines.

Thespiä und Platää befestigen, dem Uebermuthe der Thebaner steuern, den Chersonnes auf seine Kosten durchstechen lassen und euch Euböa und Oropos sur Amphipolis zurückgeben. Denn daß dies Alles hier auf der Rednerbühne gesprochen wurde, daran erinnert ihr euch gewiß, obschon ihr kein starkes Gedächtniß für Die habt, welche euch Unrecht zusügen. Und das Schimpslichste von Allem ist, daß ihr auch eure Nachtommen auf dies Hossmungen hin zu eben demselben Frieden durch einen Beschluß verpflichtet habt; so gänzlich wurdet ihr bethört."

Die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten. Was Demosthenes gefürchtet hatte, geschah: Philipp rückte in Phokis ein und unterwarf fast ohne Schwertstreich das ganze Land. Mit Beihülfe

des Amphikthonenrathes vernichtete er dann die politische Selbständigkeit der Phoker und ließ sich deren zwei Stimmen, als "dem Retter des Heiligthums". übertragen.

Die politischen Parteiverhältnisse in Athen hatten seit den Friedensunterhandlungen eine wichtige Umwandlung erlitten. Zu der Friedenspartei, die den Staat regierte, hatte sich eine durch makedonisches Gold erkauste Faktion gesellt, die sich das Ziel vorsteckte, ihre Vaterstadt dem König Philipp in die Hände zu spielen, und an deren Spize Philokrates und Aeschines standen. Die kleine Schar der Patrioten (Lykurgos, Hypereides, Hoegesippos, Polyeuktos, Diophantos) sammelte sich um den edeln Demosthenes und begann den aussichtslosen, verzweiselten Kampf gegen den Nationalseind. Ihr Führer leuchtete Allen voran durch seine heilige Begeisterung, seinen ernsten und sesten Willen, seine klare und zündende Rede. Soll doch selbst Philipp, als er eine Abschrift der von Demosthenes gegen ihn gehaltenen Reden gelesen hatte, ausgerusen haben: "Hätte ich den Mann reden hören, ich selbst hätte für den Krieg gegen mich gestimmt!"

Als die Rachricht vom Herannahen Philipp's in Athen eintraf, schreckte as leichtsinnige Bolt boch aus feiner Rube empor. Es murden fofort Berbeibigungemagregeln getroffen und die pythischen Festspiele unbeschickt gelassen. Als aber ber Ronig brobend bie Anerkennung feiner Mitgliebschaft im Bunde ber Amphittyonen durch Gefandte forderte, da rieth Demosthenes bem aufgeregten Bolle zum Frieden und zur Nachgiebigfeit, weil Athens politische Stellung eine gang isolirte mar. Doch benutte die Aftionspartei den Umschwung der Boltsstimmung, um gegen die Häupter der Landesverräther vorzugeben. Philotrates murde verbannt: Aefdines, von Demosthenes wegen betrügerischer Besandtichaft belangt, entging nur mit Mube der Berurtbeilung. hierauf richtete Demoftbenes fein Augenmert auf den Peloponnes, wo sich Philipp in die Streitigkeiten ber Staaten mischte und die Argiver, Arkabier und Meffenier gegen Sparta in Schut nahm. Er ging felbft wieder mit einer Befandtichaft nach dem Belovonnese, um zu vermitteln und zu bekehren. Mit lautem Beifall nahmen die Verblendeten seine Worte auf; aber wie gewöhnlich, der Sak gegen den Rachbar überwog den Argwohn gegen den Fremden. Als aber Philipp sogar sich in Athen über Berleumdung beschweren ließ, fertigte Demosthenes burch die zweite Philippische Rede diese Borwurfe ab. Der faule Friede wurde endlich durch Berwidelungen in Thrakien, Die zu wirklichen Keindseligkeiten führten, gebrochen, worauf Demosthenes durch die gewaltige britte Philippische Rede die Athener zu den Waffen rief und ein Bundnig amischen seiner Vaterstadt und Byzang, Guboa, Korinth, Megara, Achaia und Akarnanien zu Stande brachte. Der mirkliche Krieg entbrannte um den Besit von Berinthos und Buzanz, die beide von Athen unterstütt und von Philipp vergebens belagert murden.

Bahrend Dieser Zeit, um 340, ftand Demosthenes auf dem Sobebunkt feines taatsmännischen Ginflusses. Als Borftand bes Seemelens führte er eine gerechtere Bertheilung der Leistungen für die Marine ein, und endlich setzte er auch die Bervandlung ber Schaugelber in Rriegsgelber beim Bolke durch. Während aber ber nakedonische König boch im Norden gegen die Skothen im Kelde ftand, wurde in Briechenland felbst der letzte entscheidende Schlag gegen die Freiheit Griechenlands vorbereitet. Die makedonisch gefinnte Mehrheit des Amphiktyonenrathes beschloß tämlich. Philipp die Erekution gegen die Lokrer von Amphissa zu übertragen, die ich am belphischen Tempelgebiet vergriffen haben follten. Der Rönig erschien foort, zersprengte die lokrischen Soldner und schleifte Amphissa. Auf dem Rudnariche aber machte er Salt und besetzte den Schlüssel von Bootien, Glateia. Damit warf er die Maske ab und in Athen wußte man sogleich, was man zu ewärtigen hatte. Demosthenes ging sofort mit ausgedehnter Bollmacht nach heben und bewirkte nicht nur die Abweisung der von der makedonischen Partei machten Borfdläge, die auf die Theilnahme Thebens am Kriege gegen Athen bzielten, sondern auch den vollen Anschluß der Thebaner an die Sache der thener. Wie Plutarch dem Theopompos nacherzählt, redete er aber auch so Titig, "daß seine Worte die Seelen der Hörer aus den Angeln hoben und eine brbegierde entflammten, die Alles verdunkelte, fo daß fie Furcht und Berechnung nd Gunft aus den Bergen marfen, von seiner Rede zu mahrer Ehre begeistert." Die Thebaner stellten sich rudhaltlos den Athenern zur Berfügung und wiesen

ihre Feldherren an, Demosthenes' Besehlen zu gehorchen. Der Ausgang der Schlacht bei Chäroneia ist bekannt. Wenn Plutarch dem Demosthenes vorwirst, er habe sich in derselben seig bewiesen und seinen Schild weggeworsen, so gehört dies zu den vielen Schmähungen, die er aus dem gemeinen Geschwähe der Feinde des großen Mannes in dessen Biographie ausgenommen hat; Demosthenes rettete eben sein Leben durch die Flucht, wie viele Tausende thaten, als durch die Unfähigkeit der Führer Alles verloren war. Philipp vergaß aber selbst beim Siegesmahl nicht, mit lallender Junge den Namen des genialen Redners immer und immer wieder auszurusen, der ihn gezwungen hatte, Reich und Leben der Laune des Kriegsglückes preiszugeben.

Athen erhielt wider Erwarten von Philipp einen billigen Frieden, und das Bolk zürnte dem Redner so wenig, daß es ihm die Leichenrede für die Gesallenen übertrug; ja, in seinem Hause richteten die Angehörigen der Gebliebenen das übliche Leichenmahl aus. Auf seinen Antrag wurden auch die Besestigungsmauern der

Stadt ausgebessert und er selbst ichoß aus eigenen Mitteln bazu bei.

Im August 336 wurde Philipp ermordet. Daß die Athener dem Mörder Pausanias einen goldenen Kranz zuerkannten, war eines edeln Bolkes unwürdig. Wenn aber Neschines dem Demosthenes Mangel an Vaterliebe vorwarf, well er sogleich die Trauer um seine kurz vorher gestorbene Tochter ablegte, so war er freilich am wenigsten im Stande, die Höhe einer Baterlandsliebe zu bemessen, wor der auch der Schmerz über Verluste in der Familie zurücktreten mußte. Wie überall in Hellas, so rief die Nachricht vom Tode des makedonischen Königs auch in Athen Rüstungen hervor, zu denen Perssen bereitwillig Subsidien zählte. Die unerwartete Erscheinung des zwanzigsährigen Alexander erstickte aber den Aufstand im Keime, und als nach seiner Entsernung Theben sich wirklich empörte, machte das über diese Stadt hereinbrechende Strafgericht allen weiteren derartigen Versuchen ein Ende. Die von Alexander den Athenern anbesohlene Auslieserung der 10 Häupter von der Nationalpartei, unter die natürlich auch Demosthenes inbegriffen war, wurde durch Photion's Vermittelung abgewendet.

Während der große Eroberer seinen Siegeslauf durch Asien nahm, hatte Demosthenes den letzten bitteren Kampf mit seinem weniger versöhnlichen Feinde Aeschines zu bestehen. Dieser hatte nämlich schon vor dem Tode Philipp's den Ktesiphon wegen Uebertretung der Gesetz verklagt, weil derselbe für Demosthenes um dessen Freigebigkeit beim Festungsbau willen die Ehre des goldenen Bürgerkranzes beim Bolke beantragt hatte. Die beiden berühmtesten Redner der damaligen Zeit boten in diesem Handel ihre ganze Krast gegen einander auf; aus ganz Griechensand waren deshalb Neugierige nach Athen zusammengeströmt, und Demosthenes rechtsertigte in der noch erhaltenen Rede "über den Kranz", den frechen Lügen des Gegners gegenüber, seine Bolitik gegen Makedonien in so wirksamer und überzeugender Weise, daß Aeschines nicht einmal ein Fünstheil der Richterstimmen für sich erhielt und in freiwillige Verbannung ging.

Als der treulose Schammeister Alexander's Harpalos mit vielem Gelbe und einer Soldnertruppe aus Babylon nach Athen kam, widersetzte sich Demossthenes der Aufnahme desselben. Später wurde er aber dennoch durch eine abscheuliche Intrique der makedonischen Partei, von der sich selbst sein Freund

Hopereides verblenden ließ, vor dem Areiopag der Bestechung durch Harvalpa angeklagt, für schuldig befunden, zur Zahlung von 50 Talenten (235,761 Mark) verurtheilt und, da er diese bobe Summe nicht gablen tonnte, in das Gefängnife geworfen! Doch entkam er bald (wie es scheint mit Borwissen ber Beborde) und floh nach Trozene. Mit tiefem Schmerze und thränenden Augen ichaute er dort täglich nach dem geliebten Baterlande hinüber und foll einst zu jungen Leuten, die seinen Umgang suchten, gesagt haben: "Bätten von Anfang an nur zwei Wege vor mir gelegen, der eine zur Rednerbühne, der andere zum Tode: id mare, wenn ich die Leiden der Staatsverwaltung, Angft, Neid, Berleumdung, Prozesse, vorausgewußt hätte, geradezu in den Tod gegangen." Sein Eril war glüdlicherweise kurz; denn kaum nach Jahresfrist starb Alexander in Babylon. Sogleich erhob Athen abermals die Fahne der Freiheit und entsendete nach allen Seiten hin Boten, um die übrigen Staaten zu den Waffen zu rufen. Demo-Abenes ichlok fich sofort den den Beloponnes bereisenden Landsleuten an und Schitte durch die Kraft seiner Rede allenthalben die Flamme des Aufruhrs. In Arkadien trafen, wie Plutarch anführt, die athenischen und makedonischen Emistäre zusammen und es sette vor der Bolksversammlung einen barten Strauk. Ms der athenische Renegat Phtheas spöttisch gesagt hatte, wie es mit einem hause übel stände, in welches man Eselsmilch hineintrage, so musse auch eine Stadt krank sein, in welche eine Gesandtschaft aus Athen käme, erwiederte schlag= iertig Demosthenes: "Gang richtig! Wir athenischen Gesandten kommen aber u teinem anderen 3mede in folde frante Stadte, als um ihnen, wie die Gfels= nild, Beilung zu bringen."

Aus Dankbarkeit rief Athen seinen hochverdienten Mitburger aus der Berannung zurück. Ein Kriegsschiff holte ihn von Aegina ab und als er in den Biraus einlief, ward ihm ein außerordentlich ehrenvoller Empfang. Allein er sollte er theuren Beimat nicht lange froh werden! Als nach dem Siege Antipater's ei Rrannon das makedonische heer in Bootien einrudte, verließ Demosthenes nit vielen Gleichgefinnten die Stadt und wurde nach der Kapitulation derselben n bie Acht erklart. Auf der im faronischen Meerbusen der Stadt Trozene gegen= iberliegenden Insel Kalauria befand sich ein als Freistatt berühmter Tempel des Boseidon. In diesem trafen die Schergen Antipater's den verrathenen Greis. Er bat um wenige Augenblicke, um einige Zeilen an die Seinigen zu richten, und tahm Gift, das er im Schreibgriffel oder in einem Ringe bei fich trug, am 16. Oktober 322. Sein Leichnam wurde im heiligen Tempelbezirke bestattet. 30 ftarb "der hochberzigste Grieche und tiefblickendste Staatsmann seiner Zeit. er lette Redner, den Griechenland, und der größte, den die Erde geboren hat." luf Antrag seines Reffen Demochares errichteten ihm die Athener im Jahre 280 in ebernes Standbild mit der Unterschrift:

> "Bare, Demosthenes, Dir wie Geist so Starte gewesen: Rie Mateboniens Mars hatt' über hellas geberricht."

nd verliehen dem jedesmaligen ältesten seiner Nachkommen einen Shrenplat bei n Festspielen und Speisung im Prytaneion. Seine Bilbsäule sah noch ausanias, und Plutarch erzählt eine sich an sie knüpsende Anekbote, ebensalls aus seiner Zeit. Ein römischer Soldat, der sich vor seinen Oberen einer Sache wegen verantworten sollte, legte sein Bischen Geld in die ausgestreckte, hohle hand des ehernen Demosthenes. Bon einer daneben stehenden Platane fielen dam Blätter auf den schlecht verborgenen Schat, so daß er lange Zeit undemerkt blied und der Besitzer ihn bei seiner Zurücktunft unversehrt fand. Die Sache wurde bekannt und bald regnete es Epigramme auf die Uneigennützigkeit und Erene des Demosthenes.

Bon seinen Reden, die er, sei es aus Unfähigkeit aus dem Stegreise zu sprechen, oder weil er letteres für Leichtsinn ansah, stets sorgfältig ausarbeitete, wollte das Alterthum 65 besitzen. Auf uns sind davon 60 gekommen;-von diesen sind aber manche nicht als echt anzusehen. Die erste gedruckte Ausgabe

erschien 1504 zu Benedig.

Ueber die Gewalt, welche des Demosthenes rednerischer Bortrag auf die Hoter übte, sagt Rehbant: "Wir können uns, selbst wenn wir die Analogie einer edlen tragischen Darstellung zu Hülfe nehmen, dennoch kaum von der Gewalt dieses Bortrags eine Borstellung machen; von jener Kraft und Modulation der Stimme haben wir kaum eine Ahnung, mit welcher Demosthenes in gewaltigen Berioden, zweimal den Ton mäßigend und zweimal ihn bis zum Sturm anschwellen lassen, zweimal den Ton mäßigend und zweimal ihn bis zum Sturm anschwellen lassen, die ganze Stusenleiter männlicher Gesühle in Einem Athemzug umsatte. Wird doch kaum Ein Sat in Demosthenes' Reden wie sein nächster gesproceu und die einzelnen Begriffe eines Sates fordern oft ganz verschiedene Betonning, so daß die Hörer blisschnell durch alle Empsindungen von Bitterkeit, Haß, Bern, Stolz und Wehmuth gerissen, und wie es von Demosthenes selber auf der Rednerbühne heißt, von korybantischer Begeisterung ergriffen wird. Hosse Rednerbühne heißt, von korybantischen, so lange ihm das Verständniß für solchen Bortrag verschlossen ist. Aber gerade darum ist dieses Verständniß so schwierig, weil Demosthenes überall frei und sern von pathetischer Deklamation ist."





Lpfippos an einer Alexanderftatue arbeitend.

## XVI.

# Lysippos.

(Um 880 b. Chr.)

Dus dem kunstsinnigen Sikhon, der Baterstadt Polyklet's, stammte uch der größte Bildhauer aus der Periode Alexander's von Makedonien. leber die Grenzen seiner Lebenszeit läßt sich nichts Gewisses behaupten. Nur voiel wissen wir, daß er vielleicht 30 Jahre älter war als der genannte König. Tr überlebte demnach denselben um ungefähr 10 Jahre. Denn nach Athenäus ersind er noch nach der Gründung der Stadt Kassandria (früher Potidäa) dem assander zu Gefallen eine neue Form für die zur Aussuhr des berühmten endässchen Weins bestimmten Thongesäße. Auch soll er eine Portraitstatue des Bnigs Seleukos gesertigt haben. Lysippos war in seiner Jugend ein gewöhnscher Kupserschmied oder Erzarbeiter, der sich aus eigener Kraft vom Handwert

zur Kunst emporschwang. Er selbst gestand, dabei am meisten aus dem Kan Polyklet's gelernt zu haben, und nannte den Speerträger dieses Meisters sein Lehrer. Außerdem sollte er, wie Plinius erzählt, den Muth, sich in der Bildme kunst zu versuchen, einer Antwort des gleichzeitigen Malers und Landsmann Eupompos zu verdanken haben. Auf die Frage des Lysippos, wen unter di Früheren er sich zum Borbilde nehmen solle, erwiederte der Greis unter hie weisung auf die eben versammelte Bolksmenge: "Die Natur muß man nachahme nicht einen Meister." Bon seinem sonstigen Leben ist nur sehr wenig bekant Alexander wurde von dem Lebendigen und Seelenvollen, das die Werke Lysipt an sich trugen, so angezogen, daß er nur diesem Meister zu plastischen Darstlungen saß, sowie er allein von Apelles gemalt, von Phygoteles in Ste geschnitten sein wollte. So trat er denn zum jugendlichen Helden in nahe Eziehung und bildete ihn viele Male auf mancherlei Altersstusen und in visseihung und bildete ihn viele Male auf mancherlei Altersstusen und in visseihung eituationen ab.

Das Material, welches Lysippos vorzugsweise benutte, war das Erz, ut da er es hier mit der Herstellung von Modellen zu thun hatte, bei der Aussührus aber auch fremde Kräfte brauchen konnte und sicher benutte, so wird es erklätliswie er eine so unglaubliche Menge von Werken ins Dasein zu zaubern vermochat. Es sind heute noch gegen 100 menschliche Statuen von ihm nachweisbo Nach Plinius' Angabe hätte sich aber die Zahl seiner Werke auf 1500 belause Während nämlich Petronius behauptet, der Künstler sei durch zu große Hingebur an die Bollendung jedes einzelnen Werkes gestorben, berichtet dieser, sein Erbehanach seinem Lode eine Sparkasse erbrochen, in welche Lysippos von dem Honora jeder Arbeit ein Goldstück zu legen pflegte, und darin 1500 Goldstüchse gefunde

Unter seinen Portraitstatuen verdienen natürlich die Alexander's die meif Berücksichtigung. Der König hatte die Angewohnheit, das Haupt nach der linke Schulter geneigt zu tragen; außerdem war sein Auge nicht groß und scharf, sonder besaß etwas Weiches, Feuchtes, Schwimmendes. Die übrigen Künstler psiegte wie Plutarch sagt, diese beiden Eigenschaften zu sehr hervorzuheben, wodurch d Gestalt einen überwiegend sentimentalen oder schwärmerischen Anstrick erhielt, oh daß das Löwenartige und Heldenmäßige der Physiognomie zu seinem Rechte glangte. Lysippos verschwolz die Eigenthümlichkeiten Alexander's auf das Vorthei hasteste, indem er seiner Statue, welche die Lanze, als Symbol des Heldenthum in der Hand sührte, das Antlit nach oben richtete. Den Sinn dieser Stellung erieth der Dichter Archelaos richtig, indem er auf die Basis das Epigramm schrieb

"Aufwärts blidet bas Bilb ju Zeus, als fprach' es bie Worte: Mein fei bie Erbe; Du felbst herrsche, o Gott, im Olymp!"

Auch in zwei großen ehernen Gruppen bilbete die Gestalt Alexander's den Mitte punkt. Die eine umfaßte die in der Schlacht am Granikos gefallenen 25 mat donischen Edelleute. Sie war mit möglichster Portraitähnlichkeit gearbeitet und i Dion am thermaischen Meerbusen aufgestellt. Bon hier entführte sie der Bsteger des Andriskos, Metellus, nach Rom und zierte damit seine Portikus a dem Marsselbe, die später die Octavische hieß. Die zweite Gruppe stell eine Löwenjagd vor und beruhte ebensalls auf einer wirklichen Begebenhei

Ensippos. 199

Krateros, der im Rampse mit dem gewaltigen König der Thiere seinem Fürsten zu Hülfe geeilt war, hatte die Scene durch Lysippos und Leochares verewigen lassen und das Kunstwerk nach Delphi geweiht.

Erwähnt wird ferner von Lysippos eine Portraitstatue der geiftreichen fithonisen Dichterin Praxilla, zu der er schon als Landsmann in Beziehung ftand.



Ob dagegen der Nachricht des Diogenes aus Laerte zu trauen ist, daß die Athener aus Reue über die Berurtheilung des Sokrates dessen ehernes Standbild bei Phspos bestellt hätten, mögen wir nicht entschen. Bestimmter bezeugt ist die Gruppe der Sieben Weisen, mit dem Fabeldichter Aesop an der Spihe. Da über das Aeußere dieser Personen bestimmt nur sehr unsichere Ueberlieserungen kursstren, so konnte der Künstler dieselben nur durch seine Charakteristik ihres geistigen Besens näher bezeichnen.

200 Lysippos.

An verschiedenen Orten sah Pausanias Statuen von Siegern in Festspielen aus Lhsipp's Hand. In diesen Darstellungskreis gehörte auch sein berühmter Aporhomenos, ein Athlet, der sich nach dem Ringkampf mittels der Striegel von Del und Staub reinigte und von dem man im Vatikan eine Marmornachbildung zu haben glaubt. Ihn stellte Agrippa vor seinen neben dem Pantheon erbauten Thermen auf. Tiberius sand solches Gesallen an der Statue, daß er sie wegenehmen und in sein Zimmer versehen ließ. Allein das Bolk sorderte im Theater durch so lautes Geschrei die Zurüczabe des Kunstwertes, daß der Kaiser nachgeben mußte. Zu den Genrebildern Lysipp's gehörte auch eine trunkene Flötenspielerin, welche sehr berühmt und zu Plinius' Lebzeiten noch vorhanden war.

Unter ben Heroen batte fich Lusippos mit besonderer Borliebe dem Berakles zugewendet. In der Bildung beffelben entwickelte er eine aukerordentliche Mannich:= faltiakeit hinsichtlich der Auffassung und übte dadurch großen Ginfluß auf die späteren Rünftler, die denfelben Stoff bearbeiteten. Den riefigsten Berakles lieferte Lysippos ber Stadt Tarent, wo der Rolog auf der Citadelle seinen Blat bekam. Als aber im Jahre 204 v. Chr. während des Hannibalischen Kriege Kabius Marimus, "ber Bauderer" genannt, Tarent eroberte, verpflanzte er de 22 ehernen Beratles des Lysippos auf das romische Rapitol und stellte sein eigenes Reiterstandbild demselben zur Seite. Sahrhunderte lang gierte der Beros die welt= beberrichende Bobe, bis ihn der Gründer der oftromifden hauptstadt, Conftantitt, nebst gehn anderen gefeierten Bilbern griechischer Meister, nach Ronftantinopel wandern und im dortigen Hippodrom aufstellen ließ. Nachdem er hier weit über ein halbes Sahrtaufend den Stolz der Bevölkerung gebildet hatte, schmolzen ihrt im Jahre 1202 die beutehungrigen Lateiner nach Eroberung Konstantinopels ein. Nach der Beschreibung des Byzantiners Nifetas faß der Beros auf einerst mit der Löwenhaut bedeckten Weidenkorbe, ohne Röcher, Bogen und Reule, trauernb über sein mubseliges Geschid. Der rechte fuß und Urm maren ausgestrecht; bas linke Rnie hatte er eingebogen, und mahrend fich der linke Ellenbogen darauf itunte, rubte das forgenbeschwerte haupt in der geöffneten linken hand. Bruft und Schultern waren breit, bas Haar bicht und furz, die Arme wuchtig, ber gange Rörver fleischig und mustulos. Bon ber Grofe bes Bilbes tann man fich einen Begriff machen, wenn Nitetas fagt, daß ein um den Daumen gelegtes Band jum Burtel eines Mannes hinreichte und bas Schienbein die Lange eines Menfchen batte-

Einen merkwürdigen Gegensatz zu dieser riesigen Statue bildete der sogenannte Epitrapezios, d. h. Herakles als Taselaussat. Es war ein nur einen Fuß hohes Bronzebild, aber man sühlte trot der Kleinheit das Imposant und Majestätische des Halbgottes durch. Er saß auf einem mit dem Löwensell bedetten Felsblocke und hielt als fröhlicher Zecher mit nach oben gekehrtem Blick den Becher in der Rechten, die Keule in der Linken. Zwei zeitgenössische römische Dichter, Statius und Martial, haben diese Statuette besungen, und aus ihnen ersahren wir, daß sie damals (unter Domitian) in Besit des reichen Kunstkennerk Nonius Binder war. Früher sollte sie Sulla und Hannibal besessen haben, während Alerander der Große, für den sie versertigt war, diesen Herakles auf allen seinen Zügen bei sich geführt und täglich um Muth und Beistand angerusen haben soll. Das eine Evigramm Martial's sautet:

"Dieser gewaltige Gott im kleinen ehernen Bilbe,
Der mit ber Löwenhaut polstert ben steinernen Sit,
Der mit erhobenem Haupt zu ben Sternen schaut, die er trug einst,
Dessen Linke ben Baum fasset, die Rechte ben Kelch,
Ift nicht neueren Ruhms, kein Prachtstück unseren Meisels:
Bon des Lysippos Hand siehst Du ein ebeles Werk.
Den Gott hatte der Tisch des pelläischen Herrschers besessen,
Der in der Erbe nun ruht, die er gebändiget schneu.
Hannibal hat ihm als Knab' am librischen Altar geschworen;
Er hat Sulla gemahnt, niederzulegen die Macht.
Ubgeschreckt durch den Stosz und das Leid der verschiedenen Höse,
Ist er ein Bürgerhaus setzt zu bewohnen erfreut.
Und wie vor Zeiten ein Gast er war dem sansten Molorchus, \*)
Also wollte der Gott Vinder, dem weisen, es sein."

Sehr wahrscheinlich nach einem Motive des Lusippos ist auch der von einem in Rom arbeitenden Athener, Namens Glykon, herrührende Farnesische Herakles gebilbet. Ueber diesen in Neapel befindlichen Kolof spricht sich E. Braun in folgender Beise aus: "Wir erblicken in jenem erhabenen Standbild den auf Augenblicke daseinsmüden Heros, wie er sich auf seiner von der Löwenhaut gleich= fam überpolfterten Reule mit der schweren Wucht seines ermatteten Rörpers auflehnt und im Beiste die endlosen Müben und Drangsale überblickt, durch die er hindurchgegangen ift. Er scheint zu erwägen, daß Alles, mas er gethan und gelitten, schließlich doch nuplos gewesen sei, daß die Früchte seiner Thaten einem Anderen gehören, in deffen Frohndienst er noch auszuharren verpflichtet ist. Diese Mikstimmung über ber Welt Gitelkeit und Leere spiegelt sich nicht blos auf dem in Tiefsinn versenkten Antlit des Helden ab. sondern eine ähnliche Abspan= nung hat sich aller Systeme des Riesenleibes bemächtigt. Wie einen Löwen, der, in einen Räfig eingeschlossen, sich der ihm inwohnenden Kraft nur mit Wehmuth erinnert, so seben wir bier den von Ueberfülle ftropenden Raden, der sogar die himmeletugel zu tragen vermocht hatte, muthlos gebeugt, die sonst von unbewußten Lebenstrieben ichwellenden Mustellagen erichlafft und die ganze Geftalt in einer Lage verharrend, welche mit ihrem eigensten Wesen in Widerspruch ju stehen scheint. Sobald wir uns aber diese Gestalt in Bewegung gerathend denken, erbeben wir vor den überschwenglichen Kraftäußerungen eines solchen Riefenleibes."

Einige glauben, daß der Herakles, welchen Lysippos für Sikhon arbeitete und welchen Pausanias noch auf dem dortigen Markte sah, als Muster für Glykon gedient habe; Andere dagegen rechnen das Original des Farnesischen Zeussohnes du den 12 Erzgruppen in der akarnanischen Stadt Albzia, in denen Lysippos die zwölf Arbeiten des Herakles dargestellt hatte und die nach Strabo von einem römischen Feldherrn nach Kom versetzt worden waren.

Bon den Götterbildern des Meisters ist sein Zeus zu Tarent nach dem Sonnengotte zu Rhodos der größte Koloß der alten Welt gewesen. Er maß unsgefähr 19 Meter und nur seiner Größe und Schwere hatte er es zu verdanken, daß er das Schicksal bes Herakles zu Fabius' Zeit nicht theilte. Plinius, der dies

<sup>\*)</sup> Ein armer Bauer, bei bem Herakles vor und nach ber Erlegung bes nemeischen Löwen einkehrte.

erzählt, fügt noch die räthselhaften Worte hinzu: "Bewundernswerth ist an ihm, daß er mit der Hand zu bewegen sein soll — so ist das Gleichgewicht abgemessen — und doch von keinem Sturm erschüttert wird. Dies soll auch der Künstler schon vorgesehen haben, indem er in einem mäßigen Zwischenraum, wo sich der Strom des Windes hauptsächlich brechen mußte, eine Säule aufstellte."

Den Zeus bildete er ferner aus Erz für die Städte Nemea, Megara und Sikhon. Ein ganz besonders berühmtes Werk war aber ein Biergespann mit dem Sonnengotte der Rhodier. An diesem Helios fand Kaiser Nero so großes Gesallen, daß er ihn vergolden ließ. Dadurch litt aber die Feinheit der Ausssührung, oder es ging, wie Plinius sagt, die Anmuth durch den Geldeswerth verkoren. Kurz, man nahm später das Gold wieder herunter, und wenn nun auch die Narben und Einschnitte sichtbar blieben, vermittels deren das Wetall gehastet hatte, so wurde das Bild seitdem noch für kostbarer-gehalten.

Möglicherweise ift bas Metopenrelief, welches Schliemann auf bem Berge Hiffarlit, ber angeblichen Stätte Alttroja's, unter einer zwei Meter ftarken Erb= ichicht gefunden bat, nach dem Mufter des Lyfippischen Belios gearbeitet. Der dorische Athenetempel, zu dem es gehörte, rührte mahrscheinlich vom Diadocer Lysimachos her und das Relief, von dem ein Abguß sich im Louvre zu Paris befindet, entspricht dem Stile jener Beriode, besonders in der trefflicher Darfte L: lung der Stoffe. Endlich muffen wir noch best fogenannten Raros gebenken, eines allegorischen Bilbes der Gelegenheit oder des gunftigen Augenblicks, das, aus Erz gegoffen, in dem Borhofe eines Tempels zu Sikhon ftand und später nach Rort= stantinopel versett murde. Nach ben verschiedenen Ermahnungen biefer Statis bei alten Schriftstellern ,,erschien fie in Gestalt eines garten Junglings mit ver= ichamten Bliden, bem ber erfte Flaum bes Bartes entsprofte. Das Saupthaar hing nach vorn lang berab, mabrend der Hintertopf, ohne gang fahl zu sein, nix furges, nicht fagbares haar trug, um anzudeuten, bag man die Gelegenheit, ebe fie vorübergeht, beim Schopfe ergreifen muffe. Die Füße waren geflügelt und standen mit den Beben auf einer Rugel, eine Anspielung darauf, daß der gunftige Augenblick im Ru vorübereile. In der rechten hand trug der Jüngling eine Wage, das Symbol des schwankenden Glückes, in der linken ein Schermeffer, um anzudeuten, daß das Blud auf der Scharfe des Meffere ftebe."\*)

Man hat diese Allegorie das Werk einer frostigen, ja unkunstlerischen Resserion genannt, und mit Recht; denn die Gestalt besitzt keinen idealen Schwurs und erinnert durch ihre Ueberlastung mit Attributen lebhaft an die Horazische Schicksalsnothwendigkeit (Necessitas), welche der Fortuna vorangeht, "große Balkennägel und Keile in der Hand tragend; auch sehlt die strenge Klammer nicht und das stüssige Blei."

Auch an den Götterstatuen Lysipp's scheint der Mangel idealer Ersindurs bervorgetreten zu sein. Wenigstens ist es auffallend, daß seine Götterbilder in Bezug auf originelle Auffassung nirgend gepriesen werden. Nennt doch Plinits sogar das rhodische Kunstwerk nicht "Helios mit dem Viergespann", sondern "das Biergespann mit Helios", so daß es scheint, als hätten die Rosse mindestens dasselbe

<sup>\*)</sup> Overbed, Befch. b. griech. Plaftit, II. S. 92.

lerische Interesse beansprucht, wie der Gott selbst. Die idealen Musterbilder Olymps waren schon längst in das Dasein gerusen und es trat bereits die ein, wo die Flügel der Phantasie erlahmten, wo der geistige. Gehalt der stwerke allmählich zurücktrat vor dem auf bloßen ästhetischen Genuß beseten Essett. Der Umstand, daß er als Erzarbeiter begonnen hatte, wird salls dem Künstler, besvonders, bei Aussührung kolossaler Werke, sehr zu ten gekommen sein. Wenn er serner viel von Polyklet lernte und dessen stwerke sich zum Muster nahm, so zing er doch gerade in den Proportionen er von ihm ab. Plinins schreibt hierüber Folgendes: "Zu der weiteren Auss

ing der Runft soll Lysippos fehr viel tragen haben, indem er den Charafter haares ausbrudte, die Ropfe fleiner te als die Alten, die Körper schlanker magerer, damit dadurch ber Wuchs ber ren höher erschiene. Die lateinische iche hat keinen passenden Ausdruck für die metrie, welche er auf's Sorgfältigfte beobte, indem er auf eine neue, noch nicht vesene Art die untersetten Statuen der i veränderte; und er pflegte zu sagen, von wären die Menschen gebildet, wie fie maren, bm felbit, wie fie ericheinen follten." Bolyklet hatte nämlich für feine Ben das mittlere menschliche Mag ange= men und auf diese Weise wol Plumpheit Bierschrötigkeit vermieden, aber boch das richtige Mag gefunden, das, wie ikhonische Rünftler richtig erkannte, nicht er Mitte beider Extreme liegt, sondern dlanken, hoben Geftalten, welche die elnorm der Leiber überragen. Demgemäß ngerte er bie Breite ber Bruft und bes 3 und gab den Armen und Beinen eine ere Schlankheit, ohne die Bedeutung der fulatur zu ichmälern. Außerdem ver-



Der Farnefijche Beratles.

erte er die ganze Masse des Kopfes, infolge dessen wieder der Körper fräftiger mächtiger erscheint als er in Wirklichkeit ist. Nechnet man zu dieser seinen, Istelt hinausgehenden Durchbildung der Form die Sorgsalt, welche er auf tellung des Haares verwendete, und die beweglichere, scheindar gar nicht auf ere Ruhe berechnete Stellung seiner Standbilder, so begreift man, daß diezeinen wunderbar erregenden Reiz auf den Beschauer ausübten und einem Iter außerordentlich gesielen, das in der Kunst nicht blos mehr Erhebung Begeisterung, sondern auch sinnlichen Genuß finden wollte.

Schüler und Gehülfen des Lysippos waren zunächst sein Bruder Lysi= tos und seine drei Söhne Darppos, Boedas und Euthykrates.

Luffftratos ging in dem Streben nach Naturtreue und äußerer Formenwahrheit noch einen Schritt weiter als fein Bruber. Es fagt nämlich Plinius über ihn (und dies ift Alles, mas wir von ihm wiffen): "Das Bilb eines Menschen formte in Gips vom Gesichte selbst ab zuerft Lysistratos, ber Sikvonier, Bruder des Lufippos, und feine Erfindung ift es, einen Bachsausguß aus biefer Gipsform zu nehmen und benfelben zu übergeben (retouchiren). Er machte es zum Sauptzwecke, die Aehnlichkeit an allen Ginzelheiten wiederzugeben, während man vor ihm bestrebt mar, so icon wie moglich zu bilden." Diese mechanische Manier, die Vortraitähnlichkeit zu erzielen, ift natürlich vom tunftlerischen Standpunkte aus zu verwerfen, und icon allein beshalb, weil ein folder Abklatich, wie die Photographie, den Menschen nur in einem einzelnen Augenblicke firirt, mabrend er dann in vielen anderen uns fremt ericeint. Diese Berirrung vom richtigen Wege war jedoch durch das Streben Lufipp's nach Wahrheit der äußeren Erscheinung ichon vorbereitet. Unter den genannten Söhnen des Meisters ift Euthytrates der gediegenste gemesen. Ja. wenn wir Blinius glauben dürfen, ging er seinen eigenen Weg und kehrte zur ftilvolleren Beise ber älteren Rünftler gurud.

Auch Chares, der Bildner des weltberühmten Kolosses von Rhodos, ift ein Schüler des Lysippos gewesen. Da er jedoch Begründer einet besonderen Kunftschule war, werden wir ihm später wieder begegnen.



Belios. Bon Chliemann gefundenes Relief.



Brotogenes mirft ben Schwamm nach feinem Bilbe.

### XVII.

#### Apelles und Protogenes.

(Um 850-800 b. Chr.)

Im Alterthume gab es drei verschiedene Angaben über die Baterstadt bes roßen Malers, dessen Name von römischen Dichtern geradezu für die Bezeichnung er von ihm vertretenen Kunst gebraucht wird. Strabo und Lukian nennen ihn inen Ephesier, Plinius und Dvid lassen ihn von der Insel Kos stammen, der trammatiker Suidas endlich weist ihm Kolophon als Heimat zu. Die Ansicht er genannten römischen Schriftsteller rührt wahrscheinlich daher, daß die besihmtesten Werke des Meisters sich in dem Asklepiostempel auf Kos befanden. phesos ist allerdings insosen die zweite Heimat des Apelles geworden, als er

bort in der zweiten Hälfte seines Lebens bleibenden Aufenthalt nahm und von der Stadt mit dem Bürgerrecht geehrt wurde. Und so erklärt sich leicht, wie Kolophon nach und nach zurücktrat, welches außerdem die Geburtsstätte der elezisschen Dichter Mimnermos und Hermesianar, des Philosophen Xenophanes und des poetischen Arztes Nikandros gewesen ist.

Apelles, der wol zehn Jahre älter war als der große Alexander, dem er jo nabe treten follte, mar ber Sohn bes Untheas, und ba fein Bruder Rtefi = Lochos ebenfalls die Malerei trieb, fo ift es nicht unwahrscheinlich, dan fich Neigung und Talent für diese Runft vom Bater auf die Sohne vererbt bat. Run war aber freilich bas bem Streben nach materiellen Bütern zugewendete Rolophon fein gunftiger Boden zur Entfaltung fünstlerischer Begabung, und ber Rüngling icheint fich frühzeitig nach bem benachbarten Ephefos begeben zu haben. Bier batten ein Menschenalter früher Zeuris und Barrbafios neben einander unfterbliche Berte geschaffen, und wenn diese beiben Runftler auch teine Schuler um fich verfammelt batten, die ihnen die Gebeimnisse ibres Binfels batten ablauschen konnen. fo mußte boch dem funftarmen Rolophon gegenüber die glanzende, allen Dufen bolbere Stadt ber Artemis einen anregenden und bilbenden Ginfluß auf Apelles ausüben. Befanden fich doch in ber Gemäldehalle bes Tempels unter anderen werthvollen Bilbern ber am Grabe feines Bruders opfernde Menelaos von Beuris, ein Artemisopfer von Barrhasios und der Tod des Balamedes bei Timanthes. Doch wird auch ein Lehrer des Apelles in der Malertunft genannts Es war dies Ephoros aus Ephefos. Wir tennen von demfelben weiter niete als den Ramen; aber es muß ein tüchtiger Meister gemesen sein, weil Abelles. als er Rleinaffen verließ, um die in Sithon blubende, von Eupompos, einem Beitgenoffen bes Beuris, gestiftete Malerichule aufzusuchen, nach bem Beugnig bes gelehrten Alexandriners Bolemon bereits bewundert wurde und borthin weniger tam, um feine Studien fortzuseben, als um an dem Ruhme der fithonischen Saute Theil zu nehmen. Un ber Spite berfelben ftand bei feiner Untunft auf bem Beloponnese Bamphilos, ein theoretisch hochgebildeter Rünftler, der die Broportions: lehre Bolyklet's auf die Malerei übertrug und beshalb großes Gewicht auf die Mathematik legte, ohne deren genaue Renntniß er jede bedeutendere Leistung in ber bilbenden Runft für unmöglich bielt. Ging nun auch ber fithonischen Maler= junft der ideale Schwung ab, so nahm der junge Rolophonier sicherlich viel von ber peinlichen Rorrettheit der Zeichnung, bem Reichthum bes Rolorits, ben optischen Effekten in fich auf, auf welche Dinge in Sitvon ungemeiner Werth gelegt murbe. Sehr fraglich bleibt es dagegen, ob er, wie Plinius behauptet, nach Beise ber anderen Schüler bes Pamphilos, fich zu einem zwölfjährigen Unterrichte und zur Zahlung von einem Talente (4715 Mark), als Honorar, verpflichtet habe. Wenigstens ftarb Pamphilos vor Ablauf der langen Lehrzeit. Mit deffen bedeutenoftem Schüler Melanthios zusammen arbeitete noch Apelles an einem Bilbe, das der Thrann von Sithon, Aristratos, für sich infolge eines bei Festspielen errungenen Wagensieges bestellte. Er stand auf demselben neben dem Siegeswagen, welcher eine Rife (Bictoria) trug. Ungefähr 100 Jahre später wollte ber Freiheitseiferer Aratos neben ben anderen Monumenten der Thrannenzeit auch dieses Gemälbe vernichten laffen. Da verwendete fich der

ihm befreundete Maler Realkes für das Kunstwerk und rettete dasselbe dadurch, daß er den Aristratos übermalte. Die Nike mit dem Wagen sah noch Polemon zu Ansang des zweiten Jahrhunderts. Später wanderte sie wahrscheinlich mit den vielen Kunstschen nach Rom, die Marcus Scaurus, der Stiefsohn Sulla's, den verschuldeten Sikhoniern abkauste, um sein Theater damit zu schmücken.

Während seines Aufenthaltes in Sityon wird es Apelles nicht versäumt haben, Ausslüge nach dem benachbarten reichen und kunstthätigen Korinth zu machen. Dort an der weltberühmten Quelle Peirene soll der Künstler die spätere Hetäre Lais beim Wasserholen gesehen haben und von ihrer knospenden Schönheit bezaubert worden sein.



Apelles fieht Lais beim BBafferholen.

Im Jahre 343 ungefähr erhielt Apelles sammt Lysippos einen Ruf an den Hof Philipp's von Makedonien. "Aufzuzählen, wie oft er Alexander und Philipp gemalt hat, ist überstüssissis füreibt Plinius und harakterisirt damit hinlänglich die Thätigkeit des Apelles, als makedonischen Hosmalers. Die Stellung der Künstler am königlichen Hose war sicher eine behagliche und ehrenvolle. Die makedonischen Herrscher hatten schon vor Philipp's Zeit in der Pssege der griechischen Kultur eine Stütz gegen die Wildheit und den Trotz ihres eigenen Adels und der barbarischen Nachdarn gesucht. Um wievielkmehr mußten sich Philipp und Alexander bemühen, den Makel der Halbbarbarei von sich sern zu halten, sie, die sich berusen glaubten, an die Spitze aller Hellenen zu treten! Das Berhältniß des Apelles zu Alexander war ein vertrauteres als das zu Philipp. Sie standen sich dem Alter nach näher; außerdem sand aber auch der junge Herrscher Gesallen an dem Wesen des Malers, dessen heit, Keidlosigkeit und Jovialität von den Alten gerühmt wird. Wie Alexander

nur von Lhsippos in Erz gegoffen sein wollte, fo ließ er fich nur von Avell malen. Er besuchte biefen beshalb fleißig in seinem Atelier. Man erzählte fi auch, ber Rönig habe einst bei Apelles über allerlei Erfordernisse ber Runft a fprochen, von benen er nichts verstand. Da habe ihm ber Meister leise ben freun lichen Rath ertheilt, doch lieber von solchen Dingen zu schweigen und sich vor be die Farben reibenden Jungen nicht zu blamiren. Roch vor dem persischen Feldzi aab Alerander bem Runftler einen besonderen Beweis feiner Buneigung. Er bat ibm aufgetragen, die icone Theffalierin Bankafpe, als Aphrodite, zu male Apelles aber fafte eine beftige Liebe ju feinem Modell und als der Ronig bi merkte, überließ er ihm die Geliebte. Dag Bankafpe damals noch Alerand fesselte, ergiebt sich schon aus seinem Buniche, ihr Bild zu besiten. Aber bei b Alatterhaftigkeit seiner Neigungen bem schönen Geschlechte gegenüber bat me allerdinge nicht nöthig, in die Lobpreifung bes Plinius einzustimmen, bem Alexand "wahrhaft groß" ericeint "wegen feiner Selbstbeberrichung, und nicht mindet ari burch diese That als durch einen Sieg auf bem Schlachtfelbe, benn er befiegte fi felbst." Uebrigens muß das Bild Bantaspe's noch zu Lukian's Zeit eriftirt babe: benn dieser will bei Aufstellung feiner weiblichen Mufterschönheit die fraftige, a funde Fleischfarbe ber "Bankate" von Apelles in Anwendung kommen laffen.

Außerdem wird wol Apelles während seines Ausenthaltes in Pella no mehrere Freunde Alexander's gemalt haben. Dahin gehört der spätere Stat halter von Susiana Archelaos, den er mit Frau und Tochter zusamme darstellte, der spätere Satrap von Lydien Menander, endlich der nachmalig König Antigonos. Da dieser einäugig war, malte er ihn in Profi und Plinius hebt dies als eine die Ersindungskraft des Malers bezeugent Neuerung hervor.

Bahrend Apelles in Makedonien weilte, vollzog bekanntlich Alexander da furchtbare Strafgericht an den aufständischen Thebanern. Aus der zerstörte Stadt brachte er nach Plinius ein berühmtes Gemälde des thebanischen Maler und Zeitgenossen des Apelles, Aristeides, mit nach Bella. Es stellte dasselb eine Scene aus einer eroberten Stadt dar. "Ein Beib hat eine tödliche Bund empfangen und liegt im Sterben, während ein kleines Kind an ihre Brust heran kriecht, und man sieht am Gesichtsausdruck der Mutter, wie sie fühlt und fürchte daß das Kind, wenn die Milch erstorben ist, mit ihrem Blute gestillt werde. Der Lehrer dieses "Seelenmalers" war der wenig ältere Nikomachos, vor dessen Nike, die ein Biergespann mit sich in die Höhe entsührte, wir ein viel Wahrscheinlichkeit für sich habende, einem geschnittenen Steine entnom mene Kopie geben.

Kurz vor oder nach dem Aufbruche des makedonischen Heeres nach Asier kehrte Apelles, wie auch Lysippos, nach Ephesos zurück. Ausdrücklich bezeugt wir der zweite Ausenthalt des Malers in dieser Stadt durch die von Aelian erzählte in der Einleitung bereits erwähnte Anekdote über das Bild Alexander's zu Pserde mit welchem der König von Apelles bei seinem Einzuge in Ephesos überrasch wurde. Es lautet dieselbe wörtlich: "Als Alexander sein Bild in Ephesos sah, de Apelles gemalt hatte, lobte er das Gemälde nicht nach Verdienst. Sein Pserd abe das später herbeigeführt wurde, wieherte das gemalte Pserd, wie ein wirkliches, a

und Apelles sprach hierauf: Dein Pferd scheint bedeutend mehr Kunstverständniß zu besitzen, als Du selbst, o König!" Nach dem Tressen am Granikos scheint Apelles auch den schwarzen Kleitoß, der sich als Besehlshaber der Leibschwadron ein so hervorragendes Berdienst um das Leben des Königs erworben hatte, durch ein Bild geseiert zu haben. Er stellte ihn zu Pserde sitzend dar und eben im Begriff, in die Schlacht sortzusprengen, während ihm ein Schildknappe noch den Helm hinaufreicht. Wenn ferner ein anderes Gemälde des Meisters den Sohn Philipp's im Triumphe auf einem Streitwagen zeigte, während ein barbarischer Krieger (in ihm wollte man später den Dämon des Krieges selbst erkennen), die Hände auf dem Rücken gesesselt, vor oder hinter ihm herschritt, so hat man dieses Werk neuerdings mit großer Wahrscheinlichkeit als eine dem Könige für den bei Islos errungenen großen Ersolg dargebrachte Huldigung angesehen. Apelles begnügte sich dabei mit einer symbolischen Andeutung der großen geschichtlichen

Begebenbeit, anstatt bie= felbe in einem Schlacht= gemälbe zu verewigen, weit er überhaupt ber Busammenstellung um= fangreicher Gruppen sich nicht gewachsen fühlte. Sagt doch auch Plinius, Apelles habe bekannt, daß er dem Apollodoros aus Athen in Beziehung auf Symmetrie, dem Melanthios hinsichtlich der Anordnung Gruppirung nachstände. Der erwähnte Aristeides aus Theben dagegen



Mite bes Nitomachos.

liesertedem Tyrannen Mnason im phokischen Elateia eine Perserschlacht, in welcher er hundert Figuren anbrachte. Da er sich für jede derselben kontraktmäßig zehn attische Minen außbedungen hatte, so ergiebt dies ein Honorar von 78,590 Mark! Speziell die Schlacht bei Issos nahmen sich zum Vorwurf ein anderer Schüler des Nikomachos, Philorenos aus Eretria, und eine Zeitgenossin Alerander's, Delena aus Aegypten. Das zweite Gemälde ließ Bespasian im Friedenskempel ausstellen, und möglicher Weise ist es das Original zu dem 1831 im Hause des Faun zu Pompeji ausgefundenen großen Mosaikgemälde, das ungefähr  $6^1/_4$  m. lang und  $3^3/_4$  m. breit ist und auf den erhaltenen zwei Oritteln seiner Fläche 22 menschliche Figuren und 16 Pferde enthält.

Dieses Meisterwerk hat alle Ansichten, die man sich bis dahin aus den kummers lichen Resten und den Andeutungen der Schriftsteller über das Wesen der antiken Malerei und namentlich der historischen Bilder gemacht hatte, total umgestürzt. Alle Welt erstaunte über die ungeahnte Höhe der Lollendung, und Goethe, der zwölf Tage vor seinem Tode eine Zeichnung des Gemäldes erhielt, ichrieb sofort:

"Mitwelt und Nachwelt werden nicht hinreichen, solches Bunder der Kunst würdig zu kommentiren, und wir werden genöthigt sein, nach aufklärender Betrachtung und Untersuchung immer wieder zur einfachen, reinen Bewunderung zurückzuskehren." Wir geben in Nachstehendem die begeisterte Schilderung des Bilbes von Hettner:

"Was ift in diesem Bilbe für eine kuhne bramatische Bewegung! Alles ift in der größten Saft, in Sturm und Ungeftum! Fast überfturzen fich bie Griechen im fühnen Laufe bes Sieges, fo brangend feten fie ben flüchtigen Feinden nach, an der Spite ihr gewaltiger Feldberr, ber ewige Belbenjungling Alexander. Seine Bruft bekleidet der griechische Banger; sein Ropf ist barbaupt; ber Belm liegt unter ihm am Boden; in der Site des Rampfes ift er ihm vom Saupt ge= fallen. In seinem Blid und Wesen ift noch nicht die Freude des Siege ausgebrudt; nur die Site und Buth des Rampfes lebt in ihm, denn eben ift er im Begriff, den letten entscheidenden Stof zu thun. Auf fühn vorspringendem Roffe durchrennt er mit seiner Lange in diesem Augenblid ben Führer ber Berfer. Dies ift ber Mittelpunkt bes Bangen. Es ift kein Zweifel, bag bies ber Rubrer ber Perfer ift, gegen ben Alexander anfturmt; seine Ruftung ift golden, fein Schwert hangt ungezudt in der Scheibe; bei ihm ift nicht bas Schwert, sondern das ordnende Wort die hauptsache. Er ift der lette von den Fliehenden; nur über seine Leiche sollte ber Weg jum Ronige fein. Da ift fein Bferd, von feindlicher Lange getroffen, todt unter feinen Fugen gusammengefunten; noch ftedt bie Spite in der Weiche des röchelnden Pferdes, gefarbt vom Blute der tödlichen Bunde; der Schaft ift abgebrochen, mit folder Macht mar fie geworfen. Rafc will er abspringen; mit einem Fuße berührt er icon ben Boden, das andere Bein hat er bereits über den Ropf des Pferdes hinübergezogen, um auf die Erde hinabzuseben und sich schnell auf ein anderes muthichaumendes Rog zu schwingen. bas ihm bereits ein Bafall gang nabe an ihm, gerade vor bem Zweigespann bes Ronigs, gur Rettung berbeiführt. Und in diesem Augenblide trifft ihn die Lange Merander's. Rrampfhaft fast er fie am Schafte, um fie aus der Todesmunde herauszuzichen. Gine zweite tödliche Lange fliegt auf seinen Arm, eine dritte auf fein Saupt zu. Bergebens ichlingt er den linken Urm über feinen Ropf, ibn por ber feindlichen Lange zu ichüten; Tobesichred und Tobeszucken liegt in feinen frampfhaft in die Bobe gezogenen Augen, in feinen todesblaffen Bugen. Er ift unrettbar verloren. Dieser Fall bes Führers durchzuckt bas gange Beer bis in bas entfernteste Blied hinein. Mit Entseten sieht es ein Rampfgenoffe neben ihm, mahricheinlich ein anderer Führer. Er hat feine Lange; bas blanke Schwert ftredt er wie unentschloffen in die Bobe, er wendet fich mit feinem Geficht gurud nach Alexander, als wollte er um Schonung feines Gefährten bitten. Man fieht es an den frampfhaften Lippen, an dem ichrechaften Weiß feines Auges, bag er nach diesem furchtbaren Berlufte an Kampf felbst nicht mehr zu benten magt. Und neben ihm alle die Berfer haben fliebend ihre Langen auf die Schulter gelegt, nur beschäftigt, die wilden Roffe zu noch größerer Gile der Flucht anzutreiben. Und ber Bafall vor ber Biga bes Ronigs, ber von feinem Roffe berabgefprungen war, um damit den Führer zu retten, fieht nun ihn felbst verloren, von Lanzen durch: fochen; es liegt etwas ftarr Erschrockenes in seinen Augen und blaffen Wangen.



Mach dem in der Cafa del Fauno zu Pompeji ausgegradenen Mofatbilde, gegenwärtig im Bourbonischen Museum zu Reapel ausgesteult.

Es ift, als ob er icon fich auf die Fersen erhöbe, fich zur rettenden Flucht pon Neuem aufs Pferd zu ichwingen, und als ob er es nicht könnte, weil bleierner Schreck die ichweren Glieder am Boden balte. Todesverzweiflung im Geficht. an nichts benkend, als an die Rettung des theuern hauptes, bas ihm anvertraut ift, treibt ber Bagenlenter bes Ronigs fein Gespann an; mit ben baumenben Rossen fährt er weit meg über die Leichen der gefallenen Krieger. Der Konig wird willenlos entführt aus bem Getummel. Er fteht auf bem Bagen und ichaut jurud auf bas grenzenlofe Elend, bas feinen größten Keldberrn, feinen liebsten Getreuen dabinrafft. Wild baumen fich die Loden aus ber persischen Tiara bervor; fest und doch nur mechanisch halt er sich mit der linken Sand, in der ein Bogen rubt, an den Bagen und beugt fein schmerzhaft eridredtes Geficht und ben Oberleib weit vor und ftredt ben linken Urm aus, voll tiefen Schmerzes, als wollte er ben bart Bedrangten in feine Urme rufen oder als konnte er ihn beschüten! Er denkt nicht an Flucht; er bat fich felbst vergeffen; nur Schmerz und Schred um den Geliebten, nur Gedanten an beffen Rettung leben in ihm. Wie icon! Nur baburch, daß er keine feige Furcht, feine Rudficht auf fich fennt, wird er ein würdiger Gegner Alerander's nur badurch wird das Bild zur großen, weltgeschichtlichen Tragodie. Befümmert schauen die Berser, ihre schäumenden Rosse im Laufe der Mucht bemmend. gurud nach bem Wagen bes Königs, ob es gelingen wird, bas theure Saupt au retten. Laut aufschreit in wildem Schmerze ber Kahnentrager. Bantomimisch balt ein Krieger in der vorderen Reihe nahe am Wagen bes Darius die hand empor, als wollte er einen Gefährten fragen, ob er wiffe, was Schreckliches vorgebe. Jener antwortet ihm mit ahnlicher Handbewegung, beforgt fich umwenbend, nur einen Augenblid in feiner Flucht raftend. Angft, Schrecken, Berzweiflung, Haft der Flucht in allen Gradationen und Rügneirungen des Ausdrucks lieft man in den Zugen der Berfer. Die wildschäumenden Rosse find die Rudspiegelungen dieser wilden Affekte. Wie stimmt der lette Todesbauch des eben unter ben Fugen bes Führers gufammengefunkenen Pferdes gu ber ichmerge durchzuckten Todesverzweiflung des Fallenden! Die Mannichfaltigkeit ber Befühle, Gedanken und Leidenschaften, die das Beer der Berfer beleben und bewegen mußte, ift auch ber Grund, warum die Berfer an Bahl und Raum weniaftens zwei Drittel des Bildes einnehmen und der Griechen nur wenige find. Man fieht deutlich, daß außer Alexander nur drei oder vier Röpfe waren. Sie reiten hinweg über gefallene Rrieger. In den Griechen lebt nur Gin Gedanke, Gin Befühl, Gine Stimmung; dies ift ber Bedante des Siege, ber gur völligften Enticheidung nur noch ein lettes Unfturmen bedarf. Diefer Gedante ift aber ichon vollständig in der Haltung, im Ropf und Blid Alexander's ausgedrudt. Ein burrer Baum mit laublofen, knorrigen Aeften icheidet das Beer ber Berfer und Briechen. Dadurch wird die Grenglinie beider auf das Bestimmtefte bervorgehoben; das Auge bekommt einen Saltepunkt."

Kehren wir nach dieser für die Leistungen der antiken Malerei uns nothwendig dünkenden Abschweifung wieder zu Apelles zurück, so begegnen wir zwei Werken, welche beweisen, wie geschmeidig der Künstler sich dem Siegerstolze des Eroberers anbequemte, in dessen Brust der von der gefälligen Priesterschaft des Zeus Ammon angefachte Glaube an eine göttliche Sendung allmählich Plat zu greifen begann. Bir meinen feinen Alerander mit dem himmlischen Blibe und benselben an der Seite der Dioskuren und der Siegesaöttin. An dem ersten Bemalbe wurde die Täuschung bewundert, daß die Finger aus der Fläche herauszutreten und der Blit außerhalb derfelben fich zu befinden ichien, mas Apelles dadurch erreicht hatte, daß er alles Licht vom Blibe ausgeben ließ. Das Bild, auf dem ber Runftler seinem Beros anstatt seiner natürlichen, sehr weißen hautfarbe bes Effekts wegen einen dunkleren, fraftigeren Teint gegeben hatte, befand fich noch ju Cicero's Zeit im Tempel der ephesischen Artemis. Alexander war davon so entzückt. daß er dem Verfertiger 20 Talente in Goldmungen nicht gugablen sondern jumeffen ließ und ju fagen pflegte, es gabe zwei Alexander, den unbefiegbaren Sohn Philipp's und den unnachahmbaren des Apelles. Lysippos dagegen er= theilte seiner Statue Alexander's, der er den Speer in die hand gegeben hatte, mit Recht den Vorzug vor dem Blitträger des Apelles, indem er meinte, ber Ruhm, den Alexander sich mit dieser Waffe errungen habe, sei sein wahrer und eigenthümlicher, ben ihm feine Zeit wurde entreigen können.

Auf dem anderen Gemälde wurde Alexander wahrscheinlich in Gegenwart der Zeuszwillinge von Nike gekrönt. Dieses Werk, sowie den oben berührten Triumph Alexander's mit dem gesesselten Barbaren ließ Augustus, man weiß nicht aus welcher Stadt, nach Kom kommen und zierte damit die besuchtesten Stellen seines Forums. Der Kaiser Claudius versündigte sich an beiden Bildern in der Weise, daß er den Kopf Alexander's herausschneiden und dafür den August's einsehen ließ, eine Unsitte, die in der Kaiserzeit immer weiter um sich griff.

Mit dem weiteren Bordringen Alexander's in das Innere des großen astatischen Kontinents und seiner Abwesenheit von der Heimat und den Ländern griechischer Zunge scheint sich sein Berhältniß zu den dort lebenden Günstlingen gelodert zu haben. Apelles hatte von dieser allmählichen Entsremdung gegen den hof nur Gewinn. Denn seine Kunstthätigkeit wendete sich von da würdigeren und idealeren Borwürsen zu. Dahin gehörte z. B. die glänzende Prozession eines Oberpriesters der ephesischen Artemis und die Göttin selbst im Kreise ihrer jungsfräulichen Priesterinnen oder Hierodulen, wodurch nach dem Urtheile der römischen Kunstkenner der Maler den Dichter Homer hinsichtlich des schönen Gleichnisses in Bedug auf Nausikaa übertrossen hatte:

"So wie Artemis herrlich einhergeht, froh bes Geschosses, Neber Tangetos' Höh'n und das Waldgebirg' Erymanthos, Und sich ergötzt, Waldeber und flüchtige hirsche zu jagen — Sie nun zugleich und Rymphen, des Negiserschütterers Töchter, Ländliche, hüpfen in Keil'n und herzlich freuet sich Leto, Denn sie ragt vor allen an Haupt und herrlichem Antlitz; Leicht auch wird sie im Schwarme erkaunt, schön aber sind alle — Also schied wor den Mädchen an Reiz die erhabene Jungfrau."

Ferner ist seine This oder Fortuna zu erwähnen, die er wahrscheinlich für Smyrna malte und sitzend bildete, weil sie, wie er spöttisch bemerkte, doch nicht stehen bleibe! Für dieselbe Stadt sertigte er auch eine Charis, die Pausanias noch im bortigen Odeion sah. Wenn Apelles kein Hehl daraus machte, daß er sich wohl

bewußt sei, in Bezug auf Anmuth und Grazie alle Kunstgenossen seiner Zeit zu übertreffen, wenn er auch sonst deren Vorzüge neidlos anerkannte, so muß seine Charis, die er übrigens in voller Gewandung darstellte, eine Verherrlichung seines Ichs gewesen sein.

In Sphesos entstand auch seine vielgepriesene "dem Meere entsteigende" Aphrodite, das volksthümlichste Gemälde des ganzen Alterthums. Die liebliche Göttin strick sich das triesende Haar aus dem Gesichte und blickte sehnsüchtig in das heimatliche Naß zurück, unbefangen die volle Schönheit ihres Leibes vor dem Beschauer entsaltend. Das geseierte Bild besand sich im Asklepiostempel der Insel Kos. Dort sah es noch Antipater von Sidon, ein Dichter, der zu Ansang des letzten Jahrhunderts v. Chr. lebte und es in folgendem Spigramme besungen hat:

"Sieh die Kypricrin, gemalt von der Hand des Apelles, Gben entstieg sie des Meers mütterlich zeugendem Schoß. Wie mit der Hand sie das triefende Haar noch immer gesaßt hält Und aus seuchtem Gelock presset den salzigen Schaum! Nun wird Hera gewiß und Athene selber bekennen: Göttlicher Schönheit Preis, dieser gebührt er allein."

Augustus schenkte den Koern 100 Talente (471,500 Mark) an schuldigen Absaben und ließ sich dafür die Aphrodite des Apelles ausliesern, welche er in dem Tempel Gäsar's am Forum, als die Stammmutter des Julischen Geschlechts aufstellte. Ovid erwähnt das Gemälde mehrere Male in seinen Dichtungen. Mit der Zeit wurde aber das Bild in seinen unteren Partien schadhaft. Sein Ruhm stieg aber dessenungeachtet dadurch, daß sich Niemand sand, der die Restauration zu übernehmen wagte. Nero ließ endlich die Aphrodite des Apelles herabnehmen und ersetze sie durch eine Kopie von der Hand eines gewissen Dorotheos. Nach einer unklaren Stelle Sueton's scheint jedoch unter Bespasian ein Künstler das Original selbst wiederhergestellt zu haben und vom Kaiser glänzend belohnt worden zu sein.

Bon Ephesos aus unternahm Apelles einst eine Reise nach Rhodos, um die Bekanntschaft seines berühmten Kunstgenossen Protogenes zu machen. Er suchte sosort nach seiner Ankunst das Atelier des bescheidenen Meisters auf. Dieser war gerade abwesend, erzählt Plinius, und er sand eine große, nach leere Tasel auf der Staffelei und ein altes Mütterchen, welches das Haus hütete. Auf desse nach bem Namen des Besuchers gab Apelles keine Antwort, sondern nahm einen Pinsel, tauchte ihn in Farbe und zog eine ganz seine Linie über die Tasel hinweg. Als Protogenes nach Hause kam und das Geschehene ersuhr, erkannte er sofort an der Linie die Meisterhand des Apelles, zog aber sogleich mit anderer Farbe eine noch seinere Linie hinein, entsernte sich dann wieder und ließ dem wiederkehrenden Apelles sagen, dies sei das Werk. dessen, den er suchte. Aber jener unternahm es, mit sestem Zuge abermals des Gegners Linie zu schneiden, und nun erklärte sich Protogenes besiegt und eilte in den Hasen, um den berühmten Gast in sein Haus zu laden\*). Als Apelles dann den Jalysos des Protogenes, ein Bild des

<sup>\*)</sup> Die Tafel mit ben brei Linien soll bis turg vor Plinius' Zeit im Kaiserpalaste auf bem Balatin noch gezeigt worden sein.

Disse Stadtheros, erblickte, soll er dieses Werk außerordentlicher Sorgfalt und Lise staunend bewundert, dann aber sein Urtheil dahin zusammengefaßt haben, anerkenne in allem Uebrigen die Ebenbürtigkeit, ja sogar die Ueberlegenheit Brotogenes; in einem Punkte aber habe er selbst den Vorrang, nämlich daß er rechter Zeit die Hand vom Bilde lassen könne.

Wiewol nun Protogenes nach außen großen Ruf hatte, befand er sich densoch in keineswegs glänzenden Berhältnissen, theils weil er zu viel Zeit auf seine dem bemälde verwandte, theils weil das Sprüchwort sich an ihm bewahrheitete, daß er Prophet in seinem Baterlande nicht viel gilt. Um ihm nun zu der lange versienten Anerkennung zu verhelsen, ließ Apelles das Gerücht aussprengen, er werde ie sertigen Arbeiten des Protogenes um 50 Talente kaufen und dann als Werke einer eigenen Hand mit großem Gewinne wieder lossschlagen, worauf sich die Thodier um die Gemälde ihres Landsmannes förmlich riffen.

Rach Alexander's Tod kam Apelles, der Sage nach von einem Seesturm verschlagen und wider seinen Willen, nach Aegypten, wo Btolemäos, der Sohn des Lagos, bereits König war. Er schuf dort eine Allegorie, die weniger um ihres Runstwerthes willen, als weil sich die Anekdote des Motives bemachtigte, im Alterthumviel von fich reden machte, nämlich die Berleumdung. Wir haben von diesem dem Raros des Lysippos abnlichen Bild eine Beschreibung von Lukian. Sie lautet: "Rechts fitt ein Mann mit großen Ohren, dem Midas darin fast vergleichbar, welcher der Berleumdung schon von fern die Hand entgegenstreckt. Ihm jur Seite fteben zwei Beiber, Unwissenheit und Argwohn, wie es scheint. Bon der andern Seite kommt die Verleumdung herbei, ein prächtig schönes Weib, etwas hibig und erregt, wie um Leidenschaft und Zorn zu zeigen. In der Linken trägt fie eine brennende Kackel, mit der Rechten schleppt fie einen Jüngling berbei, der die Bande zum himmel erhebt und die Götter zu Zeugen anruft. Es führt fie ein bleicher und miggestalteter Mann, mit stechendem Blide und einem Aussehen, als sei er von langer Krantheit abgezehrt. Ihn wird man für den Neid erklären muffen. Die Berleumdung hat noch zwei Begleiterinnen, Lift und Täuschung. hinterdrein endlich schreitet eine ganz traurig angethane Gestalt, in schwarzem Rleide und ganz zerrissen: die Reue. Diese wendet sich weinend rückwärts und blickt voll Scham auf die sich nähernde Wahrheit." — Die Entstehung dieses Bildes wurde-fpater auf ein bestimmtes Ereigniß zurückgeführt. Antiphilos, der alexandrinische Hofmaler, sollte aus Neid gegen den Eindringling denselben bei Ptolemäos der Theilnahme an einer von Theodatas in Tyros angestifteten Berichwörung bezichtigt haben. Ja er brachte, wie es hieß, einen Zeugen gur Stelle, der gesehen zu haben vorgab, wie Apelles in Thros neben Theodatas bei Eische geseffen und mahrend der ganzen Mahlzeit heimlich mit ihm gesprochen habe. Zornentbrannt ließ barauf Btolemäos den Maler in Ketten werfen und dieser hatte wol das Schicksal der übrigen Berhafteten getheilt, wenn nicht einer derfelben aus Erbitterung über die Schamlofigkeit seiner Feinde freiwillig ausgesagt hätte, daß Apelles nicht den geringsten Antheil an der Verschwörung gehabt habe. Ptolemaos bereute barauf feine Uebereilung, lieg bem Runftler ein Beschenk von hundert Talenten auszahlen und schenkte ihm obendrein den boshaften Antiphilos als Sklaven. Apelles aber schuf infolge dieser Gefahr die Allegoric

der Berleumdung. Steht dieses Märchen schon mit der gerühmten Alugheit und Milde des ägyptischen Königs in Widerspruch, so erweist es sich als eine aus der Luft gegriffene Ersindung, wenn man die Geschichte zu Rathe zieht. Denn die Empörung des Theodatas in Thros sällt in die Regierung des Ptolemäos Philopator, der ungesähr 100 Jahre nach Apelles' Tode regiert hat! Daß aber Apelles unter dem Neide seiner Kunstgenossen in Alexandria zu leiden hatte, ergiebt sich auch aus einer anderen Anekdote, die Plinius erzählt: "Unter den Gesährten Alexander's hatte Apelles kein freundliches Verhältniß mit Ptolemäos. Als er nun während der Regierung desselben einmal durch Sturm nach Alexandria versichlagen worden war, kam er, von einem durch die Hinterlist seiner Nebenbuhler angestisteten königlichen Boten eingeladen, zur Tasel. Während aber Ptolemäos, darüber erzürnt, ihm seine Voten zeigen wollte, damit er sagte, welcher von ihnen ihn geladen, ergriff er aus dem Kohlenbecken eine ausgebrannte Kohle und zeichnete das Bild des Mannes auf die Wand, so daß der König das Portrait, als es kaum begonnen war, erkannte."

Bon Aegypten kehrte Apelles nach Ephesos zurück, und dort oder auf Ros überraschte der Tod ben fleißigen Meister bei dem Schaffen eines Werkes, wodurch er seine Aphrodite in Schatten zu stellen hoffte. Die Koer hatten nämlich eine zweite Göttin der Schönheit bei ihm bestellt. Von dieser malte er aber nur das Haupt und den oberen Theil der Brust. Das Uebrige war von ihm angelegt; es sand sich aber Niemand, der die Figur zu vollenden sich getraute. Auch dieses Fragment muß sich zur Zeit des Plinius in Kom besunden haben und wurde allgemein bewundert.

Bon keinem Künstler des Alterthums kurstren so viele Anekoten und Bonmots, wie von Apelles. Wer sollte nicht von seinem Wisworte über den Schuster gehört haben, das noch unsere Zeit als ein Erbtheil vom großen Maler bewahrt? Er soll die Gewohnheit gehabt haben, seine fertigen Arbeiten in seinem Atelier so auszustellen, daß die Vorübergehenden sie sehen konnten; er selbst lauschte dann versteckt auf ihre Bemerkungen. Einst machte ein Schuster die Ausstellung, daß auf der Innenseite eines Schnürschuhs eine Dese zu wenig sei und Apelles änderte den Fehler. Als aber der Kritiker Tags darauf auch das Bein zu tadeln begann, rief ihm Apelles zu: "Schuster, bleib beim Leisten!" Als ihm ein Maler ein eben sertig gewordenes Bild zeigte und sich der Schnelligkeit rühmte, mit der er gearbeitet, sagte er ironisch: "Bol sehe ich, daß es schnell gemalt ist; doch wundere ich mich, daß du von dieser Sorte in derselben Zeit nicht mehr Bilder sertig gebracht hast!" Ein Schüler von ihm, der eine mit Gold überladene Helena gemalt hatte, bekam die mild strasenden Worte zu hören: "Schön konntest Du sie nicht malen, darum hast Du sie reich gemalt."

Die Berdienste des Apelles um die Malerei sind nicht in dem idealen und poetischen Gehalte seiner Werke zu suchen. Er brachte es weder zur Entwicklung einer bewegten Handlung, noch zur Darstellung erhabener, göttlicher Ideen. Dafür war er Meister im sicheren Zeichnen und Virtuos in Behandlung der Farben; überhaupt beherrschte er die äußeren Mittel der Kunst vollkommen. Die sprechende Aehnlichkeit seiner Portraits in den äußeren Zügen, wie im geistigen Ausdrucke war so auffallend, daß einer von den sogenannten Metopostopen, d. h. Gesichtsschauern

ober Leuten, welche aus ben Gefichtszügen Charafter und Schickfale bestimmen wollten, aus den Portraits des Apelles die Jahre anzugeben fich vermaß, welche die betreffende Berson noch zu leben hatte oder bereitst gelebt hatte! In der Behandlung der Karben suchte er den Ton und die harmonie derselben durch ein besonderes Mittel zu beben. "Er übergog nämlich", fcreibt Blinius, "die fertigen Werke, mit einer fo dunnen Schwärze, daß bei der Durchsichtigkeit derselben die darunter liegende Karbe einen anderen Ton annahm und zugleich vor Staub und Schmug geschütt murbe, obwol man die Schwarze felbft erft bei gang genauer Betrachtung erkannte. Dieses Verfahren mar fehr mohl darauf berechnet, daß die Helle der Farben das Auge nicht verlette, indem man sie nun wie durch ein Glas gebrochen anschaute, und daß, aus der Ferne betrachtet, die zu grellen Farben baburch unvermerkt einen ernsteren Ton erhielten." Dieses Berfahren, welches Lafur und Firnik vereinigte, blieb fein Gebeimnik. Seine ichmarze farbe bereitete er fich aus gebranntem Elfenbein und nannte die Tusche deshalb auch Elephantinon. Für feine Schüler verfaßte Apelles auch schriftliche Anweisungen über die Malerei und noch zu Bespasian's Zeit war Einzelnes von biefen Encuflopädien porbanden.

Avelles wurde von seinem Freunde Protogenes überlebt, der die bis 304 v. Chr. dauernde Belagerung von Rhodos noch mit machte. Dieser ftammte aus der Bu Rhodos gehörigen farischen Stadt Raunos, lebte aber von Jugend an in Rhodos felbst, weshalb wir bereits diese Stadt feine Beimat genannt haben. Er batte mit dem Drude niedriger Berkunft und Armuth zu fampfen und widmete તિ ch der Runst (er war auch Bildgießer) als Autodidakt. Go gelangte er wahr= Tebeinlich erst in reiseren Sahren zu Ruhm, wenn es auch sicher unwahr ist, daß er fich bis zu seinem fünfzigsten Jahre mit dem Bemalen von Schiffen beschäftigt Sabe. Diese von Blinius überlieferte Kabel rührt jedenfalls daher, daß er für Die Broppläen der athenischen Akropolis die Schutheiligen der beiden Staats: Siffe, Baralos und Ammonias malte und ihnen als paffendes Beiwerk ELeine Schiffe zugesellte. Das Bolk bezog dies auf den Rünstler felbst, sowie es auch Tus dem in Schiffertracht gemalten Paralos den Oduffeus und aus Ammonias Die Raufikaa machte! Noch zu Cicero's Zeit befagen die Athener biefen Paralos. Pausanias fah aber auch im Rathhause der Fünfhundert ein Gemälde von Proenes, das Thesmotheten oder Archonten darftellte. Plinius, der eine kleine 🟂 📭 sammenhängende Biographie des Protogenes mittheilt, sagt auch, er habe die Mutter des Aristoteles gemalt und dieser habe ihm gerathen, dem makedonischen Sof seine Dienste anzubieten. Sein Zusammentreffen mit dem großen Philosophen mußte demnach wol auch in Athen stattgefunden haben, wo sich dieser von 334 bis 322 aufhielt, nachdem er Makedonien verlassen hatte.

Der bereits erwähnte Jalysok war ein rhodischer Stammherok und Stifter ber Stadt gleichen Namens. Sieben volle Jahre verwendete Protogenes auf dieses, sein berühmtestes Gemälde und lebte der Sage nach während der ganzen Zeit von nichts als seuchten Lupinen! Er übermalte die Tasel viermal, damit, wenn in Volge von Verletzung oder Alter eine Farbenlage sich abblätterte, immer wieder eine neue zum Vorschein käme! Jalysok war höchst wahrscheinlich als Jäger dars gestellt und hatte seinen Hund bei sich. Dieser soll dem Meister am meisten Mühre

verursacht haben. Plinius schreibt darüber: "Es befindet fich barauf ein wunder= bar gebildeter Sund, infofern an ibm auch der Bufall mitgemalt bat. Der Runftler glaubte an ihm ben burch bas Reuchen bervorgebrachten Schaum nicht naturgetreu bervorzubringen, mahrend er an allen übrigen Theilen, was fehr schwer war, fich felbit genügt hatte. Es miffiel ihm aber gerade Die Runftmäßigkeit; fie ließ fic nicht minbern und ichien doch zu groß und zu weit von der Bahrheit entfernt; ber Schaum ichien eben gemalt zu fein und nicht aus der Schnauze bervorzuguellen, gum größten Rummer des Runftlers, welcher in dem Bilbe die Bahrheit und nicht die Wahrscheinlichkeit erstrebte. Defter batte er icon die Karbe weggewischt und den Binfel verändert, und tounte fich boch auf teine Beise genügen. Endlich erzürnt auf bas Erfünstelte, bag es fich fo offen erkennen liefe, marf er ben Schwamm auf die verhafte Stelle bes Gemalbes, und diefer feste bie megge wischten Farben wieder so bin, wie er es durch feine Sorgfalt erftrebt hatte, und ein glücklicher Zufall stellte fo in dem Bilbe die Natur bar." Dem Nalvios bes Brotogenes, der im Dionpsosheiligthum ftand, foll Rhodos feine Rettung bei ber Belagerung durch Demetrios Poliorketes verdankt haben. Denn der Bring mar ein so eifriger Berehrer bes Malers, daß er aus Schonung gegen ben Theil ber Stadt, wo fich bas Bild befand, ben Sieg fich aus ben Banden geben liek. Brotogenes felbst befand fich mabrend ber Belagerung in einem Gartenbause ber Borftadt und malte unbefummert um das Rampfgetofe weiter, bis Demetrios ibn rufen ließ. Auf die Frage, wober er den Muth nahme, fich außerhalb der Festungs: werke aufzuhalten, antwortete er klug, weil er miffe, daß ber Ronig mit ben Rhodiern Rrieg führe, nicht mit den Runften. Er erhielt darauf eine Sicherheitsmache und Demetrios besuchte ihn oft in seinem Atelier. Das Werk, mit welchem er damals beschäftigt mar, stellte einen rubenden Satyr por, ber zum Ausdrucke ber vollen Rube eine Möte hielt. Nach Strabo hatte der Künstler auf die Säule neben ihm ein Rebhuhn gemalt. Dieses Beiwert murde aber für die Laien wegen feiner Naturtreue fehr bald die Sauptsache. Brotogenes ärgerte fich barüber und erwirkte fich von dem Vorsteher des Beiligthums, in welchem es ftand, die Erlaubnif den ftorenden Bogel tilgen zu durfen.

Der Jalpsos wird noch von Cicero und von Strabo als auf Rhodos befindlich erwähnt. Zu Plinius' Zeit stand er im Friedenstempel zu Rom und wird wahrscheinlich bei dem Brande unter Commodus zu Grunde gegangen sein. Ob ber Satyr dasselbe Schicksal gehabt, wird nicht bestimmt berichtet.

Die Alten rechneten Protogenes durchweg zu den Künstler ersten Rangs. Da er mit so peinlicher Sorgsalt malte, war die Zahl seiner Werke sehr gering. In allen hatte er durch vollendete künstlerische Durchsührung die Illusion auf die Spitze getrieben und selbst seine Studien und Skizzen betrachtete die Nachwelt wegen ihrer Naturwahrheit mit einer gewissen Scheu. Insosern sinden wir ihn auf demselben Wege, den Apelles eingeschlagen hatte, und dies wird auch durch bessen urtheil über den Kunstgenossen bestätigt. Nur erreichte Protogenes durch Fleiß und Ausdauer, was dem reicheren Talente des Apelles müheloser entströmte.



Unter bes Deinofrates Leitung wird Alerandria gebaut.

#### XVIII.

#### Chares und Deinokrates.

(340-290 p. Chr.)

Thenn wir Chares bereits unter den Schülern des Lysippos in Sityon geunden haben, so fügen wir noch eine Notiz aus der von einem unbekannten Berffer herrührenden, gewöhnlich Cicero's rhetorischen Schriften zugezählten Rhetorik ei. Dort heißt es: "Chares lernte von Lysipp Statuen machen, nicht auf die Beise, daß dieser ihm einen Kopf des Myron, Arme des Praxiteles, eine Brust es Polyklet zeigte, sondern er sah das Alles in seiner Gegenwart von dem Lehrer ilden; die Werke der Uebrigen konnte er auch für sich betrachten." Hatte sich hon bei Lysipp das Bestreben gezeigt, den Werth eines Kunstwerkes in die Rassenhaftigkeit zu setzen, so benutzte sein Schüler das sestgeschlossene System seiner Iroportionslehre, um Gebilde von noch ungeheuerlicheren Dimensionen zu schaffen, ine Verirrung von den ewigen Gesetzen der Schönheit, welche die äußeren Mittel er Kunst zum eigentlichen Zwecke verkehrte und mit toller Essethascherei endete.

Chares stammte aus Lindos auf Rhodos und ging mahrscheinlich nach dem Tode Lufipp's in fein Baterland gurud, die sikvonische Kunftrichtung dorthin vervflangend. Die Gelegenheit sein Talent zu bewähren zeigte fich bald. Es mar im Jahre 305, als der geniale, aber leichtsinnige Demetrios Boliorfetes die Sauptstadt der Insel mit den gewaltigsten Mitteln, die ibm zu Bebote ftanden, und besonders mit riefigen, von ihm erfundenen Belagerungsmaschinen zu bestürmen begann. Namentlich gehörte zu letteren die Helepolis (Städtebezwingerin), ein mit Gifen gepangerter, neun Stodwerke hoher Thurm, ber, mit Geschüten gespidt und mit Sturmboden verfeben, die Mauern bedranate. Doch alle feine Bemühungen waren umsonst: er ftand darum endlich von der Belagerung ab und machte im Sahre 304 mit den Rhodiern Frieden. Da beschlossen diese in ihrer Freude, dem Schirmberrn der Insel, dem Sonnengotte, ein Dankgeschenk barzubringen, bas in einem am Hafen aufgestellten Standbilde bestehen follte. Wenn Plinius erzählt, die 300 Talente, welche es koftete, waren aus dem Verkauf des Belagerungsapparates gelöst worden, welchen Demetrios vor der Stadt hatte steben laffen, so ift dies wol eine arge Uebertreibung. Chares faste die Berbaltniffe der Statue nach einer bis dahin noch nicht dagewesenen Kolossalität, denn sie maß in der Höhe 33 Meter. 3wölf Sahre war der Künstler mit der Arbeit beschäftigt und die Aufstellung erfolgte um 284. Ueber die Gestalt des rhodischen Sonnenkolosies. der zu den fieben Weltwundern gerechnet wurde, und über feine Aufstellungsart miffen wir gar nichts; benn daß er in der hocherhobenen Rechten ein Feuerbeden haltend, mit gespreizten Beinen über dem Hafeneingang stand, so daß die Schiffe unter ibm durchpaffiren nuften, ift eine moderne Phantafie. Das Werk, welches natürlich große technische Meisterschaft und Sicherheit in Behandlung ber Formen und bes Gusses erforderte, stand aber nur 56 oder vielleicht richtiger 66 Jahre. Gin großes Erd= beben, das den gröften Theil der Mauern und Werften gerftorte, brachte auch den Roloff zu Falle. Der König Btolemäos IV. versprach den Rhodiern 3000 Talente. alfo über 14 Millionen Mark, ju seiner Berftellung, und da diese Rachricht vo 11 Bolybios herrührt, der beinabe Zeitgenosse der Begebenheit und ein höchst be = sonnener Geschichtschreiber gewesen ift, so möchte man in ben 300 Talenten, be nach Plinius die ganze Statue neu gekostet hatte, eine Rull zu wenig annehment

Die Wiederaufrichtung unterblieb jedoch, angeblich eines Orakelspruches wegen. Interessant ist die Schilderung, welche Plinius von dem nach Strado vor den Knieen abgebrochenen und weit in den Sand hingestreckten Erzbilde giebt "Aber auch liegend ist der Koloß zum Erstaunen. Wenige sind im Stande seinen Daumen mit dem Armen zu umfassen; die Finger aber sind höher, als die meisten Statuen. Weite Höhlen gähnen uns aus den gebrochenen Gliedern entgegen, inswendig aber sieht man gewaltige Felsblöcke, durch deren Gewicht ihn der Künstler bei der Ausrichtung sestgestellt hatte." Byzantinische Chroniken sprechen zwar von der Wiederaufrichtung des Sonnengottes und behaupten sogar, daß Commodus demselben habe seinen Kopf aussehn lassen. Später aber bedeckten immer wieder die Trümmer des Kolosses den Boden, bis in der Mitte des siebenten Jahrhunderts die Sarazenen unter Moawija Rhodos eroberten und die ungesähr 7000 Centner schwere Wetallmasse an einen jüdischen Kausmann aus Edessa versbandelten, der 900 Kameele zu deren Kortschassung verwendete.



Der garnefische Stier.

Außer der Statue des Sonnengottes wird nur noch ein kolossaler eherner Kopf, den der Konsul P. Lentulus auf dem Kapitole geweiht hatte, als ein Werk des Chares von Plinius bezeichnet.

hundert andere Kolosse, die sich nach Plinius' Zeugniß in Rhodos besunden haben sollen, beweisen; wie anregend das Muster des Chares auf den Kunstbetrieb der Insulaner eingewirkt hat. Dem Charakter der rhodischen Schule entspricht auch die jetzt in Neapel besindliche Kolossalgruppe des Farnesischen Stiers, obzleich deren Versetzer Apollonios und Tauriskos aus der karischen Stadt Ralles stammten und von da erst nach Rhodos übersiedelten. Plinius erwähnt diese Gruppe, indem er schreibt: "Unter den Denkmälern im Besitze des Pollio Asinus besinden sich Zethos und Amphion und Dirke und der Stier nebst dem Strick, aus einem Marmorblocke hergestellt, Werke von Apollonios und Tauristos von Tralles, welche von Rhodos nach Rom gebracht worden sind." Der Mythus, welcher der dargestellten Handlung zu Grunde liegt, ist kurz solgender. Antiope, die Tochter des thebanischen Fürsten Nykteus, wurde von Zeus Mutter der Zwillinge Amphion und Zethos, vertraute dann die Pstege derselben

Hirten an und floh vor dem Zorne ihres Baters nach Sikhon. Nach dem Tode des Nykteus eroberte aber dessen Bruder Lykos ihre Zusluchtsstätte und führte sie wieder nach Theben zurück. Hier wurde sie von der bösen Frau ihres Oheims als Sklavin behandelt und erbarmungslos gequält. Endlich entslieht sie in das Gebirge und gelangt glücklich in das Gehöfte, wo ihre Söhne weilen. Allein gleich darauf führt ein Bakchossest auch die Königin an denselben Ort. Sie sindet ihre entlausene Magd und besiehlt den beiden jungen Hirten, die Schuldige an die Hörner des wildesten Stiers aus ihrer Herbe zu binden. Die Brüder sind im Begriff zu gehorchen, als der alte Hirt ihnen das Geheimniß ihrer Herkunst verräth. Natürlich wendet sich nun ihre Wuth und Rache gegen Dirke, und sie vollziehen an ihr, was ihre Mutter treffen sollte.

Die lebensvolle Gruppe des Bildwerkes faßt den der eigentlichen Ratastrophe vorhergehenden spannenden Augenblick auf, in welchem der wüthende Stier sich nicht länger halten läßt und Dirke mit einem einzigen Rucke des Stricks dem: selben unrettbar versällt. Die blibschnelle Gewandtheit der beiden Brüder, die rührende Gestalt Dirke's und die ungeheure Kraft des Thieres sind von himreißender Wahrheit. Im Hintergrunde steht Antiope selbst; in der Ecke sitzt der Hirt als ruhiger Zuschauer. Das über seine Brust herabfallende Laubgewinde, die heilige Kiste und der zerrissene Traubenkranz deuten auf die Zeit der Dionysischen Feier hin, während der anspringende Hund den Borgang noch belebter macht.

Von der Nachblüte der rhodischen Kunst giebt auch die hochberühmte, innerlich mit dem Farnesischen Stiere nahe verwandte Gruppe des Laokoon Zeugnis. Die Künstler, welche dieselbe fertigten, sind Agesandros und bessen Sohne Athanodoros und Polydoros gewesen. Das Werk wurde 1506 gesunden und befindet sich jetzt im Vatikan. Man hat lange darüber gestritten, ob dasselbe wirklich das Original sei oder nur eine Kopie. Da aber der Aufsindungsplat der Gruppe mit dem von Plinius genannten Standorte, nämlich dem Palaste des Kaisers Titus auf dem Esquilin, übereinstimmt und da die Fügung des aus sechs Stücken bestehenden Marmors so genau ist, daß eine Täuschung bei Plinius, der behauptet, es habe der Laokoon aus einem einzigen Block bestanden, recht gut möglich gewesen sein kann, so neigt man sich neuerdings der Ansicht zu, daß man es mit dem ursprünglichen Kunstwerk der drei Meister zu thun hat. Schwieriger ist die Frage über die Zeit der Entstehung.

Plinius schreibt nämlich, nachdem er die Werke berühmter griechischen Künstler in Rom durchgegangen hat: "Viel mehr Künstler sind nicht berühmt, indem dem Bekanntsein Einiger bei sehr vorzüglichen Leistungen die Jahl der Künstler entgegensteht, von denen nicht ein Einzelner für sich den Ruhm beansprucht, noch auch mehrere ihn in gleichem Maße beanspruchen können. Dies ist bei dem Laokoon der Fall, welcher sich im Palaste des Kaisers Titus befindet, ein Werk, welches allen Gebilden der Malerei und Plasis vorzuziehen ist. Aus einem Steinblock haben ihn und die Kinder und die wunder baren Knoten der Schlangen nach der Entscheidung des Geheimraths (consilii) die großen Künstler Agesandros, Athanodoros und Polydoros aus Khodos gemacht." Bei dieser Uebersetzung gelangte man natürlich zu der Ansicht, die Gruppe sei in offiziellem Austrag unter dem Kaiser Titus erst gearbeitet worden.



Laotoon.

Der ganze Zusammenhang der Worte und außerdem sachliche und sprachliche Bedenken drängen aber dazu, für den Staatsrath des Kaisers, der hier als eine moderne Verschönerungskommission gedacht werden nüßte, die Berathung der Künstler selbst unter einander eintreten zu lassen und demnach zu übersetzen: "nach der Entscheidung ihrer Berathung." Da nun aber die Blüte der rhodischen Schule

ichon ein halbes Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung vorüber mar, fo konnte die Gruppe, falls fie jener angehörte, ichon deshalb nicht in eine fo späte Cpoche fallen.

Laokoon, ein Briefter des thombraijden Apollon, hatte durch irgend ein Bergeben, wie es beifit, durch Entweibung des Tempels, den Born Diefes Gottes auf sich geladen. Als nun die Trojaner nach dem Scheinabzuge der Griechen am Strande eine Friedensfeier veranstaltet hatten, traf ibn bas Loos, bem Boseidon das Opfer darzubringen. Befrangt mit dem heiligen Lorber des Buthiers ftand er icon vor dem Altare; neben ibm befanden fich feine beiden Söhne bereit, ihm als Opferdiener beizustehen. Da ringeln sich von Tenedos ber amei furchtbare Schlangen über bas Meer, ichiefen nach ihrer Landung auf ben Kestaltar los und umwinden die Arme und Beine der drei Bersonen, jugleich ben jungeren Sohn und Laokoon felbit mit toblichen Biffen vermundend. Um weitesten fortgeschritten ift das Werk ber Ungeheuer bei dem Angben. Seine Rraft ift burd ben in ber Seite erhaltenen Bif icon vollständig erschlafft und alle Glieder zeigen die Ermattung des Todes. Dagegen ift fein alterer Bruder noch gang unverlett. Nur fein linter fuß und fein rechter Arm find burch Windungen gefesselt. Zwar sucht er ben Schlangenring mit der linken Sand vom Fuße abzuftreifen; seine gange Aufmerksamkeit ift jedoch dem Bater juge: wendet, der in seiner Todesnoth aufschreit. Der Schmerz Laokoon's aber und bie frampfhaften Anftrengungen feiner Musteln find durch die in feiner linken Seite mühlenden Bahne ber Schlange bedingt. Sein rechter Urm, ber bas Sintertheil bes Thieres emporbalt ift, wie man jest allgemein annimmt, falsch restaurirt und muß eigentlich rudwärfs an das hinterbaupt greifen, eine Bewegung, bie der jungfte Sohn mit seinem jest ebenfalls ausgestreckten Urm getheilt zu baben icheint. Der gewaltsam gurudgeworfene Ropf trägt ein vom Schmerze gerriffenes Antlit und dem Munde entströmt ein lautes Stöhnen. Sein ganger Rorper if aber weniger vom Biffe der Schlange allein burchzuckt, sondern ichon von den diesem auf dem Fuße folgenden Todesgrauen durchriefelt. Und so bringt die Gruppe des Laotoon eben nur, wie der Farnefijde Stier, die Rataftrophe des Muthu zur Darftellung, ohne die demfelben zu Grunde liegende Idee hervorzuheben. Sie thut dies aber in so reicher und lebensvoller Beise, daß fie alle Afte der dichterischen Erzählung in einem einzigen dem Auge vorführt. Wie bei dem Farnefischen Stier fühlt man, daß im nächsten Augenblid das Ende des ichaurigen Dramas eintreten muß, und zwar in teiner anderen Beije, als es fich die Runftler vorgestellt haben.

Neben der rhodischen Kunst mussen wir hier noch der sast gleichzeitigen persgamenischen Gedenken. Diese verdankte ihre Entstehung dem um das Jahr 230 v. Ehr. von Attalos I. von Pergamos über gallische Bolksschwärme, die von Europa aus in Kleinasien eingedrungen waren, ersochtenen Siege. Das Streben, diese nationale That zu verherrlichen, rief an einem Hose, der auch in Beziehung auf die Wissenschaft mit Alexandria zu wetteisern begann, die plastischen Werke eines Jsigonos, Phromachos, Stratonikos und Antigonos hervor. Zu den von diesen gelieserten Gruppen gehört wahrscheinlich auch die Statue des im capitolinischen Museum befindlichen stenden Fechters, in dem man unschwer einen Gallier erkennt. "Ein Stich in die rechte Seite hat den Krieger verwundet. Blut sießt aus der durchbohrten Brust. Den Tod schmachvoller Gesangenschaft

-vorziehend mag er sich wol selbst getödtet haben; sein Schwert liegt ihm zur Seite. Sein Schild bildet sein Lager. Mit dem Ausdruck des tiessten Schwerzes sinkt er nieder; die Augen brechen ihm schon; die ganze Last des Körpers stützt sich auf den rechten Arm, um sich vor dem letzten Zusammenbrechen noch ein paar Augensblick aufrecht zu erhalten. Das kurze, struppige Barbarenhaar sträubt sich hoch auf; durchdringender Schwerz surcht die Stirne über dem brechenden Auge und gräbt sich ties ein in dem matten, verbleichenden Mundzuge."



Der fterbenbe Ballier.

Eine Zeitgenosse bes Chares mag auch der Erzgießer und Toreut Boëthos aus Karthago gewesen sein, der im Gegensatz zu den gewaltigen dramatischen Stoffen der rhodischen Schule Genrebilder idhllischer Katur schus. Im Louvre besindet sich eine Kopie von einem bereits bei Plinius erwähnten Erzbilde, das einen eine Gans würgenden Knaben vorstellt. Das Kind hält den ihm an Größe Bleichen Bogel voll Uebermuth und Eiser sest, so sehr derselbe schreit und sich loszuringen sucht.

Der berühmte Architekt Deinokrates soll entweder auf Rhodos oder in Makedonien oder im unteritalischen Rhegium geboren worden sein, und so wie seine Heine Heine dageben angegeben wird, lautet auch sein Name noch außerdem: Deinoch ares, Timochares, Cheirokrates und Stasikrates! Zunächst weiß man von ihm, daß er den Wiederausbau des von Herostrat in Brand gestatten Tempels von Sphesos leitete. Sein Zusammentressen mit Alexander wird auch nicht vor dem siegreichen Einzug des Heldensünglings in Ephesos stattges sunden haben, und da sich dieser lebhaft für den Bau des Heiligthums interessirte und den Ephesiern in Betress desselbest für den Bau des Heiligthums interessirte und den Ephesiern in Betress desselbest geblieben sein. Die romantische Geschichte, die der römische Schriftsteller Bitruvius über die Art und Weise, wie Alexander seine Bekanntschaft gemacht haben soll, bringt, klingt deshalb wenig glaublich. Nach ihm war Deinokrates, mit guten Empsehlungen an die Umgebung des Königs versehen, in dessen Lager abgereist. Da es ihm längere Zeit immer nicht gestang. Zutritt zum Könige zu erhalten, so versiel er auf den Gedanken, sich als

Herakles mit Reule und Löwenhaut aufzuputen und auf diese Weise Alexander' = Ausmerksamkeit zu erregen.

In Cybeios machte Deinokrates dem Konige den Borichlag, er folle ibden chalkidischen Bergkegel Athos zu einer Bilbfaule umgestalten laffen, die m der einen Sand eine umfangreiche Stadt truge, mit der andern die Gemäffe des Berges aus einer riefigen Opferschale ins Meer laufen liefe! Der toloffa Ke Blan kam zwar nicht zur Ausführung; Alexander gewann aber den genigle n Mann lieb und nahm ihn mit fich. In praktifcherer Beife bethätigte furz baran ni Deinofrates seine Erfindungsgabe und Erfahrung, als ihm die Leitung bei der Gründung Alexandria's übertragen murde. Er mablte mit richtigem Blicke die Lan De zunge, welche fich zwischen bem Meere und bem mareotischen See bis zum Ritkanal von Ranopus erstreckte. Um den durch Natur und Runft (namentlich burch einen vom Lande bis zur Insel Pharos geführten Damm) gesicherten Safen breitete fich die Stadt in Geftalt eines makedonischen Reitermantels aus, von zwei über 31 Meter breiten Hauptstragen rechtwinklig durchschnitten, deren größte beinahe eine Meile lang war. Balerius Maximus erzählt noch eine auf die Abstedung der Stadt bezügliche Anekbote, die im Munde der späteren Alerandriner furfirte. Deinokrates habe aus Mangel an Rreide zur Bezeichnung ber Linien auf dem Boden Mehl genommen und da dies von einer Unmaffe von Bogeln aus. der Nachbarichaft als willfommenes Futter benutt worden fei, hatten die aant tischen Briefter prophezeit, daß die neue Stadt einst in abnlicher Beise einer gable reichen Bevölkerung Nahrung verschaffen murbe.

Deinokrates icheint aber fpater wieder am Sofe des Ronigs gelebt zu haben. Denn nach dem Tode Bephäftion's übertrug ihm der Ronig die Anordnung des Scheiterhaufens. Plutarch ichreibt darüber im Leben Alexander's: "Da er auf bas Denkmal, bas Leichenbegängniß und ben bazu gehörenden Schmud 10,000 Talente (über 47 Mill. Mart) zu verwenden Willens mar, und munichte, baf der Aufwand noch durch die Runft und Trefflichkeit der Arbeit übertroffen wurde, jo trug er unter allen Runftlern am meiften Berlangen nach Stafikrates." Run hat und aber Diodor aus Sizilien eine genaue Beschreibung vom Scheiterhaufes bes Sephäftion binterlaffen, die allerdings zur Rühnheit und Grokartigfeit ber Ent wurfe unseres Runftlers stimmt. Diodor berichtet nämlich: "Der Ronig berief Baumeister und eine Menge von Werkleuten, ließ die Mauer auf eine Strede von 10 Stadien (1/4 Meile) abtragen und die gebrannten Ziegelsteine sammels ben Blat, auf dem der Scheiterhaufen zu fteben tommen follte, ebenen und biefen in Gestalt eines Bierecks erbauen, bessen jede Seite ein Stadion (185 m) betrug. Er theilte ben Raum in dreißig Bemächer und oben wurde der ganze vieredige Bau mit Balmenbaumen bededt. Sodann wurden von außen rings herum Ber: zierungen angebracht. Den unteren Rand bilbeten vergoldete Schnäbel von Fünfruderern, 2110 an der Bahl, und auf den Ruderstüten derselben waren Bilber, je von zwei Bogenschüten, die fich auf das Anie stemmten, vier Ellen boch, und von geharnischten Männern, fünf Ellen boch. Die Zwischenräume füllten purpurne Flaggen aus. Die nächste Reihe nach oben bestand aus Leuchtern, Die fünfzehn Ellen lang waren. Um handgriffe waren goldene Kronen und wo bie Flamme ift, Adler, welche fich mit ausgebreiteten Flügeln niedersenkten. Un bem unteren Embe aber Drachen, gegen die Abler sich bäumend. Auf dem dritten Rande war eine Jagd von wilden Thieren aller Art dargestellt. Das vierte Feld enthielt einen Kentaurenkampf in Gold gearbeitet, das fünste goldene Löwen und Stiere abwechselnd. Das Jach weiter oben war mit Wassen von Matedoniern und sremden Bölfern angestüllt, wobei die tapseren Thaten der Einen und die Niederlagen der Anderen angebeutet waren. Zuoberst standen Seirenen, welche hohl waren, so daß sich im Inneren derselben Leute verbergen konnten, die ein Klagelied zu Ehren des Todten sangen. Die höhe des ganzen Baues betrug über 130 Ellen (60 m)."



Der Leichenmagen Alexander's.

Es liegt die Vermuthung nahe, daß Deinokrates auch den Entwurf zu dem prachtvollen Leichenwagen Alerander's selbst geliesert hat, das ein Werk verwandter Art gewesen ist. Diodor beschreibt denselben in solgender Weise: "Neber dem Wagen wölbte sich ein goldener Himmel, der mit Edelsteinen schuppensörmig auszgelegt und 2,5 m. breit, 3,6 m. lang war. Unter diesem Dache befand sich ein goldener Thron von viereckiger Gestalt, welcher die ganze Breite einnahm. Köpse von Bockhirschen, welche die Lehnen desselben bildeten, trugen goldene Ringe, zwei Spannen weit, in denen ein prächtiger, aus künstlichen Blumen von allerdei

Karben gewundener Rrang hing.' Dben an den Eden des Throns mar eine ne förmige Franzenkette befestigt, mit ziemlich großen Schellen, fo daß man in weit Entfernung bas Geläute bes berannabenden Wagens boren tonnte. Un ben Gd bes Thronhimmels ftand auf jeder Scite eine goldene Siegesgöttin mit einer Trophi Der himmel felbst rubte auf einer Reihe golbener Saulen mit jonischen Rat tälen. Innerhalb ber Säulenreibe mar ein golbenes Ret aus fingerbicken Kabe welches vier langs den Banden aufgestellte Gemalde verband. Auf dem erft dieser Gemälde sah man einen Wagen mit durchbrochener Arbeit, auf welche Allerander faß, mit einem prächtigen Scepter in der Hand. Um den König fig eine Gruppe bewaffneter Makedonier und eine andere von perfifchen Aufeltrage (Leibaardiften). Das zweite enthielt die auch noch zum Gefolge geborenden & fanten. zur Schlacht geruftet. Born auf benfelben fagen Indier und bint Matedonier, mit ihren gewöhnlichen Ruftungen gewaffnet. Das britte zeig Reiterscharen, in ichlachtbereite Geschwader geordnet, bas vierte Schiffe, qu ein Seeichlacht aufgestellt. Um Gingang unter bem Thronhimmel ftanden golbe Löwen, welche die hineingehenden anblickten. Je zwei Säulen waren durch e goldenes Gewinde aus Akanthus verbunden, das fich von den Rapitälen an allmä lich senkte. Bu oberst, noch über dem Thronhimmel und gerade über der Mitte, w eine Burpurdede, von einem großen goldenen Dlivenkranz eingefaßt. Wenn a biefen die Sonnenstrahlen fielen, entstand ein blendender Wiederschein mit gitter bem Lichte, so daß es in weiter Ferne aussah wie Leuchten des Blibes. Das E stell unter bem Thronhimmel hatte zwei Achsen, um welche fich vier verfische Rat drehten. Diese waren auf den Seiten und an den Speichen vergoldet; ber The aber, welcher auf dem Boden lief, war von Gifen. Bas von den Achsen bervo ragte, mar aus Gold gearbeitet und ftellte Löwenköpfe por, die mit den Rabn einen Jagbspieß hielten. Die Mitte der Achse war durch eine Schwungfeber n der Mitte des Thronhimmels verbunden, der durch diese Vorrichtung gegen d Rütteln bei Stößen des Wagens auf unebenen Wegen geschützt murde. D Wagen hatte vier Deichseln und an jeder waren vier Joche hinter einander anc bracht, an jedem Joche aber zogen vier Maulthiere nebeneinander, fo daß es i Ganzen 64 Maulthiere waren, und zwar von ausgezeichneter Stärke und Gröf Rebes berfelben mar mit einem golbenen Rranze geschmückt und hatte auf jed Ropffeite eine goldene Schelle hängen, am Salfe aber eine Rette von Edelfteinen

Man hat endlich auch eine merkwürdige Stelle des Plinius auf unsert Deinokrates beziehen wollen. Sie lautet: "Mit Magnetstein hatte der Archite Timochares zu Alexandria den Tempel der Arsinoe zu wölben begonnen, damit i ihm ein Bild aus Eisen in der Luft zu schweben scheine; doch kam sein Tod dzwischen und der des Königs Ptolemäos, der diesen Bau seiner Schwester; errichten befohlen hatte."

Da nun aber Ptolemäos Philadelphos 247 v. Chr. gestorben ist, so kann der E bauer Alexandria's damals nicht mehr gelebt haben und es muß schon bei d Alten eine Verwechselung stattgesunden haben, wodurch auch theilweise sich t verschiedenen Namen des Deinokrates erklären.

Total



Göll, "Die Künstler" etc.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

Ankunft griechischer Kunstwerke in Rom.

Zaichnung wan H Lantamann



# XIX. Die Kunst in Rom.

**Bereits** in der Einleitung ist darauf hingewiesen worden, wie der Sinn für ie Kunst und der Geschmack an den Werken derselben, der überhaupt im römischen blikcharakter einen spröden Boden fand, erst seit der Unterwerfung der Kaaten griechischer Rultur allmählich in Rom einwanderte. Diese Uebersiedelung gann mit ben Runftplünderungen der römischen Feldherren, welche, theils um me Triumphe zu verherrlichen, theils um die Hauptstadt zu schmücken, zuerst ur die profanen, bald aber auch die geweihten Bildwerke massenhaft entführten. brenr Beispiele folgten dann im Frieden ehrsüchtige und eitse Beamte, die als eftgeber einander zu übertreffen suchten und sich nicht scheuten. Kunstwerke zu efem Zwecke von Privaten und Gemeinden zu leihen, um sie nie zurückzugeben, e bie Provinzen "zu Ehren des römischen Bolfs" zu brandschaten. Als aber : Brachtliebe und bas halb barbarifche Streben nach dem Glanzenoften und Abarften immer weiter um fich griff, begannen die Großen auch in ihren nfern und Villen zusammengekaufte oder geraubte Runftschätze aufzuhäufen, und es emfige Sammeln mußte nothwendigerweise das Verständniß und die Kunst= nericaft fordern. Schon Cicero scheidet in seiner Anklageschrift gegen Berres Runftkenner (intelligentes) von den "Ibioten" oder Laien. Daß freilich bas Merständnig bald eine Modesache wurde und daß, wie manche Bücherfreunde

sammelten, um für Gelehrte zu gelten, so auch das Zusammenbringen von Kunst gegenständen in den Geruch der Kennerschaft bringen sollte, erhellt aus manchen Andeutungen, besonders aber aus dem, was Plinius in Bezug auf die berühmter korinthischen Bronzewerke sagt: "Mir scheint es, als ob der größere Theil de Liebhaber diese Kenntniß mehr heuchle, um sich von den Uedrigen abzusondern (d. h. um etwas Bessers als die Anderen zu sein), als ein seineres Berständnis von der Sache besitze." Daneben erwachte aber auch in Vielen ein wirkliches tieseres Verständniß der Kunst, durch welches sich die Liebhaberei die zum Enthu sasmus steigerte. Es sind Beispiele vorhanden, daß sich Vesitzer von Kunstwerken nicht von ihren geliebten Schähen trennen konnten und dieselben selbst auf Reiser und Feldzügen mit sich schlerpten, wie Vrutus, Säsar's Mörder, Sulla und Nero Wir erinnern hierbei an das schon berührte Schässal des sich schwenden Ringers von Lysippos, sowie an das begeisterte Lob, das zwei römische Dichter dem als Tischaussal gearbeiteten Herakles von demselben Meister gespendet haben.

Der sich hebende Kunstsinn hatte nun aber auch gegen die Mitte des zweiter Jahrhunderts v. Shr. bis in die erste Kaiserzeit hinein eine Nachblüte der Kunsim Gesolge. Diese lehnte sich an die in Rom vorhandenen griechischen Muste: an, wurde sast ausschließlich von griechischen Meistern geübt und kann deshalb mi Recht eine Restauration der griechischen Kunst genannt werden. Namentlie kommen hier die in Kom arbeitenden Künstler der sogenannten neu attischen Schusin Betracht. Leider bestiehen wir jedoch über sie und ihr Leben sast kanst seine Nachristen und die meisten derselben sind nur durch die den Werken beigegebenen Jahristen dem Namen nach bekannt geworden. Dem bisher befolgten Planunseres Buches gemäß, müßten wir dieselben also übergehen, weil uns alle di graphischen Anhaltepunkte sehlen. Es sind jedoch die auf uns gekommenen bestsche der Kunst aus dem Alterthume gerade von ihrer Hand, und jene sind e is de bekanntes Gemeingut der Gebildeten aller Nationen geworden, daß sie ein eingehenderen Erwähnung auch an diesem Orte werth bleiben.

Zunächst gilt das Gesagte von Apollonios. Nestor's Sohn, aus Athe Seinen Namen trägt der berühmte Torfo vom Belvedere, eine verstümmet Statue des Herakles, die, schon im Alterthum ergangt, bis in die neueste Zeit e. Gegenstand der scharffinnigsten Rombinationen für die Archaologen gewesen i Ginen begeisterten Lobredner fand bas Wert an Wintelmann, ber fich barub in folgenden Worten ausläßt: "Auf das Acuferste gemighandelt und verstümme I und ohne Ropf, Arme und Beine, wie diese Statue ift, zeigt fie fich noch jett bene: welche in die Geheimnisse der Runft hineinzuschauen vermögend sind, in einer Glanze von ihrer ehemaligen Schönheit. Der Rünstler berselben bat ein bobe Ideal eines über die Ratur erhabenen Körpers und eine Ratur unendlich vollkommener Sahre, wenn dieselbe bis auf den Grad göttlicher Genügsamkeit erhöht ware, in diesem Herkules gebildet, welcher hier erscheint, wie er sich von der Schladen der Menschheit mit Feuer gereinigt und die Unsterblichkeit und den Sit unter ben Göttern erlangt hat. Es find keine Abern fichtbar und ber Unterleib ift nur gemacht, ju genießen, nicht zu nehmen, und völlig, ohne erfüllt zu fein. Er hatte, wie die Stellung des übrigen Restes urtheilen läft, ben rechten Arm über fein Haupt gelegt, um ihn in der Ruhe nach allen seinen Arbeiten zu bilden.

Inneuerer Zeit weicht man von dieser Ansicht insosern ab, als man in dem Torso einen von schwerer Arbeit ermatteten, aber keineswegs zur mühelosen Göttlichkeit verkärten Herakles in ihm erkennen will. Aber die harmonische Gestaltung des Heldenkörpers, die außerordentliche Naturwahrheit in Bezug auf Anochendau, Muskulatur und Haut, beweist, daß hinsichtlich der Formgebung und Technik sich diese späte Kunstperiode der besten Blütezeit kühn an die Seite stellen konnte, wieweit sie auch sonst, nämlich im geistigen Ersinden und Schaffen, hinter dersselben zurückgeblieben ist.

Neben Apollonios ift ein gewiffer Rleomenes gu mennen, ber Meister ber bekannten Mediceischen Benus, mahricheinlich der Sohn des Apollodoros aus Athen. Seine Statue zeigt eine unverkennbare Aehn= Lichkeit mit der knidischen Aphrodite des Braxiteles. Doch mangelt ihr die diese kennzeichnende Unbefangenheit und Naivetät. Denn mahrend die knidische Göttin eben das lette Gewandstück fallen läft und sich dadurch anfoidt, ins Bad zu fteigen, fehlt ber Nachtheit ber Mediceerin jedes Motiv, und der freundliche Blick in die Ferne hat etwas fehr Selbstgefälliges. "Die Vorjuge diefes Wertes", fagt Overbeck, "liegen vor Allem in der wohlthuenden, harmonischen Ganzbeit desselben, in welchem Alles, Haltung, Ausdruck und Formgebung, in der vollsten Uebereinstimmung sich befindet und gleich= sam wie nothwendig das Gine vom Anderen bedingt ist; der besonderste Vorzug aber und der am allgemeinsten empfundene besteht in der feinen und ausgesuchten Shonheit des Antlites sowol wie der gesammten Formen des Nackten. Ein liebreizenderes und holderes Angesicht ist uns aus dem ganzen Kreise der antiken Runst nicht bekannt, und auch der Körper ist den meisten übrigen weiblichen Körpern überlegen, während er zugleich in feiner garten, gleichsam knospenhaften Jungfraulichkeit einen Begensat bildet gegen die in dieser Beriode übliche reifer entwickelte Darftellung der Göttin."

Ferner gehört hierher Glykon, der Schöpfer des unter Lysippos besprochenen Farnesischen Herakles. Mit Recht tadelt man an diesem Kolosse, der dem Originale des Lysippos nachgebildet ift, die Uebertreibung



Mediceifche Benus.

des Maffenhaften in den Berhältniffen, wenn dieselbe auch durch die vom Runftler wol beabsichtigte größere Entfernung vom Beschauer gemindert werden konnte.

Früher gahlte man meist berselben Zeit die Entstehung des Apollo von Belvedere und der Diana von Versailles zu. Jehr halt man beide für Ropien, die allerdings in Rom aus italischem Marmor gearbeitet sind, aber nach Originalen, die als Weihgeschenke in Bezug standen auf die 279 v. Chr. erfolgte Rettung des delphischen Seiligthums vor den Galliern, ein Ereignig, bei dem sich das

unmittelbare Gingreifen der betreffenden Gottheiten bemerkbar gemacht haben follte\_ Da an dem zu Ende des 15. Sahrhunderts aufgefundenen Apollo die linke Sandfehlte, fo erganzte man diefelbe fo, daß fie den Stumpf eines Bogens zu halten bekam. Dadurch wurde der Gott zum Bogenschützen gestempelt und man wollte in ihmben Erleger bes Drachen Buthon oder ben Rächer Leto's an Niobe erblicken. Die Stellung erklärte man fich aber fo, als habe er plötlich im schnellen Laufe-Salt gemacht und bas Beichof entfendet, fo daß er nun mit gurnendem Blicke in die Ferne spähte, ob er das Ziel wirklich getroffen. Doch konnte man fich. nicht verhehlen, daß diese Erklärung immer etwas Bezwungenes an fich batte und mehr in die Statue hineingetragen war, als fich von felbst und unwiderleglich ausderselben ergab. Seit 1860 wendete fich baber die Aufmerksamkeit ber Archaologen einer im Besite bes russischen Grafen Stroganoff befindlichen Kleinen Bronzestatue zu, die, den Gott in derselben Haltung und Handlung darstellend, in der linken Sand nicht den Bogen, sondern eine Aegis mit dem Gorgonenhaupte gehalten bat. Man glaubt nun jett allgemein, daß auch der vatikanische Apollo die "grauenvolle Megis" des Beus und der Athene in der Sand feinen Keinden entgegenschüttelte und daß der Rünftler, der das Original, nach dem der vatikanische und der Stroganoff'sche Apollo gearbeitet sind, schuf, eine Stelle der Ilias vor Augen batte, mo Apollo die von Zeus, seinem Bater, erhaltene Aegis gegen Die Griechen febrte:

— "Sobalb er fie gegen ber reifigen Danaer Antlit Schüttelte, laut aufschreiend und fürchterlich, jeto verzagte Ihnen im Busen bas Herz und vergaß bes stürmischen Muthes."

Natürlich würde hier der Zorn des Gottes, gegen die das delphische Heiligthum bedrohenden Gallier gewendet, zu denken sein. Noch prägt sich der Unwille über den Feind in den Mienen des vatikanischen Apollo aus, aber zusgleich auch die stolze Berachtung der Barbaren und die Siegesgewißheit. Uebrigensischeint das Original eine Erzstatue gewesen zu sein.

Die nahe Verwandtschaft der Diana zu Versailles mit dem Apollo von Belvedere, die fich in der rafchen Bewegtheit, dem Gesichtsausdruck, den Magverhältniffen des Rorpers, den zierlichen Sandalen und felbst in gemiffen technischen Eigenthümlichkeiten ausspricht, bat ichon früher barauf geführt, beide Runftwerke dem Meigel eines und beffelben Meifters zuzusprechen und als in direttem Bezug zu einander stebend anzusehen. Sobald man aber anfing, Apollo nicht mehr als Bogenschützen, sondern in einer gang bestimmten Situation befindlich aufzufassen. tonnte man bei Diana nicht mehr an die bloge pfeilfrohe Jägerin denten, womit auch die mit der Richtung der Füße nicht harmonirende Wendung bes Gefichts und der begleitende Birfch fich schwer vereinigen ließ. Run hatte aber die delphische Tempellegende von der Befreiung des Tempels von den Relten auch erzählt, daß während der Rampf am hitigsten tobte und Apollo unter Blit und Donner die Barbaren ichrecte, Artemis und Athene aus ihren Nachbartempeln dem Bruder zu Sulfe gekommen waren und sich am Rampfe betheiligt hatten. Folgerichtig und ungezwungen löfte fich also die Stellung der Versailler Statue in der Weise. daß die Göttin voll Entruftung an die Seite Apollo's eilt, mit der Rechten nach einem Pfeile im Rocher langt und in der Linken den Bogen erhebt. In einer Athene des tapitolinischen Museums hat man endlich die von der linken Seite her zu Hulfe eilende, zur Gruppe gehörende Göttin erkennen wollen.



Apollo von Belvebere.

Bon den kleinasiatischen Künstlern, die neben den neuattischen am Ende der Republik und zu Ansang der Kaiserzeit in Rom gelebt haben, ist zunächst Agessiaß, des Dositheos Sohn aus Ephesos, zu nennen, von welchem der im Louvre stehende sogenannte Borghesische Fechter stammt. Es ist dies eine straffe, mit dem ganzen Körper sich ungestüm vorbeugende Kämpsergestalt. Das rechte Bein stellt sich mit starkgebogenem Knie vorwärts, während das linke sich weit zurücktreckt.

Dagegen hebt der Mann den linken Arm, an dem jedenfalls ein Schilt hing, hoch empor, wie um sich gegen einen von oben kommenden Angriss zu becken. Auch Kops und Augen solgen gespannt dieser Richtung. Der rechte, hinten zurückgebeugte Arm holt mit dem Schwerte zu einem kräftigen Stoße aus. Das Bewundernswertheste an der Statue ist die kühne Stellung, die Durch brechung aller herkömmlichen Formen der Bewegung, und ein Aesthetiker sag richtig: "Die Gliedmaßen sind in die Pole der Bewegungssphäre gerückt, und eist eben so unmöglich, sich zu denken, daß der Kämpser sich langsam in die



Diana von Berfailles.

extreme Stellung auseinander a ichoben babe, wie es unmöglich i ibn in derfelben bis jum nächft. Augenblick verharrend zu denken Allein eben diefes fühl Berechnes dieses Raffinirte in bem Ausei anderreden bes menschlichen R5 pers vermindert den Gindrud b Statue auf bas Gemüth, weil . eben zu ausschlieflich den Verftam beschäftigt. Dieser spendet ab auch dem Rünftler, namentlich me feine anatomischen Renntnisse E trifft, das bochfte Lob. Man bat f aroke Mübe gegeben, den Be abefischen Wechter auf einen bstimmten Beros jurudzuführe und bald an Thefeus, bald = Telamon, bald an Achilleus a bacht. Allein es paft fein ideal Thous auf denfelben. Chenfomen läßt sich die Statue in eine Grup= einfügen, weil fie eben die B= trachtung von allen Seiten für fi in Anspruch nimmt. Sie ist alein Schauftud, "ein atademische Probe= und Renommirftud fung lerischer Anatomiestudien."

Noch nennen wir endlich Archelaos, den Sohn des Apollonios, aus der ionischen Priene, der Baterstadt des weisen Bias. Bon seiner Hand ist das im Britischen Museum befindliche Relief, welches die Apotheose ober Bergötterung Homer's vorstellt und sehr wahrscheinlich aus der Regierungszeit des Kaisers Tiberius stammt. Die Marmortasel (vergl. S. 35) enthält vier Reihen vor Figuren übereinander, an einem Berge, der den Parnaß oder Olymp vorstellt vertheilt. Auf dem Gipsel desselben sitz Zeus in bequemer Haltung und zu seiner Füßen steht der Adler. Die oberste Reihe nehmen dann sechs Musen ein, unter denen Thalia begeisterten Schrittes von oben herabeilt. Die drei übrigen füller

WHEN THE WAS THE

die Hälfte des zweiten Streifens; dann erscheinen in einer Grotte, die durch den in der Mitte stehenden kuppelförmigen Erdnabel als delphische Oertlickeit bezeichnet wird, zwei Figuren, von denen die männliche in Kitharödentracht Apollo als Musensschrer sein soll (Köcher und Bogen lehnen am Erdnabel), während die weibliche mit der zur Opserspende bereit gehaltenen Schale wahrscheinlich die Pythia vorstellt.



Der Borgbefifche Fechter.

Reben ihr steht außerhalb der Grotte vor einem hohen Dreisuß auf einem FußBestell eine Dichterstatue, in der man wol mit viel größerem Rechte Orphens als
Desiod vermuthen wird. Er bildet, als bereits vergötterter Heros der Dichttunst, den Uebergang zu Homer selbst, dessen Apotheose auf dem untersten
Streisen vor sich geht. Der Dichtersürst sitzt mit Scepter und Schriftrolle auf
einem Sessel und neben ihm kauern, als seine Töchter gedacht, links die Odyssee,
ein geschweistes Schissshintertheil ausstreckend, rechts die Ilias, an dem Schwerte
erkennbar, während ein Frosch und eine Maus, an die Batrachomhomachie erinnernd,
am Fußschemel spielen. Die bewohnte Erde, das Schesselmaß auf dem Haupte,
bekränzt den Dichter, während der bestügelte Zeitgott Schriftrollen hält, beide
die Unbegrenztheit des Homerischen Ruhmes nach Raum und Zeit bezeichnend.
Bor Homer steht ein brennender Altar, neben diesem der Opserstier. Inischen

ihm und dem Gefeierten befinden fich der als Anabe dargeftellte Muthos, die epifche Sage, mit Opferschale und Rrug. Sinter dem Altar ftreut die Beichichte Beib= rauch in die Flamme; bann folgt die epische Dichtkunft, welche in Begeifterung zwei Kadeln boch empor halt, mabrend weiter rechts die Tragodie und die Romodie. die der Homerischen Poesie so viel zu verdanken hatten, verehrend die rechte Hand gegen ihn erheben. Sinter der Romodie steht ein Anabe, vier weiblichen Gestalten zugewendet. Die Unterschrift bezeichnet ihn als die Natur, und in ihm soll wol die schaffende Kraft des Dichters versinnlicht werden, mabrend die Gruppe neben ihm aus der Tugend, der Erinnerung, der Wahrhaftigkeit und der Weisheit besteht. Sämmtliche allegorische Figuren find allerdings fehr finnig gewählt. Aber wie die Allegorie überhaupt beim Beschauer nie auf unmittelbares Berftandnife rechnen tann, fo mußte auch bier ber Runftler die Ramen ben unterften Riguren. als erläuterndes Programm, beiseben und das Relief verlor dadurch den Borzug eines echten poetischen Runftwerkes. Uebrigens tadelt man an dem Tableau Die Ungleichartigkeit der Reliefarten und der Raumfüllung, und findet die Bewegung der Figuren meift fteif und ungefällig.

Die Nachblüte der griechischen Kunst in Rom fristete überhaupt durchgriechische Hande ohne nationalrömischen Einsluß ihr Leben bis zur Zeit Hadrian's
und beschränkte sich auf die Nachahmung griechischer Muster aus guter Zeit, aber
so, daß immer wieder dabei ein allmähliches Zurückgehen nicht zu verkennen ist. Die Leistungen nach diesem mit großer Liebhaberei der Kunst zugewendeten Kaiser
knüpften nicht einmal mehr an die Werke der höchsten Blütezeit an, und
allmählich sank die Kunstschäung und Kunstübung immer tieser, ohne jedoch
ganz zu erlöschen.

Um längsten noch erhielt fich die Werthhaltung der Baukunft, deren icone und gewaltige Monumente in der friedlichen Raiserzeit alle Provinzen des Beltreichs zu füllen begannen. Auch die Architektur mar schon früh von griechischen Borbildern beeinfluft worden. Doch hatten sich auf diesem Gebiete bald manche nationale Eigenthumlichkeiten geltend gemacht. Beim Tempelbau bekam namentlich die mit Vorliebe angewendete forintbilde Saule am Rapitale eine reichere. zierlichere Entfaltung. Der Grundrift des römischen Tempels felbst unterschied fich vom griechischen burch seine große Unnaberung an die rein quabratische Geftalt. Endlich wendeten die Römer viel häufiger als die Griechen, und in großartiger Beije den Gewölbebau an, indem sie theils vieredige Tempel mit Tonnengewölben überspannten, theils auf runde Unterbauten gewölbte Ruppeln septen. Uebrigens waren die römischen Beiligthumer meift von Saulengangen umgeben, moburch sie viel vor den griechischen voraus bekamen. Unter den anderen Bauten ber Römer find besonders ihre Rupbauten ein deutlicher Beweis für den praktischen und energischen Charafter des Bolfes, vor Allem ihre trefflichen Straken und Wasserleitungen, die heute noch das Staunen ber Nachwelt erregen, fo fehr auch diese hinsichtlich der technischen Sulfsmittel der Baufunft die Römer überragt.

Größere Gunft, als den bildenden Künsten, wurde in Rom der Poesie zu Theil und auf diesem Gebiete machte sich auch ein tiefer gehender und nachhaltigerer Einfluß der griechischen Borbilder geltend. Den Hauptanstoß dazu gab der Jugendunterricht. Lange Zeit zwar hemmte ein auf sittlichen Argwohn gegründetes

nationales Borurtheil das Eindringen griechischer Elemente in die römischen Schulen. Aber schon bald nach den Gracchen mehrten sich die Lehrmittel, Schulen und Lehrer, die Beschränkung der Studien fiel hinweg, und die

roarme Empfänglichkeit für die Schähe der Literatur begünftigkt gar fehr das Wachsen des Geschmackes und der Bilbung.

Run zielte aber der antite Sugend= unterricht meniger darauf ab, ein umfangreicheres Wiffen, überhaupt Renntnisse zu verschaffen, sondern eine vollkommene Berrichaft über die Sprache zu bewirken, den jugend= Liden Geift so bald als moglich zum Indian geschmackvollen und wirksamen Ausdruck seiner Gedanken zu befähigen. Als die beste Vorbereitung auf den Unterricht in der Beredsamkeit betrachtete man aber eine uns wunder= lich dunkende Beschränkung der Be-Schäftigung auf Die Werke ber Dichter. Ihr Lefen und Erklaren war beinahe Der einzige Gegenstand des Unter= richts, und aus diefer Lekture murben auch die mythologischen, geographi= ichen, aftronomischen, geschichtlichen Renntniffe geschöpft, die man für die Jugend für nöthig hielt. Ja, felbst Die Lehren der Weisheit und Tugend Pflegten dem Dichter entnommen zu werden. Alles dies stellt Horaz dufammen, wenn er in einer an



Mugustus gedichteten Spistel von dem Dichter schreibt:

"Früh schon giebt er ber Sprache bes stammelnben Knaben Gestaltung, Lenkt schon früh sein Ohr von Gesprächen unsauberer Art ab, Sucht alsbann bas Gemüth durch freundliche Lehren zu bilben, Heilt es von rohem Benehmen, von Mißgunst, Rachegelüsten, Spricht ihm von ebelen Thaten und stellt manch rühmliches Vorbilb hin für die kommende Zeit und tröstet den Kranken und Armen. Schenkte die Muse der Welt nicht Sänger, von wem doch erlernte Beten der fromme Berein unschuldiger Knaben und Jungfrau'n?"

Seit der Mitte des dritten Jahrhunderts besaß Rom bereits eine Uebersteung der Odyssee von Livius Andronicus, und dieselbe wurde noch zu des Soraz Zeit in den Schulen benutt. In den Anstalten, die sosort mit dem Sciechischen begannen und eine höhere Bildung bezweckten, wurde Homer ebenfalls

zu Grunde gelegt. Quintilian sagt: "Es ist eine recht gute Einrichtung, daß die Letture von Homer und Bergil beginnt, wiewol eigentlich ein sesteres Urtheil dazu gehört, ihre Borzüge zu verstehen. Aber dazu ist ja noch Zeit übrig; denn es wird ja nicht bei dem einmaligen Lesen seinn Bewenden haben." Auch Plinius der Jüngere tadelt seine Zeit, weil die jungen Lette auf dem Forum schon mit den Centumviralprozessen ansingen, wie in den Schulen mit dem Homer! Neben Homer las man auch die griechischen Dramatiker und Lyriker. Namentlich wurden die Komödien des Menander in den Schulen mit Borliebe unterpretirt, und Ovit sagt in Bezug daraus:

"Ohne die Liebe verläuft fein Stud bes Menanbrifchen Frohfinns, Und boch lefen ihn ftets Anaben und Mabchen zumal."

Bu den griechischen Dichtern kamen im ersten Jahrhundert unserer Zeitrech nung auch die besten lateinischen hinzu. Zuerst that dies in seiner Schule der Grammatiker Cäcilius Epirota, ein Freigelassener des bekannten Atticus: er führte den Bergil in seine Schule ein, weshalb ihn ein Epigrammatiker spottent "die Säugamme junger Dichter" nannte. Horaz scheute sich vor der Schulklassistät und schrieb noch in einer seiner Satiren:

"Rimm mit wenigen Lesern vorlieb! Ober wunscheft Du thöricht, Daß man in Kinderschulen bas vorsagt, was Du gebichtet?"

Doch sollte er diesem Schicksale nicht entgehen; denn schon bei Juvenal liest man über den kärglichen Lohn des Lehrers:

"Bleibt Dir nur unverloren, bag soviel Lampen Du rocheft,. Als Du Schüler hattest vor Dir, ba gang sich entfärbte Flaccus, und flodiger Ruß bem schwärzlichen Maro sich anhing."

Und so ging es fortan fast allen Dichtern von nur einigem Ruse schon bei Leb zeiten. Martial schreibtseinem Freunde Cornelius:

"Daß ich etwas zu lodere Berse schreibe, Die vorlesen man bürft' in keiner Schule, Mein Cornelius, klagst Du,"

und läßt feine Muse in einem anderen Sinngebicht sprechen:

"Billft Du vom Soccus vielleicht zum Cothurn der Tragifer schreiten, Ober in epischem Maß bonnern von graufigem Krieg, Daß Dich mit heiserem Ton vorliest der eitele Lehrer Größeren Mägbelein und wackeren Jungen zum Greu'l?"

Während also bei uns die poetischen Werke für die Jugend, selbst in den Gymnasien, nur einen kleinen Theil des Studienmaterials bilden und meist als Zukostum Brote der Wissenschaft angesehen zu werden pslegen, waren sie hier die einzige Nahrung des jugendlichen Geistes, und die fast ausschließliche Beschäftigung mit ihnen mußte der Dichtkunst überhaupt in Bezug auf Empfänglichkeit, Geschmacksbildung und eigene Bersuche außerordentlichen Vorschub leisten; ja, die in den Jahren der größten Bildsamkeit empfangenen poetischen Eindrücke mußten ihre Wirkungen auf das ganze übrige Leben behalten, besonders wenn man dazu in Anschlag bringt, daß überhaupt sehr viele Lehrer in Rom selbst aussübende Dichter waren. Talentvolle Knaben wagten sich in großer Anzahl an eigene Produktionen;

ı

wenigstens wissen wir dies von den meisten bedeutenderen Dichtern. So singt von sich Dvid:

"Mich jedoch lodte bereits, als Knaben, der himmlische Beihdienst, Seimlich zur Werkstatt stets zog es der Muse mich hin.
Sage, so frug manchmal mich der Bater; was treibst Du für Tand nur? Sing an Besit doch seer selbst der Mäonier\*) aus.
Tressend erschien sein Spruch; vom Helikon gänzlichen Abschied Nahm ich, und frei vom Maß sollte nun fließen das Wort.\*
Immer von selbst da trat das Gedicht ins Gestüge des Rhythmus,
Und zum Bers mir stets wurde der Rede Bersuch."

Und dann heißt es weiter in diefer Selbstbiographie:

"Ms ich zuerft vorlas vor bem Bolfe bie Lieber ber Jugend, hatt' ich erft ein ober zwei Male geschoren ben Bart."

Ebenso früh gesteht Broperz den Jugendunterricht praktisch verwerthet zu haben, indem er schreibt:

"Dann, wie das Goldamulet vom Halse des Knaben gelöst war, Und Du die Toga des Manns nahmst an der Mutter Altar: Da war's, daß Dich Apoll im Gesang ein Weniges anwies, Aber auf tobendem Markt donnernde Rede verbot."

Die Anlegung der Männertoga vor den Hausgöttern (hier dem Altare "der Mutter", weil des Dichters Bater damals schon todt war) erfolgte nämlich zwischen dem 14ten und 17ten Lebensjahre. Aber auch Martial erwähnt, daß die poetischen Bersuche seiner Jugend noch in den Buchläden zu haben seien:

"Bas ich als Jüngling und als Knab' einmal scherzte, Und mein Getändel, das ich selbst nicht mehr kenne, Das magst Du, willst Du gute Stunden schlecht nützen, Und bist Du Deiner Mußezeit ein Feind, Leser, Bon Quintus Polius Balerian fordern, Der nicht erlaubt, daß meine Possen umkommen."

Bergil war nicht älter als Ovid, als er sein Erstlingswerk, "die Mücke", versöffentlichte. Ein wahres Wunderkind war endlich der dreizehnjährige L. Balerius Pubens aus der samnitischen Stadt Histonium, der im Jahre 110 n. Chr. bei den von Domitian gestissten capitolinischen Wettspielen den Preis nach einsstimmigem Richterspruch erhielt. Denn hierbei den aus Dels und Gickenzweigen Bestochtenen Kranz aus der Hand des Kaisers zu empfangen war das höchste Ziel des Ehrgeizes für die Dichter des ganzen Weltreiches.

Der Unterricht in der Rhetorenschule störte übrigens die Folgen des grammatischen Kursus bei den jungen Leuten viel weniger, als man glauben sollte. Die Deklamationen in den Rollen historischer oder mythologischer Persönlichkeiten und die darauf solgenden Kontroversen oder Disputationen über phantastische und romantische Stosse und Situationen entsremdeten den Jüngling der Welt der Poesse, in der ihn der Grammatiker heimisch gemacht hatte, keineswegs. So ersählt denn auch der Rhetor Seneca von Ovid, den er in der Rhetorenschule des Urellius Fuscus deklamiren hörte, seine Rede sei ihm vorgekommen, wie lauter

<sup>\*)</sup> Somer.

aufgelöste Verse. Ja, in dem Gespräche des Tacitus über die Redner sagt der Be treter der neuen Richtung es geradezu, man verlange vom Redner jest auch poetisc Schönheit, die er aus Horaz, Vergil und Lucan schöpfen müsse. Eine Folge dies innigen Verbindung der Poesie mit dem Leben in dieser Periode ist es gewese daß die ganze Prosa poetische Farbe annahm, daß die poetischen Freiheiten sell in der Grammatik sich auf den Stil der ungebundenen Rede übertrugen.

Natürlich fehlte es unter solchen Verhältnissen auch nicht an einem weit ve breiteten Dilettantismus auf dem Felde der Dichtkunst. Schon bei Horaz lie man scherzhafte Klagen hierüber. In einer Epistel z. B. heißt es:

"Lang war's unserer Bäter Gebrauch und Freube, bes Morgens Früh schon zu wachen im offenen Haus, ben Klienten zu rathen, Geld vorsichtig zu leihen an Namen von sicherer Währung; Erst von den Alten zu sernen, die Jüngeren dann zu besehren, Wie man die Habe vermehrt, kostspielige Launen beschränket. Zeht ist anderen Sinnes das Volk, hat nur eine Begierde, Verse zu machen. Du siehst mit dem Vater, dem ernsten, die Söhne, Epheulaub um das Haupt, beim Mahle Gedichte vorlesen. Ja, ich selbst, der ich ost schon versprach, nie wieder zu bichten, Werde zum Lügner, so arg, als irgend ein Parther, und fordre Stift und Papier und Bücher, schon wach, noch ehe der Tag graut. Schisse zu lenken verfängt sich allein, wer's sernte; Arzneien Wagt kein Mensch, als wer es versteht, einem Kranken zu reichen; Heilung verheißt nur der Arzt, nur der Schmied arbeitet am Amboß; Berse jedoch macht Jeder von uns, so Laie wie Kenner."

Und so blieb es bis in das zweite Jahrhundert hinein. Die Boesie begleite: Jeden, ber auf Bildung Anspruch machte, von der Schule aus durch das gan; Leben. Der unter Rero lebende Betronius ichreibt: "Biele junge Leute bat icho Die Boefie genarrt. Denn sobald Jemand einen Bers in Fuße gereiht und eine garteren Gedanken in Worte gekleidet hat, glaubt er icon auf dem Gipfel be Beliton angelangt zu fein. So kommt es häufig vor, daß Leute, die fich in de gerichtlichen Berebsamteit Uebung erworben haben, zur bichterischen Mufe fic wenden, wie zu einem glückbringenden hafen, indem fie glauben, daß es leichte fei, ein Gebicht zu fertigen, als eine von geistreichen Sentenzen funtelnde Rontre verfe." Die Borlefungen der Dichterlinge mehrten fich. "Dieses Jahr", fcreib der jungere Plinius an Sosius Senecio, ,ift an Dichtern febr ergiebig gemefer Den ganzen Monat April verging fast kein Tag, an dem nicht Einer eine Bor lefung hielt. Es freut mich, daß die Runfte bluben, daß die guten Röpfe bervor treten und fich zeigen, wenn gleich ihre Buborer fich fo lässig versammeln. Di Meisten siben in ben öffentlichen Sallen, verderben die Beit, anstatt zuguboren mit Tagesneuigkeiten, und laffen fich bann von Zeit zu Zeit melben, ob ber Bor lefer icon hinein, ob er mit der Einleitung fertig, ob er mit dem Werk bald 21 Ende fei. Dann erft tommen fie, und auch dann langfam und zögernd; fie bleiben abenicht, sondern geben noch vor dem Schlusse binaus, Einige beimlich und verstoblen Undere frei und offen." Plinius felbft bewies in diesem Buntte mufterhafte Ge buld und borte 3. B. seinen Freund Sentius Augurinus volle brei Tage fein poetischen Kleinigkeiten vortragen! Freilich hatte der Dichter auch Plinius selbs

Beihrauch gestreut und die Verse besselben über die Catull's gesetzt. Denn Plinius, eine ganz prosaische Natur, hatte dennoch bereits im vierzehnten Jahre ein griechisches Trauerspiel geschrieben und sich später in Elegien, Epigrammen und Scherzgedichten versucht. Zur Vorlesung einer Sammlung kleiner Gedichte, die er zur Herausgabe vorbereitet hatte, nahm er sich ebenfalls zwei gauze Tage.



Bompejanifches Banbgemalbe.

Das Nonplusultra von eitlem Bersfabrikanten schildert Martial in folgendem Spigramm:

"Beshalb Keiner Dir gerne mag begegnen, Beshalb, wo Du Dich zeigst, um Dich Flucht ist Und unendliche Büste, Ligurinus, Billst Du wissen? Du bist zu sehr ein Dichter. Ein gefährlicher großer Fehler ist das. Nicht die Tig'rin, gereizt vom Raub der Jungen, Nicht Dursnattern, von Sonnenglut versenget, Storpionen auch nicht sind so gefürchtet. Denn wer, frag' ich, ertrüge solche Plage? Steh' ich, liesest Du, liesest, wenn ich sitze; Lauf ich, liesest Du, liesest auch im Leibstuhl.

Thermen such' ich vor Angst: Du tonft ins Ohr mir. Gehen will ich jum Teich: Du wehrst bem Schwimmen. Eilen will ich jum Mahl: Du jagst vom Sit mich. Mübe, schlaf' ich; Du weckst mich im Bett auf. Billt Du sehen, wie großes Leib Du anricht'st? Du bist bieber und gut — und wirst gesurchtet."

Selbst der plumpe Geldprot Trimaldio des Petron glaubt während der Mahlzeit Verse machen zu mussen, um sich als ein Mann von Bildung zu zeigen, sordert die Schreibtasel und improvisirt ein paar Distichen. Schließlich war es gar nicht zu verwundern, daß sich Viele sanden, die aus Mangel an eigener Begabung sich mit fremden Federn schmuckten. Martial klagt an verschiedenen Stellen über solchen an ihm begangenen Diebstahl. Ehrlicher versuhren wenigstens Diejenigen, welche die Erzeugnisse fremder Muse durch Kauf an sich brachten, z. B. ein Paulus, von dem Martial sagt:

"Baulus fauft fich Gebicht' und lieft fie vor als bie seinen. Denn bas, was man fich fauft, nennt man bas Seine mit Recht."

Und daß es andererseits Dichter gab, welche ben klingenden Gewinn bem Ruhme vorzogen, ergicht sich aus einem anderen Epigramm besselben Dichters:

"Seine Berse verfauft Lupert und Gallus. Leugne, Clafficus, nun, bag Dichter flug find."

Daß in einer poetisch so angeregten Zeit auch die Belesenheit in ber poetischen Literatur zu den Erforderniffen der Bildung gehörte, versteht fich von felbst. Gin komisches Surrogat für eigene Leiftungen in dieser Hinsicht erfand zu Nero's Beit der reiche Calvifius Sabinus. Bon ihm schreibt fein Zeitgenoffe Seneca: "Sein Gedächtniß mar jo ichlecht, daß er bald den Namen des Ulvifes, bald des Acilles, bald bes Priamus vergaß; bennoch wollte er fich ben Schein eines kenntnifreichen Mannes geben. Er fiel daber auf folgenden Ausweg: er kaufte fich fur bobe Summen Sklaven, von benen der eine den homer, der andere den hefiod auswendig wiffen mußte; neun andere bestimmte er außerdem für die Lpriker. Daß er viel Geld für dieselben ausgab, ift nicht zu verwundern: er hatte nämlich gar teine passenden gefunden und mußte erst welche zu seinem Zwecke ausbilden lassen-Nachdem er nun diese Dienerschaft beisammen batte, begann er seine Tischgafte zu peinigen. Die, von benen er Berse zum Citiren verlangte, ftanden zu seinen Füßen; aber oft blieb er mitten in einem Worte steden. Als er einst damit prahlte, daß ihm jeder dieser Sklaven auf 100,000 Sefterzen (21,760 M.) ju stehen kame, antwortete ihm der Wittopf Satellius Quadratus: "Chen jo vicle Rapfeln (mit den betreffenden Bücherrollen) hättest Du billiger haben können."

In der Zeit Hadrian's vollzog sich ein gewaltiger Umschwung, der dem Einsstuß der Poesie auf die Zeitbildung ein Ende machte. Er wurde herbeigeführt durch die außerordentliche Bewunderung und Nachahmung, die in Rom die in Griechensand entstandene kunstvolle Beredsamkeit der Sophisten fand, so wenig diese auch den Vergleich mit der einsachen Erhabenheit der altattischen Muster aushielten. Die Prosaschieftstellerei trat infolge dessen wieder in den Vordergrustd.



Gindrillen bes Ennius als Colbat.

#### XX.

## Ennius.

(239-169 p. Chr.)

alte Calabrien, jeht Terra d'Otranto, befindet sich in einem traurigen Die fruchtbare Landschaft wird nur nothdürstig bebaut; die Einwohner rückender Urmuth; die beiden berühmten Häsen Brindiss und Tarent det. Im Alterthum war es ein baumreiches, mit trefslichen Weiden verznd, das Honig, seine Wolle, Del und Wein reichlich erzeugte. In hatte sich auch die italische Ursprache, das Messapische, am längsten erzes in den Städten durch das von Tarent aus vordringende griechische, atten Lande durch das vom nahen Apulien her wirkende oseische Idiom wurde. Die Baterstadt des Dichters Quintus Ennius, Rudiä, oder Rotigliano, sag an der von Benusia nach Brundissum führenden Gebiete der schon zu Apulien gerechneten Peucetier, also auf der Grenze ischen oder messapischen Halbinsel. Schon diese Lage seiner Heimat klärlich, warum Ennius von Jugend auf nicht bles der griechischen,

sondern auch der oscischen und lateinischen Sprache mächtig mar, weshalb er fich "einen Menschen mit drei Bergen" genannt haben foll. Es tommen aber noch andere Umftande hingu, welche ibm zu dieser Bielseitigkeit der Sprachkenntniffe verhelfen mußten, besonders da man von vornberein eine große Begabung bei ibm vorausseten barf. Raum waren die Jahre feiner Angben- und Munglingszeit. von denen wir gar nichts wissen, von denen er aber möglicherweise mehrere seiner ! Ausbildung halber in Tarent zugebracht hat, vorüber, so brach über Italien bie Noth des zweiten punischen Krieges berein. Damals, als Rom die außerften Rrafte ansbaunte und felbft die Sklaven bewaffnete, um fich bes Buniers qu erwehren, scheint auch der junge Ennius zum Waffendienst berangezogen worden zu fein. Wir finden ihn nämlich im Jahre 200 als Solbaten auf ber Insel Sarbinien, und da er nach Silius Stalicus direkt aus Calabrien dahin ging, fo ift es mehr als wahrscheinlich, daß er sich bereits unter der Armee befand, die Manlius Torquatus im Jahre 215 aus den bundesgenössischen Seetruppen bildete und mit ber er nicht blog die aufständischen Sarben zu Baaren trieb, sondern auch bas fartbagifche Landungsbeer vernichtete. Ennius verließ bie Insel Sardinien nach den übereinstimmenden Nachrichten verschiedener Schriftsteller mit dem alteren M. Borcins Cato. Diefer mar im Rabre 204 ale Quaftor mit Scipio pon Sigilien nach Afrika übergesett, nachdem er bereits unter dem alten Kabius Marimus bei Tarent und unter Claudius Nero am Metaurus rühmlich mitgefochten hatte. Nach Ablauf seines Amtes begab er sich nach einer Notiz des Cornelius Repos nicht direkt nach Rom gurud, fondern ging erft nach Sardinien und brachte von ba Ennius mit in die Hauptstadt. Da wir über den Grund dieses Abstechers sowie über Die Stellung des Ennius zu ihm gar nichts Genaueres wissen, so konnen wir nur die unhaltbaren Ueberlieferungen zurudweisen. Nach Silius Italicus bekleibete ber Dichter bas Umt eines Centurio im Beere bes Manlius Torquatus und zeichnete fich im Rampfe gegen den Säuptling Softus unter ben Tapfersten aus, behütet von bem Schutgotte der Sanger Apollo. Benigstens erhellt hieraus, wie irrig die Annahme sei, daß ihn Cato als Gefangenen nach Rom gebracht hatte! Wenn nun aber gar Aurelius Victor fagt, Cato habe bei ihm auf Sardinien griechischen Unterricht genossen, so ist dies ganz lächerlich, da ja bekanntlich der ehrenfeste Berfechter römischer Sitte und Denkart erft in späten Lebensjahren und aus pade gogischen Grunden fich in die ihm verhafte hellenische Literatur hineinarbeitete. Rurg, daß Cato den Dichter mit nach Rom brachte, wird wol kaum ein Verdienst genannt werden konnen, geschweige benn mit einem Triumphe auf gleiche Linie gestellt, wie Cornel thut, sondern mehr auf Rechnung des Zufalls oder des milk tärischen Dienstes gestellt werden muffen. Wahrscheinlich burch Vermittlung Cato's bekam Ennius Wohnung und etwas Ackerland auf dem aventinischen Berge im Bezirke der Getreidebaugöttin Tutilina von den Cenforen in Bacht Seinen Unterhalt erwarb er fich junächst durch Ertheilen von Unterricht in ber griechischen Sprache. Bald erlangte er aber durch seine vielseitige Bildung und glanzende bichterische Begabung Zutritt in den Häusern der Bornehmen und machte die Bekanntschaft der erften Männer der damaligen großen Zeit. Zu diesen gehörte vor Allen der geniale B. Scipio Africanus, von deffen Thaten ber Dichter so begeistert war, dak er in einem Buche seiner Annalen von ihm sagte,

ur ein homer sei im Stande, die Thaten besselben würdig zu preisen. Auch mit A Scipio Rafica, bem Fürsprecher Karthago's gegen Cato, war Ennius beheundet, und Cicero erzählt in seinem Werke "Ueber den Redner" eine artig Anethote über eine berbe Abfertigung, die der strenge Aristokrat, wenn auch im lalben Scherze, dem Dichter ertheilte. Nasica besuchte nämlich einmal den Ennius mb erhielt von der Dienerin auf seine Unfrage die Antwort, ihr Herr sei nicht m Hause. Doch merkte er aus der Verlegenheit derselben, daß der Dichter wol dibeim sei und nur nicht gestört werden wolle. Als nun wenige Tage später Emius por seiner Thur erschien und nach ihm fragte, rief er selbst binaus, er sei nicht zu Hause. Und als der Besucher saate, wie denn das möglich sei, da er ja fine Stimme ertenne, erwiederte Scipio: "Du bift ein unverschämter Mensch: als ich nach Dir fragte, habe ich Deiner Magd geglaubt, daß Du nicht zu Hause wireft, und nun glaubst Du mir felbst nicht?" Nahe scheint ferner Ennius auch bem Sieger von Rynoskephalä, dem Freunde der griechischen Literatur Titus Flami= ninus, gestanden zu haben und ebenso dem Konsul M. Fulvius Nobilior. Dieser nahm ihn im Jahre 189 mit nach Aetolien. Die kriegslustigen Bewohner biefes Landes hatten im Kriege zwischen Bhilipp III. von Makedonien und den Römern zu jenem gehalten, aber aus Erbitterung über die ihnen beim Friedens= folug widerfahrene Burudfepung fich fpater auf Seite des fprifchen Ronigs Antiodus III. geschlagen und die Invasion besselben in Griechenland unterftütt. Auch nach der Schlacht bei den Thermopplen hatten sie weder die von den Römern gejorderte Kriegskontribution bezahlt, noch sich auf Gnade und Ungnade ergeben. Diefen Trot des zuchtlofen Bauernvolks follte Fulvius demuthigen. Wenn er ben Dichter aus Rudia mit fich nahm, so geschah dies hier der Unterhaltung wegen, weil er Gefallen an dem geistreichen Manne gefunden hatte. Gicero wider**hricht sich zwar,** indem er den Ennius einmal einen Begleiter des Feldherrn, das andere Mal einen Mitstreiter besselben nennt. Allein daß die zweite Annahme falfc ift, ergiebt sich klar aus den Vorwürfen, welche Cato, ein Feind des Fulvius, in einer Rede, die er später im Senate hielt, dem Fulvius machte, nicht blos weil derselbe um geringfügiger Ursachen willen die Soldaten mit Ehrenkränzen beschenkt, fondern auch weil er "Dichter" in seiner Begleitung in die Proving geführt habe. Ran hat in diesem Ausfalle zugleich einen Beweiß für eine starke Abneigung Cato's gegen Ennius gefunden und sich gerade diese aus der Annäherung des Dichters an die politischen Feinde desselben erklärt. Beides hat Vieles für sich. Rur widerspricht einer so totalen Erkältung die liebevolle, gärtliche Theilnahme. mit welcher Cicero benfelben Cato von Ennius fprechen läßt, und man kann eber annehmen, daß entweder die Unzufriedenheit des strengen Republikaners mit leinem Schützling nur eine vorübergehende war, oder daß Cato in jener Rede Begen Fulvius Nobilior, wie gewöhnlich, nur das Staatsintereffe und die altromifche Sitte im Auge behaltend, mit seiner vollen Rucksichtslosiakeit Freund Ind Feind nicht schonte.

Die Expedition des Fulvius führte zu dem gewünschten Ziele. Von den Matedoniern, Achäern und Myriern unterstützt, bemächtigten sich die Römer der gebirgigen Landschaft und eroberten nach mannhafter Gegenwehr der Jeinde Ambratia, die ehemalige Hauptstadt des "ehirotischen Ablerd" Porrhos.

Fulvius Nobilior schonte zwar die Stadt, führte aber alle Werke der plestischen Kunst und alle Gemälde fort, unter anderen auch die berühntte neun Musen, welche er in Rom in dem von ihm erbauten Tempel der Mitse und des Hercules aufstellte. Bei seinem Triumphe, den Livius genau bischreibt, konnte er nicht weniger als 285 eherne und 230 marmorne Statze zur Schau stellen!

Das freundliche Verhältniß, in welchem Ennius zu Kulvius stand, vererbt fich auch auf beffen Sohne. Als einer von biefen. Quintus Kulvius No bi: lior, der, wie Cicero faat, schon infolge der väterlichen Erziehung ein Freund der Wissenschaft mar, im Sabre 184 in die Rommission gewählt murde, welche Bürgerkolonien nach ben umbrischen Städten Votentia und Visaurum führen follte, schenkte er dem befreundeten Dichter das römische Burgerrecht, worauf Dieser bann ber Sitte gemäß seinen Bornamen Quintus annahm. Den mit ber Gründung von Kolonien beauftragten Beamten pflegte nämlich durch eine Rlaufel bei dem jedesmaligen Bolksbeschluß die Berleihung bes Burgerrechts an eine bestimmte Anzahl von Bersonen gestattet zu werden. Jedenfalls mar mit ber Gr hebung zum römischen Bürger auch die Schenkung eines Ackerloofes verbunden, das der Dichter durch einen Bächter verwalten laffen konnte und wodurch fich seine Ginnahmen boch etwas verbefferten, die außer dem Schulgelbe theils aus dem geringen Ertrag bramatischer Stude, theils aus ben Geichenken und Unterstützungen, die ihm seine vornehmen Befanntschaften einbrachten, bestehen konnten. In der Stellung, die der Hauspoet und gelehrte Klient seinen Gonnern gegenüber einnahm, icheint übrigens gerade durch ihn eine Befferung eingetreten zu sein. Wenn noch Cato dem Fulvius einen Boeten in seinem Gefolge zum Borwurfe machen durfte, so drückt er sich noch schlimmer über die frühere Zeit aus. In einem Briefe an seinen Sohn über den Borzug der guten alten Sitte befand fich auch folgende Stelle: "Die Sitte verlangte es, auf bem Forum anftändig gekleidet zu erscheinen; zu Sause richtete man fich nach dem Bedurfniß, Die Bferde waren höher im Preise als die Röche. Die Dichtkunft ftand nicht in Ehren. Beschäftigte sich Jemand mit ihr oder pflegte er sich an Trinkgelage anzuschließen, fo wurde er ein Bummler (grassator) genannt." Hatten fich feitdem durch ben jährlich steigenden Ginfluß der griechischen Literatur die Anschauungen bedeutend geandert, fo fprach es Ennius vielleicht zum ersten Male offen aus, daß ben Dichtem göttliche Weihe und Bunft beimohne. Es ergiebt fich dies ichon aus den Worten Cicero's in der Rede für den Dichter Archias: "Große und hochgebildete Manner haben es ausgesprochen, daß die fonstigen wissenschaftlichen Beschäftigungen auf Unterricht, Regeln und kunftmäßige Fertigkeit sich gründen, während der Dichter von Natur felbst das Vermögen besitzt und durch die inneren Rrafte angespornt und gleichsam von einem gottlichen Sauche begeistert wird. Deshalb nennt mit vollem Rechte unser Ennius die Dichter beilig, weil es scheine, als seien fie und durch eine Gabe und ein Geschenk der Götter anvertraut worden." Das Berbalt: niß, in dem Ennius selbst zu den römischen Großen gestanden baben mag, erkennt man am beften aus einem Bruchftud aus bem fiebenten Buche der Annalen, welches bereits die Alten als eine Selbstcharakteristik des Dichters aufgefakt haben. Dort ruft nämlich der Konsul seinen Bertrauten zu sich .

"mit welchem er gern und Oftmale Tifch und Gefprach und feiner Gefchafte Erört'rung Theilte, wenn beim er tam, ermubet von wichtigen Dingen, Drob er gerathichlagt hatte bie größere Balfte bes Tage burch Muf bem Martte sowol wie im chrwurbigen Stabtrath; Belchem bas Groß' und bas Rlein' und ben Scherz auch er mittheilen Durft' und Alles jugleich, was gut und was übel man rebet, Schütten ihm aus, wenn er mocht', und anvertrauen ihm forgles; Belcher getheilt mit ihm viel Freud' im Saufe und braugen; Den nie ichanblicher Rath aus Leichtfinn ober aus Bosbeit Uebel zu handeln verlodt; ein Mann, unterrichtet, ergeben, Angenehm, redegewandt und genügsamen, frohlichen Bergens, Rebend jur richtigen Zeit und bas Paffenbe, flüglich und fürglich, Im Bertehre bequem und bewandert verschollener Dinge; Denn ibn lehrten die Nahre die Sitten der Reit und ber Borgeit. Bon vielfältigen Sachen ber Götter und Menfchen Gefet auch, Und ein Gefprach zu berichten verftand er sowie zu verschweigen."

So hoch aber auch Ennius von seinen Gönnern seines Geistes und seines nen Charakters wegen geachtet wurde, so beutete er deren Gunst keineswegs sinanziellem Bortheil aus. Im Gegentheil sagt die Chronik des Hieronymus: r wohnte auf dem Aventin, mit sehr bescheidenem Auswande zufrieden und mit er einzigen Dienerin." Man erkennt auch hieraus, daß er unverheirathet blieb. ß er aber ein fröhlicher Junggeselle war, scheint Horaz vorauszusehen, wenn n einer Epistel schreibt:

"Glaubst Du, Mäcen, Du belesener Mann, einem alten Cratinus, Dann kommt nie ein Gebicht zu bauernbem Leben und Beifall, Benn es ein Baffergenießer verfaßt. Seit Bachus bas tolle Dichtergeschlecht in ben Schwarm ber Faunen und Satyren aufnahm, Dufteten siehs schon am Morgen nach Bein bie lieblichen Musen. Auch ben Homerus verrath sein Beinlob beutlich als Trinker. Eh' er ben Becher geleert, war Bäterchen Ennius selbst nie Luftig zum Schbengesang."

seinem Alter litt er an Podagra und ein bei dem Grammatiker Priscian aus n vorhandenes Sitat heißt: "Nur wenn das Podagra mich qualt, dichte ich." ese Krankheit brachte man ebenfalls mit der Liebe des Dichters zum Weine in sammenhang. Denn in der medizinischen Hausmittelsammlung des D. Serenus mmonicus, eines didaktischen Dichters der Kaiserzeit, liest man im Kapitel odagra" die Berse:

"Baterchen Ennius felbst beim Leeren reichlicher Becher Soll burch bieses Zuviel fich bie Schmergen haben verbienet."

1 Podagra starb er auch im 70. Lebensjahre. Sein geringes Besithum erbte 1 Schwestersohn, der tragische Dichter Pacuvius aus Brundisium.

Der hochsinnige ältere Scipio Africanus, der unter den römischen Großen Berdienst und den Charakter des Dichters am höchsten schätzte, soll vor seinem eits 183, also 14 Jahre früher erfolgten Tode den Wunsch geäußert haben, des Ennius Standbild-einst sein Grabmonument zieren sollte. Valerius arimus berichtet dies mit folgenden Worten: "Der ältere Africanus wollte, daß Bild des Dichters Ennius im Grabdenkmale des Cornelischen Geschieden

248 Ennius.

aufgestellt werde, weil durch deffen Talent die Thaten deffelben verherrlicht word en feien." Und fo fchreibt auch ber altere Plinius: "Der altere Scipio bat Die Statue des Ennius auf fein Grab stellen laffen und ich habe jenen berühmt Namen sammt ber Inschrift bes Dichters gelesen." Db bas Lette wirklich > Fall gewesen ist, wird durch Cicero und Livius, die der Sache ebenjalls Erwähnu thun, febr zweifelhaft. Cicero fagt nämlich in der Rede für den Dichter Archia-"Unser Ennius mar bem alteren Africanus theuer: daber glaubt man au daß er aus Marmor im Grabmal der Scipionen aufgestellt ift." Bei der Vorlie die der Redner für Ennius an den Tag legt, wäre es doch kaum glaublich. daß fich nicht durch die Inschrift von ber Identität bes Standbildes überzeugt hatte. Livius hat fich freilich manchmal diese Mube bei den Denkmälern erspart: aber auch er schreibt: "Bu Rom außerhalb des capuanischen Thores im Grabmal ber Scipionen befinden fich drei Statuen, von denen zwei dem Bublius und Lucius Scipio gehören follen, die britte dem Dichter Ennius." So viel geht aber ichon aus den angeführten Stellen hervor: Ennius batte ein Standbild in dem Familienbegrähnift der Scipionen, ohne daß seine Alde, wie allerdings amischen Freunden vorkam, dort beigesett mar. Dieser Jrrthum beruht auf einem Diftor ftandnif bes hieronymus, ber in feiner Fortfebung ber Chronit bes Gufebius faat: "Der Dichter Ennius ftarb alter als fiebzig Jahre an der Gicht und murde im Grabmal Scipio's beigesett, an ber Appischen Strafe, innerhalb bes erften Meilensteines von der Stadt. Ginige behaupten auch, feine Gebeine maren vom Janiculus nach Rudia gebracht worden." Rach dem Borausgeschickten werden die Letteren wol das Wahre getroffen haben. Uebrigens ift das Grab der Scipionen an der politile und tommerziell so wichtigen, mit Monumenten so reich geschmudten Appischen Strafe im Sahre 1780 wieder aufgefunden worden, und zwar noch innerhalb ber von Aurelian gezogenen Mauern. Es besteht aus einer Art Labbrinth von unterirdischen Gangen; bas Monument selbst mit den Statuen bildete natürlich bazu den Ueberbau. In den "tusculanischen Untersuchungen" Cicero's finden fich noch zwei Epigramme des Ennius, die man zusammen als feine Grabschrift, und zwar als die von Plinius im Grabmale der Scipionen gelesene, angesehen bat. Die beiden Disticha sprechen eben das poetische Selbstbewußtsein in Bezug auf ben Nachruhm aus, ohne daß der Berfasser an fein Grab dabei dachte. Sie lauten:

> "Sehet, o Burger, ba ftehet bes greisen Ennius Bilbniß, Belcher ber Bäter im Glanz ftrahlenbe Thaten besang. Niemand möge mit Thränen mich schmuden und klagend bestatten! Barum! Lebend ja, glaubt's, slieg' ich von Munde zu Munb."

Ennius war ein Mann, der mit ehrlichem und geradem Wesen einen klaren, fräftigen Geist und ein warmes Herz verband. Er hatte das Glück, den römischen Staat nach dem siegreich beendeten Hannibalischen Kriege auf dem Höhepunkt seiner Eristenz zu sehen und die gesündeste und edelste Periode desselben zu durchleben, und, wenn auch Halbgrieche nach Geburt und Erziehung, fühlte er sich von den hochgehenden Wogen des nationalen Aufschwungs der großen Nation ergrissen und wurde unter den zahlreichen Patrioten seiner Aboptivvaterstadt einer der besten. Als solcher entschloß er sich dazu, in einem großen Epos die Sagen der Borzeit mit den Helbenthaten der Gegenwart zu verknüpsen und zum ersten Male den

Ennius. 249

lomern ihre großen politischen Erinnerungen im Gewande der Homerischen oesie vorzusühren. Er hatte auf dem epischen Gebiete, wenn wir die Uebersung des Livius Andronicus hier nicht rechnen, blos einen Borgänger, den die zweite Hälfte des ersten punischen Krieges fallenden Dichter Nävius, weben diesen Krieg mit Geist und nationalem Bewußtsein besungen hatte.



Dentmaler ber Big Appia.

hn verdunkelte Ennius ichon dadurch, daß er an die Stelle des von jenem gerauchten, halb prosaischen Saturnischen Berses, ber, auf bem Gesetze bes Accenuirens berubend, lediglich nach Bebungen (Arfen) gemessen wurde, den leichteren md klingenderen griechischen Herameter sette. Freilich gehörte ein außerordentliches formtalent und große sprachliche Erfindungsgabe bazu, um die neuen Gesetze für ie römische Prosodie zu schaffen und durch ftrenge Versmessung die Quantität er Laute festzustellen. Außer diefer dem Griechischen entlehnten Neuerung ührte er auch die ganze epische Dekoration Homer's, alle äußeren Mittel der alten mijden Sangerschule in die römische Ilias berüber, wie z. B. das direkte Gin= reifen der olympischen Götterwelt in die Schickfale der Erdbewohner. Er felbft annte sich mit großer Naivetät den römischen Homer und entwickelte in einem raumgesicht zu Anfang bes Gebichts, daß die in Quintus Ennius jest wohnende eele früher in Homer seghaft gewesen ware. Bei der Trockenheit seines Stiles, r Loderheit der Romposition und der Unkorrektheit der Diktion wäre es dennoch abegreiflich, wie dieses Epos die Bewunderung Roms bis in die spätesten Zeiten h bewahrt hatte, wenn man nicht dabei in Rechnung brächte, daß überhaupt e Nation keine mächtige poetische Entwicklung erlebt hat, infolge beffen es r möglich gewesen wäre, die Herrschaft der hellenischen Boetik abzuschütteln. So ist es kein Bunder, daß Ennius als der alteste römische Originaldichter, als der "Bater" der römischen Poesie angesehen wurde.

Der Dichter Lucretius Carus jagt von ihm, er habe zuerst vom lieblichen Berge der Musen einen Kranz aus immer grünendem Laube davongetragen. Der Architest Bitruvius schreibt in der Borrede zu seinem Werke: "Wessen Geist von der Liebzlichkeit der Dichtkunst durchdrungen ist, muß in seiner Brust das Bild des Ennius, so heilig wie ein Götterbild, tragen." Noch der seine Quintilian urtheilt über ihn: "Ennius wollen wir verehren wie einen altersgrauen, heiligen Hain, deffen mächtige, tausendischrige Eichen mehr ehrwürdig als schön sind." Ueberhaupt ließen sich selbst die strengen Kritiker des Angusteischen Zeitalters durch die Geniazlität und Gemüthlichkeit des Altvaters zur Bewunderung hinreißen. Horaz sagt zwar spottend in Bezug auf den oben erwähnten Traum des Dichters:

"Ennius, ber Beise, ber Gelb, und ein zweiter homerus, Bie bie Kritif ihn nennt, icheint wenig Rummer zu spuren, Ob bes Bythagoras Traum und Bersprechen sich wirklich erfülle."

Aber er singt doch in der achten Ode des vierten Buches:

"Richt mit Schriften bes Bolfs rebenbe Marmore, Belche Leben und Geist, wann sie im Tobe ruhn, Kriegshelben erneu'n, nicht bie behenbe Flucht Und nicht hannibal's Dräu'n, als er bas Land verließ,

Hat uns jenen, ber einst, Banbiger Afrika's, Mit bes Namens Gewinn kehrete, herrlicher Und glanzvoller gezeigt, als bie calabrischen Bieriben."

Um meisten Wohlgefallen an Ennius äußert Cicero, so daß er ungewöhnlich oft Schlagworte und Aussprüche von ihm anführt.

Das erfte Buch ber Annalen enthielt die Vorgeschichte und die Regierung bes Romulus, das zweite und britte die übrige Ronigsgeschichte; im fünften ober sechsten war der Rrieg des Pyrrhos, vom siebenten an die Geschichte der punischen und der späteren Rriege erzählt. Das fiebenzehnte Buch foll er feinem Freunde, bem fonft wenig bekannten L. Cacilius Denter, ju Ehren angefügt haben. Alls er am achtzehnten, dem letten, arbeitete, ftand er im 67. Lebensjahre. Uebrigens rührt die Eintheilung in Bücher gar nicht vom Autor felbst, sondern von dem unter Augustus lebenden Grammatiker Q. Varguntejus ber. Von der Zeit des Raisers Hadrian an, mo überhaupt ber literarische Geschmad fich anderte und mit Enthusias: mus den alten Dichtern von Neuem zuwendete, tam Ennius wieder zu größerem Unseben als je zuvor. Ja, Borleser des Ennius (Ennianistae) zogen in Italien von Ort zu Ort, und der Grammatiker Gellius wohnte selbst im Theater zu Buteoli einem folden Bortrage bei, der vom raufdenden Beifalle des Bublitums begleitet wurde! Damals murde Ennius auch allenthalben in den Schulen gelesen. Folgende Bruchftude des Ennius aus dem Buche Cicero's über die Beiffagekunft und die Pflichtenlehre mögen den Ton seiner Annalen verdeutlichen. In der zulett genannten Schrift fpricht Borrhos ju den romischen Gesandten in Betreff ber Auswechslung der Gefangenen:

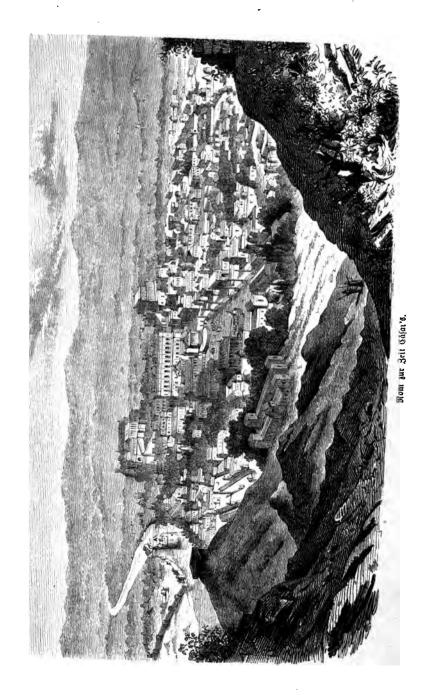

"Beber verlang' ich Golb noch sollt Ihr mir Lösegelb geben; Feilschend nicht mit dem Krieg, aussechtend ihn mit dem Schwerte, Bollen-wir Eisen, nicht Golb, zum Schiedsmann machen des Lebens. Ob Fortuna, die Herrin, geb' Euch ober mir auch den Vorrang, Wollen mit tapferem Urm wir versuchen; doch merket noch dies Euch: Welcher tapferer Männer Leben verschonte das Kriegsglück, Weren Freiheit zu schonen ist dei mir beschossene Sache. Führt sie fort, ich schorfe sie Euch mit Gunften der Götter."

Im ersten Buche über die Weissagekunst befindet sich eine längere Stelle aus dem ersten Buche der Annalen, den Traum der Bestalin Rhea Silvia oder Ilia, der Mutter von Romulus und Remus, betreffend; sie heißt:

"Licht bringt, gitternb an Gliebern, bie Alte, vom Schreden erschüttert Und aus bem Schlafe geweckt. Da fpricht mit Thranen bie Jungfrau: Du, ber Gurybica Tochter, bie einft mein Bater geliebt hat, Rraft und Leben hat, ach, mir gang ben Rorper verlaffen; Siehe, ein iconer Mann hat burch liebliche Beibengebufche Rafch und burch fremde Raume im Traum mich entführt: und einsam, Schwester, Traute, sobann mar mir, als irrt' ich, verlassen, Suchte Dich langfam auf und frürte Dir nach und vermochte Richt Dich, Ersehnte, ju finden: mein Fuß fand ficheren Bfad nicht. Drauf war mir, als sprache zu mir mein Bater und sagte Folgende Worte: Du mußt, o Tochter, zuvor noch ein Unglud Tragen; boch fpater wird aus bem Strome bas Glud Dir erstehen. Alfo ber Bater, o Schwester, und schnell bann wieber entschwand er: Nicht mehr ließ er sich schau'n, so sehr mein Berg ihn ersehnte; Db ich auch vielfach bie Banbe jum blauen Raume bes himmels Beinend erhob und ihn mit ichmeichelnder Rede gurudrief.

Der "vielgestaltige" Poet hat sich aber außer dem Epos auch in anderen Dichtungsarten versucht. Namentlich war es das griechische Trauerspiel, das er in freier Bearbeitung für das römische Theater zurecht machte, und es ist ihm damit eben so gelungen wie mit dem Epos. Denn wenn sich seine Stücke auch nicht lange auf der Bühne behaupteten, so gebührt ihm doch das Verdienst, das griechische Drama in Kom heimisch gemacht zu haben, wo es sich sortan nicht mehr verdrängen ließ. Die vorhandenen Bruchstücke zeigen (man kennt ungesähr 20 Titel von Tragödien), daß er vorzugsweise dem Euripides nachdichtete. Auch hier zündete die frische und natürliche Sprache und die krästige, nationale Gesinnung des Dichters. Die Fragmente sind alle von ganz geringem Umsang. Der Eingang seiner "Medea" lautete:

"O wär' im Belionhaine von ben Aerten nie Gehau'n zur Erbe hingeftürzt ber Fichtenstamm, Und hätte bamit ber Angriff angefangen nie Zum Beginn des Schisses, das man jest mit Namen nennt Argo, weil drin suhr Argos' auserles'ne Schar, Bon Kolchi nach Gebot des Königs Pelias Mit List zu holen übergülbetes Widdervließ! Bor's Haus dann irr den Fuß mir die Herrin seste nie, Wedea, krank im herzen, wund von Liebespein."

Mus dem "Phönix" sind noch die trefflichen Worte vorhanden:

"Doch bem Mann mit Muthe mächtig ziemt's zu wirfen in ber Welt Und ben Schuldigen zu laben tapfer vor ben Richterstuhl. Das ist Freiheit, wo im Busen rein und sest wem schlägt bas Herz; Sonst in dunkler Nacht verborgen bleibt die frevelhafte That."

Bon warmem Naturgefühl zeugen folgende Berfe aus bem Gedichte "Scipio":

į.

"(Jovis winkt) es ging ein Schweigen burch des himmels weiten Raum. Raften hieß die Meereswogen streng, die grollenden, Neptun, Seiner Rosse fliegende hufe hielt zuruch der Sonnengott, Inne halt der Fluß im Fluten, im Gezweig regt sich kein hauch."

Die Hinneigung des Ennius zu Euripides hatte übrigens einen tieferen Grund: er theilte dessen Zweisel an den Göttern der Bolksreligion und dessen Aufsklärungssucht dem Bunder= und Aberglauben gegenüber. So heißt es in einer Stelle aus seinen "Telamon":

"Simmelsgötter freilich giebt es, sagt' ich sonst und sag' ich noch; Doch sie kummern keinesweges, mein' ich, sich um ber Menschen Loos, Sonst ging's gut bem Guten, schlecht bem Bösen; boch bem ift nicht so."

Ennius ging sogar in seiner Reperei so weit, daß er den freigeistigen Reiseroman des Messeniers Euhemeros (um 300 v. Chr.) in das Lateinische übertrug, welcher die menschliche Ratur aller Götter hatte nachweisen wollen.

Sein Wohlgefallen an den Freuden der Tafel bezeugte er durch einen heras metrischen Umriß der Gastronomie nach dem geistreichen sizilischen Gourmand Archestratos. Endlich versaßte auch Ennius ungefähr sechs Bücher Satiren.

Wir schließen mit dem tresslichen Urtheil Mommsen's über Ennius und die ihm nahe verwandten Dichter: "Ein frisches und mächtiges Gesühl für die Gewalt der hellenischen Weltliteratur, eine heilige Sehnsucht, den Wunderbaum in das fremde Land zu verpstanzen, durchdrangen die gesammte Poesie des sechsten Jahrhunderts und flossen in eigenthümlicher Weise zusammen mit dem durchaus gehobenen Geiste dieser großen Zeit. Der später geläuterte Hellenismus sah auf die poetischen Leistungen derselben mit einer gewissen Berachtung herab; ehre vielzseicht hätte er zu den Dichtern hinaufsehen mögen, die bei aller Unvollsommenheit doch in einem innerlichen Verhältnisse zu der griechischen Poesie standen und der echten Dichtsunst näher kamen als ihre höher gebildeten Nachsahren. In der verwegenen Nacheiserung, in den klingenden Rhythmen, selbst in dem mächtigen Dichtersstolz der Poeten dieser Zeit ist mehr als in irgend einer anderen Spoche der römischen Literatur eine imponirende Grandiosität, und auch wer über die Schwächen dieser Poesie sich nicht täuscht, darf das stolze Wort auf sie anwenden, mit dem sich Ennius selbst geseiert hat:

"heil Dichter Ennius! welcher Du ben Sterblichen Das Feuerlieb frebenzest aus ber tiefen Bruft."



Blautus fdreibt bei ber Sandmuble Romodien.

### XXI.

## Plantus und Terentius.

(Ungef. 250-159 b. Chr.)

Hie komische Poesie konnte sich eigentlich in Rom einen fruchtbaren Boden versprechen. Denn nicht nur besaß das Bolt mimisches Talent, sondern auch einen icharfen, grobkörnigen Bit. Gine öffentliche Bubne entstand in der Satt ftadt erft im Jahre 364 v. Chr., indem auf Anlag einer Seuche zur Berfohnung Der Götter das römische Hauptfest der "Römischen Spiele" verlängert und im Cir Bus ein Bretergeruft aufgeschlagen murde, auf welchem etruskische Ballettanger urt ter Flötenbegleitung auftraten, aber auch Bantelfanger und Spielleute jeder Art Vorstellungen gaben. Das Bublikum stand gedrängt im halbkreis um biese Bühne herum. Allmählich ließen sich die Zuschauer Stühle nachtragen und fo kommt es, daß bei Plautus einige Hindeutungen auf Sippläte vorkommen, wenn fich dieselben nicht aus einer viel späteren Redaktion der betreffenden Stude ber: ichreiben. Im Jahre 154 glaubten die Cenforen Balerius Meffala und Caffius Longinus einem längst gefühlten Bedürfnisse abhelfen zu muffen und liegen ein Theater mit festen Sipplagen herrichten. Diefes wurde aber ichon im nächsten Jahre auf Antrag des Konful Scipio Nasica, als den öffentlichen Sitten Schaden bringend, niedergeriffen, und im Senatsdefrete ftand ausdrudlich, daß Niemand innerhalb des städtischen Weichbilds Theatersite erbauen oder überhaupt sitend

ben Festspielen zuschauen follte! Erft nach ber Unterwerfung Griechenlands burgerten fich die bequemeren Theatereinrichtungen der Hellenen auch in Rom ein. hier maren übrigens zu allen Zeiten auch Frauen und Rinder im Theater zugelaffen und nur die Stlaven und Fremden ausgeschloffen.

Die Gelegenheiten zu theatralischen Aufführungen mehrten fich außerordent= lich durch die Entstehung neuer Restspiele und durch die Sitte der triumphirenden Keldberren, dem Schaugepränge des Triumphzuges Buhnenvorstellungen bingugu= fligen. Endlich murben auch häufig beim Tode vornehmer Manner icenische Spiele angestellt. Es geschah dies z. B. von T. Flamininus im Jahre 174 zu Ghren feines Baters, und die "Brüder" bes Tereng murben bei ber Leichenfeier bes Memilius Baulus (160) gegeben.

Dessenungeachtet sollte das Lustspiel eben so wenig wie die Tragodie in Rom au einer nationalen funftmäßigen Entwickelung gelangen. Gebenimt murbe biefelbe burch Ginburgerung bes griechischen Dramas, und erft als fich die Rraft ber Nachahmer und Ueberseter erschöpft hatte, gelangten die in den alten campa= nifden Boltspoffen murgelnden Mimen und Atellanen gur Geltung, freilich nur um in ihrer frechen Unfittlichkeit und afthetischen Robeit ben ichlechten Beidmack ber Zeit an ben Tag zu legen. Der ichon genannte Tarentiner Livius Andronicus mar es. welcher im Rabre 240 v. Chr. bas erfte mirkliche Drama an Stelle der früher wol größtentheils lyrischen Bühnengedichte zur Aufführung brachte. Mehr als eine Uebersetzung wird dasselbe jedenfalls nicht gewesen sein, und namentlich von seinen Romödien kennen wir nicht einmal die Titel. Aus Mangel an geeigneten Schaufpielern foll er fich genothigt gesehen haben, die ersten Rollen in feinen Studen felbst zu übernehmen, was in Griechenland bamals längst nicht mehr Gebrauch war. Da er sich aber bald heiser sprach, weil der Holzbau des römischen Theaters zu wenig Resonanz barbot, so führte er, sagt man weiter, jene feltsame Gewohnheit ein, daß der Schauspieler in den Monologen feine Scene in stummem, pantomischem Tanz ausdrückte, während ein ruhig da= neben stehenden Sanger unter Flotenbegleitung die Worte vortrug, die jener hatte Sprechen sollen. Natürlich erstickte diese Sitte jede Spur von Allusion, nach der die Zuschauer auch gar kein Verlangen getragen zu haben scheinen.

Das fremde Reis des griechischen Dramas frankelte aber auch von vornherein aus Mangel an hinreichender Lebenstuft. Der vornehme Sinn und bie aristokratische Ordnung und Abgemessenheit der Hauptskädter ließ keine Aristophanifche Redheit auftommen, gestattete dem gewöhnlich aus niederem Stande entsproffenen Dichter, der fich noch dazu durch seine Lohnschreiberei selbst er= niedrigte, keine beißenden Ausfälle gegen politische Zeitverhältnisse und unterdrückte jeden Bersuch persönlichen Spottes. Die Herbheit und Derbheit des römischen Bibes in Gegensat zu dem harmlosen geistigen Spotte der Athener, brachte es eben mit sich, daß man ihn fürchtete und ihn gern als Injurie betrachtete. Das neue griechische Luftspiel murde sofort bei seinem Auftreten mit aramöhnischen Augen von der herrschenden Rlasse betrachtet, weil man glaubte, es sei dabei auf Berspottung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse abgesehen. Die Aufführungen der Stude selbst waren aber indirekt in den Händen der Regierung, da die Aedilen und Prätoren die meisten Schauspiele zum Theil auf Staatskosten,

zum Theil auf eigene Rechnung gaben. Es scheint deshalb, als sei von Anfanc an den Dichtern von der Boligei auferlegt worden, ben Schauplat der fcenifcher Handlungen nicht nach Rom zu verlegen, sondern in den griechischen Städten zu laffen, womit natürlich zusammenhing, daß feine Römer, fondern nur Griechen auf Die Bühne kommen. Ja, die Römer werden, sobald man fie erwähnt, "Barbaren". b. b. auf griechisch ,:Ausländer" genannt! Gin jungerer Zeitgenoffe bes Livius. ber Campaner Enejus Ravius, ein feder Mann voll Geift und Willensfraft. magte es, in reicherem Make Anspielungen und Beziehungen auf romische Berbaltniffe und Berfonen einfliefen ju laffen, mußte dies aber fcmer bufen. Als er dem Sieger von Zama einen Jugenoftreich vorgeworfen und den Konful des Jahres 206, D. Metellus, gereigt hatte, wurde er von diesem nach einem in den Amölftafelgeseben enthaltenen Verbote versönlicher Schmabgedichte angeklagt und nur durch Verwendung des Volkes von der auf dies Vergeben gesetten Brügelstrafe befreit, die in Gefängniß verwandelt wurde. Deshalb fchrieb fein jungerer Beit= genoffe Blautus in bem "Brablerifden Solbaten" in Beziehung auf die Geberbert eines Nachdenklichen: "Sieh, jest baut er: fein Rinn bat er burch eine Saule geftütt. Bah! Bahrlich, jene Bauerei gefällt mir nicht; benn ich habe erfahren, daß fo der Mund einem römischen Dichter gestütt worden ift, bei dem qu jeder Stunde zwei Bachter gelagert find." Ravius fdrieb im Gefangnik zwei Stude. in benen er öffentlich Buke that. Als er aber infolge beffen mit Bulfe ber Bolts = tribunen wieder frei gekommen war, fiel er in den alten Con gurud, mußte endlich in die Berbannung ziehen und ftarb im fernen Utica. Sein Beifpiel mirtte ab= foredend auf die anderen Dichter, und die politische Karbloffakeit ber Blautinisches Stude hat ihren Grund eben in der Furcht vor Injurienklagen. Berrichte doch noch zu Cicero's Zeit dieselbe Anschauungsweise über die Licenz der Romiter: weniaftens beifit es in einem Bruchftude aus feinem Werte "Ueber ben Staat" mit Rudficht auf die attische Buhne: "Ben hat diese Romödie nicht angetaftet oder vielmehr nicht gemighandelt? Wen bat fie geschont? Und wenn man auch bavon ichweigen will, daß fie ichlechte Demagogen, wie Cleo, Cleophon, Superbolus verlette - wiewol ce beffer ift, daß folde Burger vom Cenfor getadelt werden, als vom Dichter -, daß aber ein Berikles durch Berfe beleidigt und auf die Bühne gebracht wurde, ziemte fich eben fo wenig, als wenn unfer Plautus ober Navius den Bublius und Enejus Scivio, oder Cacilius den M. Cato batte ichmaben wollen. Denn wir durfen unferen Lebensmandel den Gerichten ber Beborden, den gesehmäßigen Erörterungen unterftellen, nicht den Talenten bet Dichter, und wir durfen keinen Schimpf hören, ohne darauf antworten und und gerichtlich vertheidigen zu können."

Die Komödienschreiber verkauften ihre neuen Stücke an die Festgeber, wobei aber in älterer Zeit die fatale Bedingung im Kauskontrakte stand, daß das Honoran nicht gezahlt wurde, sobald das Stück durchsiel! Später ist davon keine Redt mehr; im Gegentheil schreibt Horaz in einer Epistel vom dramatischen Dickter:

"Freilich, er will nur Gins, nur Gelb einstreichen, und fragt bann Benig barnach, ob bas Stud sich aufrecht halt ober burchfällt."

Dagegen behielten die Dichter nach der Aufführung wahrscheinlich die Berfügung über ihre Stücke und konnten dieselben in und außerhalb Roms zu ihrem Bortheil

wieder zur Aufführung bringen. Auch scheint es, wie aus dem Leben des Terenz erhellt, schon früh nicht an Sachverständigen gesehlt zu haben, auf deren Urtheil sich die Käuser verließen. Ueber die Höhe der Honorare ist wenig bekannt. Terenz bekam für seinen "Eunuch" 8000 Sesterzen (4403 Mark), aber wahrscheinlich sur zwei Aufführungen, und dies wird als das höchste bis dahin erzielte Honorar bezeichnet. Späterhin werden wol die Forderungen der Dichter sich gesteigert haben. Wenigstens sagt Ovid in Beziehung auf die Mimen:

"Hat ber Geliebte ben Mann hintergangen mit glüdlichem Einfall, Rlatscht man sogar und schenkt reicher Bewunderung Zoll. Ja, was so leicht nicht frommt, man zeigt Golbberge bem Dichter, Wenig ben Prator nicht koftet so freveles Zeug."

Ob aber eine Art von Wettkampf unter den Dichtern stattgesunden habe, deren Stücke an demselben Feste zur Aufsührung kamen, und ob Ehrenpreise zuerkannt wurden, wie in Gricchenkand, ist sehr zweiselhaft. Biele Stellen der Schriftsteller scheinen darauf hinzudeuten, kassen sich aber in weiterem Sinne fassen; andere beziehen sich offenbar auf griechische Sitte, wie solgende aus dem "Dreithalerstück" des Blautus, wo der Sklave Stasimus ruft:

"Nein, ich halte mich nicht länger! Bravo! Dacapo, Lysiteles! Dir ben Kranz! ber ist gefallen. Sieh, Dein Lustspiel hat gesiegt. Der hier trifft ben Stoff viel richt'ger und viel besser klingt sein Bers. Strafst Du Dich ob Deiner Thorheit noch mit einer Mine ab?"

Die Sache ist auch schon beshalb schwer denkbar, weil man an jedem Tage nur ein Stück aufführte und zwar nach unserer Rechnung von Mittag an bis gegen drei Uhr Nachmittags. Zu bemerken ist dabei, daß die römischen Lustspielbichter insofern von Ansang an praktischer für Ruhepausen besorgt waren, als die griechischen, daß sie stiechischen, daß sie ihre Stücke regelmäßig in suns Akte theilten.

Da im römischen Schauspiele, wie bei uns, so viele Personen auftraten, als jedes Stück verschiedene Rollen hatte, so waren die Schauspielertruppen, die den Namen ihrer Direktoren führten, mit mehr Mitgliedern verseben als die griechischen. Den Vorsteher einer guten Truppe suchte natürlich ber Festgeber zu gewinnen und über die Zeit des Spiels und das Honorar ein Uebereinkommen zu treffen. Bur Zeit des Terenz hatten besonders Ambivius Turpio und Attilius aus Präneste großen Anlauf. Im "Selbstquäler" rühmt Ersterer von fich, daß er nie habgierig hohen Sold beansprucht habe, und bittet das Publikum, auf sein hohes Alter Rudsicht zu nehmen: "Die Verfertiger neuer Stude schonen den alten Mann nicht. Ift das Stud schwierig, so läuft man zu mir; ift es leicht, so überbringt man es einer anderen Gesellschaft." Die Mitglieder der Truppen waren meift Stlaven, höchstens Freigelassene. Die Sklaven wurden von den Befibern, sobald fie Talent für die Bubne zeigten, zu einem renommirten Schau= spieler in die Lehre gegeben und dann an Direktoren vermiethet. Auf dem ganzen Stande haftete Infamie, von welcher allein die Atellanenspieler ausgeschlossen blieben. Ja, mehrsache direkte Erwähnungen bei Plautus zeigen, daß die vorfibenden Magistrate das Recht hatten, die schlechten Spieler mit Schlägen zu bestrafen (f. Seite 263). Große Talente, wie Roscius, brachten wol spater die Kunst zu Ehren, erwarben große Reichthümer und erhielten auch Zutritt

in die aute Gefellichaft; dies anderte jedoch nichts an ihrem rechtlichen Berhaltniffe. Noch Seneca äußert fich über den grellen Kontrast zwischen den Rollen der Schaufvieler und ihrer fozialen Stellung in folgender Beife: "Jener Menich, der ftola über bie Breter ichreitet und, fich in Die Bruft werfend, fpricht: "Gieb, ich beberriche Argod; Belops hinterließ mir das Reich, bis wo der Jithmus vom ionischen Meer und Hellas Runde geengt wird," ift ein Stlave; er erhalt fünf Scheffel Beizen (die monatliche Stlavenration) und fünf Denare (4 Mart 35 Bi. wahricheinlich Spielgeld). Jener, welcher aufgeblafen und voll Selbstbemuftfein ruft: "Wenn Du nicht ruhig bift, Menelaus, wirft Du von meiner Rechten 211 Boden gestreckt werden!" ftebt auf Tagestoft und ichlaft in Lumpen."" In sväterer Zeit verlangte das Bolt häufig im Theater die Freilassung guter Spieler. Das Bublitum vertrat überhaupt in Rom vollständig die Rolle der griechischen Breisrichter. Es gab durch Beifallklatichen ober durch Tumult und Verlaffen des Theaters dem vorsibenden Beamten seine Meinung über den Berth bes Studes und das Spiel der Runftler zu erkennen. Es entschied dadurch aber zugleich über Die Siegespreise, um die die Schauspieler wetteiferten und die aus Balmen, spater aber auch aus goldenen Rrangen, toftbaren Rleibern und Gold beftanden. Db Dieser Wettkampf icon in ber Zeit, auf die es uns bier ankommt, stattaefunden bat, bleibt ungewiß. 3mar ift in ben Prologen der Plautinischen Stude mehrmals von ihnen die Rede und im "Amphitruo" tommt folgende Stelle vor: "Sett läkt mich Jupiter dies von Euch erbitten, daß Aufpasser insgeheim durch alle Sitreiben im Theater umbergeben; wenn fie angeftellte Gunftmacher erbliden, fo moge ihnen fofort die Toga abgepfändet werden. Denn wenn Jemand für die Schauspieler um die Balme wirbt, wenn er fie irgend einem Runftler verschafft, entweder ichrift= lich oder in eigener Berson oder durch Unterhändler, oder wenn sogar die Aebilen fie gewiffenlos Jemand geben, fo foll auf Jupiter's Befehl daffelbe Gefet in Anmenbung kommen, wie wenn Giner für sich ober einen Anderen Amtserschleichung übt." Allein diese Prologe find erweislich spatere Bufate und beftätigen bas Borbandensein der Sitte erft für die erfte Salfte des letten Jahrhunderts vor Eben damit steht und fällt wol auch für die Lebenszeit bes Chrifti Geburt. Blautus das Treiben der in jener Stelle berührten und später bezahlten und organifirten Claque.

Außer den Kabalen und Intriguen, die den dramatischen Dichtern von Feinden und Konkurrenten bereitet wurden, stand ihnen auch die Roheit und Indolenz der römischen Plebs im Wege, die, an die aufregenderen Freuden des Cirkus und der blutgetränkten Arena gewöhnt, den ausländischen, römisch zugestutzen Bühnenprodukten zu wenig Sympathie und Verständniß entgegenbrachte. Zwei Beispiele mögen genügen, um diese Unempfänglichkeit auf musikalischem und dramatischem Gebicte zu kennzeichnen! Kein geringerer Gewährsmann, als der kluge und wahrhafte Polybios, erzählt als Augenzeuge von den Triumphalspielen des Prätors Anicius im Jahre 167, daß auf einer im Cirkus errichteten Bühne damals die berühmtesten Flötenspieler Griechenlands konzertirten. Als nun aber Musikund Tanz im schönsten Gange waren, ließ der Festgeber den Virtuosen sagen, die Musik gesalle ihm nicht, sie sollten lieber einen Wettkampf unter einander ausstühren. Die Künstler waren verblüsst und wußten sich nicht zu belsen.

Mis ihnen aber endlich ein Littor zu verstehen gab, sein Berr meine wol gar ein Scheingefecht, fo ftellten fich die Mufiter an die Spike der Tanger und führten vormarts und rudwärts die Bewegungen bes griechischen Waffentanges aus. Endlich schurzte fich einer ber Tanger auf und bielt bem fich ihm gegenüber nabernben Flotenspieler die Faust unter die Rase. Da brach der Janhagel in ein unbandiges Lachen und Beifalltlatichen aus. Ueber die Tragodien, Die er gesehen babe. jagt Bolpbios ferner, wolle er lieber ichweigen, denn man wurde glauben, er icherze! Tereng felbst machte mit feiner "Schwiegermutter" zweimal Fiasco, weil ber Bobel auf andere Bergnugungen erpicht mar." - "Als ich die "Schwiegermutter" jum erften Male in Scene feste," fagt der Dichter, "erwartete das Bublitum mit Spannung berühmte Fauftfämpfer und Seiltanger. Das Busammenftrömen bes fich ihnen anschließenden Gefolges, der Larm, das Geschrei der Beiber, Alles nothigte mich, vor der Zeit die Vorstellung zu schließen. Aber meiner alten Gewohnheit treu bleibend machte ich einen zweiten Berfuch, bas Stud auf die Bubne

Der erite Aft gefällt; aber au bringen. auf bas Gerücht bin, daß Gladiatoren auftreten follten, entsteht ein Busammenlauf bes Bolte; man tobt, man ichreit, man ftreitet fich um die Plate, und die Folge bavon war, daß ich ben meinigen nicht be=

haupten konnte."

Da die römische Romödie sich an die neue attische anschloft und deshalb feinen Chor batte, bedurften die Theater auch feiner Orcheftra und biefelbe murbe infolge beffen jum größten Theil für bie Buschauer, und amar die vom höchsten Range, verwendet. Die Nachahmung der griechischen Luftspiele brachte es ferner mit fich, daß auch auf ber römischen Buhne alle handlung auf der Strafe vor fich



Maccius Plautus.

ging. Bu Anfang ber Aufführungen sentte, am Schlusse bob fic der hauptvorbang. mabrend ein zweiter, ber vielleicht, wie eine in der Mitte getheilte Gardine, auf die Seite gezogen murde, die Zwijchenatte martirte. Im Gebrauche ber Masten idrantten fich die romischen Schauspieler weniger ein als die griechischen, und nahmen fie nicht vor, sobald fie ber lebhaften Gestifulation und ber äußeren Darlegung ber Leidenschaft hinderlich maren.

Der eigentliche Schöpfer der römischen Komödie ist Maccius Plautus. Er stammte aus dem unweit Ariminum gelegenen umbrischen Städtden Sarfina und scheint um das Jahr 250 v. Chr. geboren zu sein. Früh tam er nach Rom und verdiente sich seinen Unterhalt als Auswärter ober, wie Andere meinen, als Mitglied einer Schauspielertruppe. Die bei diefer Beschäftigung gemachten Ersparnisse verwendete er bann auf taufmannische Beschäfte und begleitete feine Baarentransporte, wie es im Alterthum üblich war, perfonlich, verlor aber ichlieflich dabei fein ganges Bermögen. Blutarm nach Rom gurudigekehrt und wahrscheinlich in der Welt allein dastehend, sah er sich in die Nothwendigkeit versett, durch irgend eine Handarbeit das Leben zu fristen. Er verdingte fich baber zum Dreben ber handmühle im Badhaufe. Da um diefe Zeit das Baderhandwert in Rom noch nicht gewerbmäßig getrieben wurde (es geschah dies erft seit 174 v. Chr.), so konnte er nur in Privathäusern als Lohnarbeiter behülflich sein. Es war aber eine mubselige und anstrengende Beschäftigung, ben boblen steinernen, einer Sanduhr gleichenden Doppeltegel um den ebenfalls tegelformigen, feststebenden Bodenstein zu bewegen, und nur selten tam es vor, daß ein Freier ficzu dieser Arbeit freiwillig bergab. Doch tann man fich nicht benten, bak in ben-Hausbäckereien, wie in den späteren Werkstätten der Backer, die Mühlen Tag un Nacht in Bewegung waren, und der junge Plautus wird wol, wie auch die beider Philosophenschüler Menedemos und Asklepiades vor ihm in Athen, von denedaffelbe erzählt wird, nur des Nachts der Arbeit obgelegen haben (die beiden Höre-Blaton's verdienten sich jedesmal zwei Drachmen = 157 Pfennige). Es widarum wol Uebertreibung sein, was Gellius dem gelehrten Terentius Barro nad erzählt, daß Blautus, um fich das Leben zu friften, in der Mühle felbst drei Lu spiele geschrieben habe, sondern er mag auf diesen Erwerbszweig, zu welch ihn die früher erworbenen Bühnenkenntnisse befähigten, die ihm bleibenden Mu ftunden au Saufe verwendet haben. Dies find die einzigen Nachrichten, welche toit über das Leben des Dichters besitzen, und nur noch sein Todesjahr, 184 v. Ebr. giebt uns Cicero an.

Gellius hat auch ein Gebicht des heiteren Plautus auf seinen eigenen Cob aufbewahrt. Es lautet:

"Seitbem Plautus bem Tobe verfallen ift, trauert Thalia, Stehet die Buhne verwaist, und Scherz und Spiel und Gelächter, Berfe sobann ohne Zahl, sie alle ja haben beweint ihn."

Seine Stude murden nach seinem Tode bis in das lette Jahrhundert ber Republit hinein immer wieder mit Beifall von den Schauspieldirektoren auf: geführt. Sie wurden aber von diesen den Zeitverhältniffen und Gelegenheiten gemäß mehrfach überarbeitet; ja, man legte ganze Scenen ein; namentlich gilt letteres von den Prologen, von denen die Mehrzahl ihre Entstehung späteren Aufführungen verdankt. Der Prolog, der jedenfalls aus den griechischen Mustern mit in die römische Komödie herübergenommen ward, hatte nämlich den Zweck, den Inhalt des Stucks turz anzugeben, daffelbe dem Wohlwollen der Zuschauer zu empfehlen und den Dichter gegen Reider und Feinde zu vertheidigen; er vertra' also gewissermaßen die Stelle der in Wegfall gekommenen Parabase (S. 173' Endlich kursirten aber auch viele Werke anderer Berfasser, deren Namen, weil ihre Stude nicht veröffentlichten, untergingen, unter dem Namen des populärs Dichters ber gangen Gattung, und so ift es nicht zu verwundern, daß man Cicero's Zeit nicht weniger als 100 Plautinische Dramen gablte. Aus b' fichtete dann Terentius Barro mit forgfältiger Rritit 21 als echt unt sprünglich aus, und diese sollen sich auch bis auf uns erhalten haben.

Plautus entnahm seine Stoffe den Stücken, welche zu seiner Ze griechische Bühne beherrschten. Diese gehörten aber fast ausschließlich de nannten neueren attischen Komödie an, deren namhafteste Vertreter Mena von Athen (342—292) und Philemon aus Soloi in Kilikien (360—262)

Rachbem am Ende des peloponnesischen Ariegs die alte Komödie mit ihrer unbesichränkten Freiheit ins Grab gesunken war, trat an ihre Stelle die des Chors und der vollen Maskenfreiheit entbehrende mittlere. Sie übte ihren satirischen Spott nur gegen Zustände und Persönlichkeiten, besonders Philosophen und Dichter der jüngsten Bergangenheit, und bewegte sich sonst in dem engen Areise der bürgerlichen Belt. Bis in die Zeit Alexander's des Großen herrschend, bildete sie das natürsliche Uebergangsglied zur neueren Komödie, welche ganz realistisch mit Aufgebung aller persönlichen Anspielungen die Gesellschaft ihrer Zeit schilderte, wie sie wirklich war, und durch eine größere Verschlingung der Fabel und eine geistreiche Konversation das Fehlende zu ersehen und zu übertressen trachtete. Die Intrigue dreht sich hier gewöhnlich um der Liebe Leiden und Freuden.



Scene aus Plautus nebft Theaterpolizei (Bompej. Mandgemalbe).

Das Mädchen ist ihrem Liebhaber ebenbürtig, aber durch verschiedene Umsstände in Armuth gerathen oder in die Stlaverei versetzt worden. Der Bater des jungen Mannes und der habsüchtige Stlavenbesitzer, auch wol ein reicher Rebenbuhler, bilden die Hindernisse der Berliebten, die mit Hülse des verschmitzten Bedienten durch erlaubte, öfter aber durch unerlaubte Mittel aus dem Wege geräumt werden, worauf zu allgemeiner Zufriedenheit die Hochzeit den Schluß macht. Der Reiz dieser Lustspiele war mehr ein stosslicher als poetischer; sie wollten eben weiter nichts geben als ein treues Bild der gebildeten attischen Gesellschaft mit ihren Berkehrtheiten und Schwächen. Scharf hervor treten die Stlavenverhältnisse, die Grisettenwirthschaft, das Schmarozerthum (Parasiten), die Sptophantie, das Treiben der Lanzknechte, Köche, Bucherer, Charlatane. Es wehte aber auch, wie nicht anders möglich, durch die Komödien dieser Zeit die Lust der im Bolksleben herrschenden Fäulniß. Zwar wird die Tugend regelmäßig belohnt und das Laster bestraft; aber Tugend und Sittlichkeit sind meist sehr

zweiselhafter Natur und mit einem weiten Gewissen begabt; ja, die Tugend hat meist ihren Sieg einer wohlgelungenen Prellerei zu verdanken.

Manches in diesen griechischen Studen gab es, bas die romischen Bearbeiter und bemgemäß auch Plautus nicht benutten und berübernehmen konnten. weil das römische Bublitum in seiner Anschaunnasweise zu fart von der attischen Gefellichaft abwich, ja, manche Gigenthumlichkeiten jener fremben Welt aar nicht zu verstehen vermochte. Der wißelnde, geistreiche Konversationston der Griechen mar bem nüchternen, prattischen Römer ber Zeit Hannibal's ein Greuel, ebenso wie das humane Berhältniß zwischen herren und Stlaven und das anspruchsvolle Auftreten emanzipirter Beiber. Ferner war aber auch, wie bereits erwähnt, bas römische Bublitum bes Blautus ungehildeter und rober als das Menander's, und er mußte fich beshalb bem niederen Geschmade ber Menge wo möglich anpassen. · Das Bossenhafte und Gemeine spielte infolge dessen eine allzu große Rolle und Brügel und Schimpfworter regnete es aller Eden. Bufate lotaler Art und Beziehungen auf romifche Verhältniffe mußten naturlich auch dazu dienen, die Stoffe bem Bublitum naber zu bringen. Aber es macht fich nach unseren Begriffen boch ju bunt, wenn spezifisch romische Anspielungen mitten in die griechische Belt hineinfallen. Wie wurde es uns ftoren, wenn bei Vorführung eines im Ausland fpielenden Dramas die dortigen Lokaltone immer durch unfere heimischen erset würden! — Politische Anspielungen erlaubt sich Plautus nur in höchst gabmer Beife, indem er die Randidatenbestechung, den Rorn- und Geldwucher und andere faule Buntte im Staate zur Sprache bringt. Im "Curculio" findet fic eine interessante Schilderung bes romischen Strakentreibens:

"Laft Guch weisen, welchen Orts Ihr welche Menschen finden mogt, Daß nicht seine Zeit verliere, wer von Guch ju sprechen munscht Einen rechten ober ichlechten, guten ober ichlimmen Dann. Suchft Du einen Gibesfälscher? auf bie Dingftatt ichid' ich Dich. Ginen Lügensad und Prablhane? geh' zur Cluacina bin! Reiche wufte Chemanner find zu haben im Bagar; Much ber Luftfnab' ift zu Saus bort und wer auf Geschäftchen baft. Doch am Fischmarkt find, bie geben fneipen aus gemeinem Topf. Brave Manner, gute Rabler manbeln auf bem unteren Markt, In ber Mitt' am Graben aber bie, bie nichts als Schwindler finb. Dreifte Comager, boje Buben ftehn jufammen am Baffin; Mit ber frechen Bunge ichimpfen fie um nichts bie Leute aus, Und boch liefern mahrlich felber gnug fie, bas man rugen muß. Unter alten Buben fiten, welche Gelb auf Binfen leib'n, Unterm Raftortempel, beneu raich zu borgen ichlecht bekommt. Auf ber Tustergasse sind bie Leute, bie fich bieten feil; Im Belabrum giebt es Bader, Fleischer, Opierpfaffen auch, Schulbner, ben Termin verlangernb, Buch'rer helfenb zum Ganttermin; Reiche mufte Chemanner bei Leucabia Oppia."

In der "Ciftellaria" findet sich ein Gludwunsch in Bezug auf den gleichzeitigen Hannibal'ichen Krieg, indem der Prolog mit folgenden Versen schließt:

"Lebet wohl und fiegt Mit Männermuth, fowie Ihr bies bisher gethan. Bewahret Gure Berbundeten alten und neuen Bund's, Buleget Zuzug ihnen, Eurem rechten Schluß gemäß, Berberbt bie Berhaften, wirfet Lorber Guch und Lob, Damit, besiegt, gewähre ber Poner Euch bie Bon."

Unter den spöttischen Beziehungen auf ganze Gemeinden begegnet man mehrsachen Ausfällen auf die wegen ihrer Bundbrüchigkeit von den Römern so schwer gezüchtigten Bewohner von Capua und Atella (dieses wurde seitdem geradezu das italische Schilda), sowie Anspielungen auf den Hochmuth und das schlechte Latein der benachbarten Pränestiner.

Die Sonderbarkeiten und Schwächen, mit welchen die Plautinischen Stude behaftet find, theilen alle Brodutte der tomijden Boefie in Rom, welche griechische Dramen zur Grundlage haben, mit ihnen. Die Borguge, Die den Dichter liebenswürdig machen, besteben dagegen in seinem außerordentlichen Talent, die Situation bubnengerecht zu gestalten in feinem gewandten Diglog, feinem ichlagfertigen, frischen Wit, seiner meisterhaften Behandlung ber Sprache und Rhythmen. Die Scenen greifen wirksam in einander, und wo ihn die Rudficht auf romifche Berbaltniffe zwingt, im Original zu streichen, hilft er fich burch Ginlegung neuer Scenen, meist aus anderen Studen; ja, er treibt dieses Zusammenschmelzen oder "Contaminiren" zweier Luftspiele fo weit, daß er gange Rollen versett, um den Stoff zu bereichern und die Handlung durch dankbare Motive zu heben. Die Lebendigkeit der Konversation geht Sand in Sand mit der volksthümlichen Naivetät der Sprache, die der Dichter mit keden Wortbildungen bereicherte. In Rudficht auf sein niederes Bublikum beutete Plautus lächerliche Charaktere und Zufalle in breiter Weise aus und sparte überhaupt tein Mittel, um die Lachluft zu erregen. Sein sprudelnder, drolliger Wit tam ihm dabei trefflich zu statten. Freilich ist derselbe oft grob und schmuzig und die meisten der roben Spage, die Plautus feinen Ruborern bieten konnte, mundeten nicht mehr bem feineren Beschmade der Späteren, wie denn Horaz achselzuckend zu den Visonen sagt:

"Euere Bäter jeboch und Uhnherr'n haben bes Plautus, Rhythmen und Wițe gelobt mit allzugeduldiger Nachsicht, (Thorheit nicht sie zu nennen!) wosern wir's irgend verstehen — Ihr und ich — ben gefälligen Scherz vom plumpen zu scheiben Und mit dem Finger und Ohr den Klang eines Berses zu prüsen."

Ebenso wie das flüssige Gespräch bekundet die Handhabung der Versmaße den erskindsamen und praktischen Geist des Dichters. Dem Wechsel der Empfindung und Leidenschaft entsprechen die Rhythmen in der geschmeidigsten und klingendsten Weise, wenn auch die Freiheiten, die er sich in der Prosodie erlaubt, schon in Cicero's Zeit seine Verse kaum von der Prosa unterscheiden ließen. Wir wähsen dur Veranschaulichung den Monolog des jungen Lysteles zu Ansang des zweiten Attes im "Dreithalerstück":

"Biel Sorgen bewegen auf einmal bas herz mir, Biel Kummer erfüllt mich, je mehr ich's bebenke. Ich ruse mich zur Ermübung, Es treibt mich und reizt mich mein eignes Gemüth an. Und boch ist's nicht klar, nicht hinlänglich erwogen, Für wen von ben Beiben ich mich nun entschebe,

Wer mehr zuverluffig fure Leben zu fein icheint, Db Liebe, ob Gelb mehr zur Folgsamkeit nöthigt, Und welches von beiben mehr Freuben mir bietet, Mein Leben zu führen.

Das ift's, was mir noch bunkel bleibt, wenn ich es fo nicht mache, Dag ich Beibes auf einmal erwäg' als Richter und Beklagter.

So geschieht's, so beliebt's. Ich beginne mit Gott Amor's Runften, wie er schlau sich austellt: Riemals treibt er irgend sonst wen, als die Lüsternen, in sein Net. Die erjagt und die versolgt er, rath jum Schaben dann mit List. Er kann schmeicheln und kann lügen, ift begehrlich, geizt und fliehlt; Boll von Prunksucht, doch ein Käuber, ein Bersührer jedes Lüstlings, Ersorschet er Berborgnes.

Denn sobalb ben, ber ba liebt, die Kusse pfeilgespist burchbohrt, Geht alsbald Gelb und Gut, wie im Strom, rasch bahin. "Gieb mir bas, süger Freund, wenn Du mich liebst. Willst Du?"

Da fagt bann ber Gimpel: "Ja wohlan! o, Angenftern!

Immerhin! und was sonst Du noch willst, geb' ich."
Und sie walkt ihn tüchtig ab.
Wehr noch will sie: nicht genügt,

Bas sie vertrinft, was sie verzehrt, was sonft sie ausgiebt, Sochste Gunft schenft sie ihm: seht! ein Hausstand kommt, Die legt Zeug, die salbt, die fingt, die wahrt den Schmuck, die trägt die Schuhe, Die ben Fliegenwebel, jene Kästchen, Boten her und hin:

So rauben sie ihm Brot und Salz: Er wird, wenn er nachgiebig ist,
Bor Lieb' ein Bettler.
Benn ich bas mit Ernst erwäge,
Bie, wer barbt, ber Achtung bar ist,
Dann, Gott Amor, lebe wohl!

Mißfällst mir. So süß auch die Freuden der Tafel, Thut Gott Amor doch des Bittern gnug hinzu: er flieht den Markt, Berscheucht Dir den Blutsfreund,

Berscheucht Dich vom selbsteignen Anblid.
Tausenbsach muß man die Liebe meiben, slieben, gar nicht kennen, Denn ber Sprung in ihre Tiefen töbtet eh'r, als der vom Felsen.
Drum geh fort, fort von mir: bleib' bei Dir, Liebe!
Amor, nie sei mein Freund: ach, es giebt beren
Doch genug, die Du ungläcklich macht,
Die Du Dir schuldbewuft unterwarsst.
Somit steht's sest: ich will brav zu sein streben,
Wenn auch dort große Wüh' meinem Sinn drohet.
Gut sein heißt: Geld, Bertraun, Ehre sich erstreben,
Ruhm und Volksgunst: das ist Lohn für Gutthaten.
Drum will ich lieber mit Redlichen und Wahren

Die Titel der noch vorhandenen Plautinischen Stücke sind: Amphitruo, Asina=ria (Eselskomödie), Aulularia (der Geldtopf), die Gesangenen, Eurculio, Casina, Cistellaria (Kastchenkomödie), Epidicus, die Bacchiden, Mostellaria (Gespensterkomödie), die Menächmen, der großsprecherische Soldat, der Raufmann, Pseudolus (Lügenbold), der Punier, die Persserin, der Schifbruch, Stichus, das Dreithalerstück, der Grobian.

Leben, als jenen Unreblichen und Falschen."

Die älteste Ausgabe erschien 1472 in Benedig. Der zerrüttete und lüdenhafte Text hat erst in neuerer Zeit, besonders mit Hulfe des zu Anfang dieses Jahrshunderts in Mailand entdeckten Ambrosianischen Balimpsestes, eine bessere Gestalt zu bekommen begonnen.

Die Quellen der Alten über das Leben des P. Terentius fließen nicht reichlicher als die über Plautus, und wir sind auf eine kleine Lebensbeschreibung beschränkt, die aus einem Berke Sueton's über berühmte Dichter sich erhalten hat. Sueton berichtet schon über die Abstammung und die Jugendschicksale des Dichters nichts weiter als Folgendes: "Publius Terentius, der Afrikaner, gebürtig aus Karthago, war zu Rom Sklave im Hause des Senators Terentius Lucanus; dieser ließ ihn seiner geistigen und körperlichen Anlagen wegen nicht nur in den Wissenschaften unterrichten, sondern schonkte ihm auch frühzeitig die Freiheit."

Un diese Notiz haben sich sehr verschiedene Rombinationen geknüpft. Es wäre nämlich bas Natürlichste gewesen, anzunehmen, daß der junge Tereng als Gefangener nach ber Schlacht bei Zama in Rom eingetroffen sei. Allein ichon ber unter Tiberius lebende Geschichtsschreiber Fenestella bezeichnete diese Ansicht als hinfällig, da ber Dichter erft einige Jahre später (mahrschein= lich 195) auf die Welt gekommen war. Auch, meint er, konne man nicht glauben, daß er von Räubern an einen Römer verfauft worden sei, weil vor der Zerftörung Rarthagos teine Handelsverbindung zwischen Afrika und Rom bestanden habe. Run konnte ja recht gut auch nach dem Frieden irgend ein Römer in Karthago gewesen und den Knaben als Stlaven oder mit Bewilligung der Eltern mitgenommen haben! Und wirklich baute man



B. Terentius.

hierauf die Bermuthung, sein herr sei nicht Terentius Lucanus gewesen, sondern ein gemiffer Terentius Culleo, der bis 201 bei den Rarthagern in Gefangene schaft gelebt hatte und 195 von den Römern wieder als Gesandter nach Karthago geschickt murbe. Diese Umftanbe murben allerdings recht gut paffen; aber die Berwechselung eines so bekannten Mannes, wie Terentius Gulleo, mit dem Senator Terentius Lucanus bleibt immer bochft unwahrscheinlich. Aukerdem kommt wirklich ein C. Terentius Lucanus auf verschiedenen Münzen bes sechsten Jahrhunderts ber Stadt vor, vielleicht derfelbe, welcher nach Blinius, bem Aelteren, ju Ghren feines verftorbenen Grofpaters 30 Gladiatorenpaare auf dem Forum auftreten ließ und zuerft ein Gemalbe von diesem Schauspiel im Saine ber Diana aufstellte. Sein Borname Cajus fteht mit bem unseres Dichters, Bublius, feineswegs in Biderfpruch; denn erst vom Ende der Republit an erhielt der Freigelassene regel= mäßig ben Bornamen seines Herrn, mabrend dies vor dem letten Jahrhundert geradezu verboten mar (auch Lucius Livius Andronicus mar ein Freigelassener von Marcus Livius Salinator). Wie der Senator Terentine Lucanus in Besit bes jungen Afrikaners gekommen, wird aber wol unaufgeklärt bleiben.

Beniger rathselhaft ist es, wie es Terenz gelungen ift, mit Scipio ? lianus, bem edlen, von Cicero verberrlichten Lalius und bem ge Lucius Furius Philus in naben Berkehr zu treten. Denn feit ber 3 Blautus hatte die hellenische Bildung in Rom große Fortschritte gemacht, d und Beschmad in den Bausern ber Aristotratie fich verfeinert, und gere genannten Manner waren die Sauptvertreter biefer modernen Richtung. ihnen fcreibt auch Cicero in dem Werke "Ueber den Redner": "Gewiß hat Stadt feine berühmteren ober einflufreicheren ober feiner gebildeten Mann vorgebracht, als P. Africanus, C. Lälius und L. Furins, welche immer in Befellschaft gang offen die gebildetften Manner aus Griechenland hatten." ist also natürlicher, als bak ber strebsame und talentvolle junge Mann bie jener Patrone der Wissenschaft und Runft auf sich 200? Doch scheint dies eber geschehen zu sein als nach der Aufführung seines "Mädchens aus Un also nicht vor dem Jahre 166. Es erzählt nämlich Sueton über dieses Folgendes: "Terenz hat feche Luftspiele geschrieben. Als er das erste davo "Undrierin", den Aedilen anbot, verlangten biefelben, er follte das Stud bem Cacilius\*) vorlesen. Bu biefem foll er gekommen fein, als er gere Tifche faß, und ben Anfang feines Studes, weil er armlich gekleibet war, au Bant neben dem Speisesopha sigend gelesen haben. Aber icon nach w Berfen habe Cacilius ihn eingeladen, neben ihm Plat zu nehmen; Teren dann mit gespeist und seinen Bortrag beendet, nicht ohne große Bewunderur Seiten des Cacilius." Wie ftimmte der "armselige Anzug" zu bem Berfel Dichters in den erlauchtesten Kamilien Roms? wie ferner die Unbekanntiche Cäcilius mit ihm zur Freundschaft mit Scipio und Lälius? Und hätte nid Empfehlung derfelben hingereicht, ihn ber von den Aedilen veranlagten Br zu entheben? Beruht übrigens die von Sueton mitgetheilte Sage auf Ba' so kann man mit Wahrscheinlichkeit daraus den Schluß ziehen, daß Terenz. wie Plautus, von der Buhne meg, wozu ihn der Senator Terentius Lu seiner außerorbentlichen mimischen Begabung wegen hatte ausbilden laffen Fach des Theaterdichters ergriffen hat.

Der vertraute Umgang mit so hochgestellten Männern erregte den seiner Kunstgenossen. Der ältere Dichter Luscius Lavinkus besonder ohne eigene Zuthaten die griechischen Komödien ins Lateinische übersetzte, gu Manier, auß zwei oder mehreren Stücken der Griechen ein neues Lustspiel? zu schneiden, auf das Heftigste an. Er warf ihm aber bereits vor, was von und Duintilian nachgesprochen wird, daß er "im Bertrauen auf das Talent hohen Freunde, nicht seine eigene Anlage", schriftstellere. Man trautigeborenen Punier nicht soviel Leichtigkeit und Gewandtheit in Handhabun römischen Sprache zu, als er in seinen Stücken entwickelte, und hielt ihn dsür das Sprachrohr seiner hohen Gönner. Sueton sührt aus einer Rede d Ansang des letzten Jahrhunderts der Republik lebenden E. Memmius die an: "B. Africanus brachte unter der Maske des Terenz, was er daheim get hatte, auf die Bühne." Den Lälius nennt Cicero als angenommenen Ber

<sup>\*)</sup> Cacilius Statius, ebenfalls fomifcher Dichter, geft, 168.

bei diesem ist die Nachrede noch weniger wunderbar, da ja von seinen Gegnern Scipio Aemilianus der bloße Schauspieler genannt wird, während Lälius der itliche Dichter und Urheber seiner Handlungen wäre! Nepos wollte es sogar gewiß wissen, daß Lälius eine Scene im "Sclbstquäler" am ersten März auf m Landhause zu Puteoli seiner Frau vordeklamirt habe!

Terenz vertheidigte sich gegen den letten Vorwurf nur schwach. "Benn jene willigen sagen", heißt es im Prolog zu den "Brüdern", "daß vornehme Leute Dichter helfen und fortwährend mit ihm zusammen dichten, so hält er selbst was sie für eine arge Schmähung erachten, für ein großes Lob, wenn er näm: Denen gefällt, die Guch Allen und dem Volke gefallen und deren Hülfe im Rriege, Ruße und Thätigkeit Jeder zu rechter Zeit erprobt hat, sonder Stolz."



Scene aus ber "Andrierin" bes Terentius.

ton mag wol Recht haben, wenn er meint, Terenz habe keine stärkeren Gründe orgesucht, weil er recht gut wußte, daß Scipio und Lälius jene Meinung t unangenehm sei. Porcius Licinus, ein älterer Zeitgenosse Sicero's, der iterbiographien in Bersen schrieb, benutzte den Umgang des Terenz mit jenen nnern sogar zu Berleumdungen, die sich auf seine Moralität bezogen.

Terenz schrieb nur sechs Stücke in Rom, nämlich die "Andrierin", die hwiegermutter", den "Selbstquäler", den "Eunuchen" (er erntete den ten Beisall), "Phormio" und die "Brüder". Gleich nach der Aufsührung des senannten Lustspiels trat der Dichter, damals noch nicht 35 Jahre alt, eine e nach Griechenland an, wie Sueton sagt, um entweder der Meinung zu entsa, als gebe er fremde Arbeiten für eigene aus, indem er dort fleißig neue ke schrieb, oder um die Sitten und Einrichtungen Griechenlands zu studiren, t sich nicht der Borwurf wiederhole, er verwechsse griechischen Brauch römischem. In Griechenland war er sehr sleißig und übersehte viele Stücke Menander; er kehrte aber nicht nach Italien zurück. Der Grund wird versen angegeben. Cosconius, ein Zeitgenosse Martial's, behauptete, Terenz sei

auf dem Meere durch Schiffbruch umgekommen und zugleich mit ihm 108 Ueberstragungen aus Menander. Soviele Lustspiele werden aber überhaupt nur dem Menander beigeschrieben, und der römische Dichter konnte unmöglich während seines kurzen Ausenthalts — denn sein Tod fällt in das Jahr 159 — soviele Uebersetungen angesertigt haben. Alle übrigen Nachrichten lassen ihn in der arkadischen Stadt Stymphalos sterben, und zwar an einer heftigen Krankheit und zugleich aus Berdruß und Schmerz über den Verlust seiner nach Italien vorauszgesendeten und auf der See zu Grunde gegangenen neuen Stücke. Nach Sueton war Terenz von mittlerer Statur, schlankem Körper und bräunlichem Teint. Seine einzige Tochter heirathete später einen römischen Nitter. Die Nachricht, daß er nicht ganz unbegütert gewesen sei, sondern an der Appischen Straße einen Garten von 20 Morgen Flächeninhalt besessen habe, steht in Widerspruch mit der Angabe des vorhin genannten Borcius, wonach ihm der Umgang mit dem Adel Roms nicht einmal ein "Miethhaus eingetragen habe, in das sein Stave den Tod des Herrn hätte melden können!"

Terenz ist in Gegensatz zu Plautus der Komiker der feinen Gesellschaft in Rom gewesen, und ist in seinen Bemühungen, die Korrektheit des Vortrags und die unverfälschte Eleganz des höheren Redetons zu treffen, gewiß von Scipio und Lälius unterstützt worden. Er ist geschmackvoll, glatt und gefeilt; aber es fehlt ihm der schöpferische Geist und die urwüchsige, genigle Laune des Blautus. Uebers all erkennt man den geschmeidigen Nachahmer seines bochften Musters. Menander nur ift er immer bestrebt, ben Bemälden aus einer frivolen, verkommenen Beit cinen moralischen Anstrich zu verleihen. Wie Plautus, so suchte auch Terenz die überlieferten Entwürfe durch Berflechtung zweier Stücke reicher und mannichfol= tiger zu machen; er versuhr aber beim Kontaminiren mechanischer als sein Bor= gänger, indem er mit außerordentlicher Sorgfalt und studirtem Fleiß zwei ähnliche Stude Menander's zusammenschmiedete und wieder abrundete. Die handlung wurde dadurch verbreitert, die Berwicklung spannender, die Lösung weiter hinaus= geschoben. Die ganze Art ber Arbeit mar aber natürlich eine verstandesmäßige, nüchterne, sustematisch berechnete, und Terenz erreichte tropdem sein griechisches Vorbild weder in der Leichtigkeit des Dialogs, noch in der Welt- und Menschenkenntniß und in der Wahrheit der Sittenschilderungen. Sehr richtig hat bereits Cafar die Vorzüge und Schwächen des Dichters begriffen. Er lobt von dent "halben Menander" die reine, gewählte Sprache und beklagt es fehr, daß feinen Studen die nothige "Rraft" abgehe, um mit den griechischen Mustern in die Schranken treten zu konnen. Uebrigens murde Tereng noch im Mittelalter fleifis gelesen und von den Studien seiner in der römischen Raiserzeit lebenden gelehrter Erklärer befiten wir noch eine Sammlung unter dem Namen des Aelius Donatus-Buerft im Drude foll Tereng 1470 gu Strafburg erschienen fein.

. Als kleine Probe stehe hier aus den "Brüdern" der Monolog des gut = muthigen alten Micio über die an seinem Neffen Aeschinus befolgten padago = gischen Grundsätze:

"— Seut Nacht kam Aeschinus vom Mahl nicht heim, Noch einer ber Sklaven, die man entgegen ihm gesandt. Traun, richtig sagt man: Gehst Du einmal aus wohin, Bas gegen Dich bie Gattin fagt, mas fie bei fich Unwillig benft, als mas ein Bater liebend abnt. Die Gattin, wenn Du ausbleibst, meint, bag Liebelei Du treibst, geliebt wirft, oder trintst, behaglich lebst, Berweilst Du irgenbwo, ift's beffer, bas trifft ein, Daß Du, indeß es schlimm ihr geht, Dir gutlich thuft. Doch ich, was bent' ich, ba mein Sohn nicht heimgefehrt? Wie Manches angstigt mich! Dag er fich erfaltet bat, Ober, baß er wo gefallen, ober fich ein Glieb Berbrach! Ud, bag ein Denich ben Gebanten faffen fann, Sich zu suchen, was ihm theurer ift, als er sich selbst! Er ift nicht mein, er ift - bes Brubers Cobn! und ber Ift mir an Reigungen unähnlich. Bon Jugend an Hab' ich bies stille Leben, biese stäbtische Ruh' Gewählt; mas jenem gilt als großes Glud, ein Beib, Befag ich nie. Er, gang bas Gegenstud von mir, Lebt auf bem Lanbe, halt fich fparfam immer unb Sehr ftreng. Er nahm ein Beib: zwei Gohne wurben ibm Geboren. Den alt'ften nahm ich auf an Cohnesstatt, Erzog ihn von Rind auf, hielt ihn, liebt' ihn, als war' er mein. Rur er ift meine Luft, mein Liebling einzig er. Daß er mir gleich ergeben fei, ift mein Bemub'n. Ich bin nachsichtig, geb' ihm Gelb. Aus Grundsat brauch' Ich nicht mein Recht in Allem; ja er ist von mir Gewöhnt, mas Unbre treiben, ben Batern unbewußt, Bas Jugend mit sich bringt, mir nicht zu verheimlichen. Wozu gewöhnt' ich ihn an Lug und Trug? Wagt er's Beim Bater - wie viel mehr bei Andern magt er bas! Durch Chrgefühl und Milbe feine Rinber ftets Ru lenken ist weit besser, glaub' ich, als burch Kurcht. Darin nun benft mein Bruder anders. Ihm mißfällt's. So tommt er scheltend oft: "Bas foll bas, Micio? Warum verbirbst Du uns ben Jungen? Warum liebt, Bas zecht er? Barum giebst Du ihm bas Gelb bagu? Du kleidest ihn zu reich; zu unklug handelft Du!" -Er ift zu ftrenge, mehr als billig ift und recht. Und weitab irret - wenigstens nad; meinem Ginn -Ber Macht, die auf Gewalt ruht, für gewichtiger Und fich'rer halt, als die, wo Freundschaft schließt das Band. Mein Grundsat ift, und bavon bin ich überzeugt: Wen Furcht vor Strafe feine Pflicht zu leiften zwingt,. Co lang' Entbedung brobet, hutet ber fich nur; Doch brobet bie nicht, fehrt er ju feiner Ratur gurud. Wen Du burch Wohlthun binbest, ber thut gern bie Pflicht: Er will vergelten; fern und nah bleibt er fich, gleich. Drum foll ein Bater ben Sohn gewöhnen, lieber ftets Freiwillig, als aus Furcht vor Unbern, Recht zu thun. Dies trennt ben herrn vom Bater. Ber's nicht einfieht, ber Geftehe nur, bag von Rinberleitung er nichts verfteht!" -



Umgebung bes Tiber jur Beit bes Raiferreichs.

## XXII.

## horatius.

(65-8 v. Chr.)

🕪 uintus Horatius Flaccus wurde am 8. Dezember 65 v. Chr. zu Benusia geboren, einem am Flusse Aufidus und dem Berge Bultur auf der Grenze Apuliens nach Lucanien bin romantisch gelegenen Städtchen (jest Benofa). Sein Bater mar ein Freigelaffener; ob aber fein früherer Berr bem berühmten Beschlechte der Horatier angehörte oder ob er als öffentlicher Sklave der Rolonie Benusia bei seiner Freilassung nur in die Horazische Tribus eingereiht murde und nach diefer fich nannte, ift eben fo ungewiß wie die Beziehung feines Beinamens Flaccus (eigentlich: Schlappohr), wiewol fich berfelbe am ungezwungenften als vormaliger Stlavenname auffassen lagt. Das Geschäft feines Baters be= zeichnet der Dichter selbst als das eines coactor, d. h. eines Erhebers von außen= stehendem Gelde oder eines Erekutors, wobei wir freilich immer wieder im Dunke I darüber bleiben, ob der Freigelaffene im Dienfte der Stadt oder im Auftrag wort Wechslern ober auf eigene Rechnung Schulbforderungen beitrieb. Rurg, der Dien t stand in der Achtung der Leute auf gleicher Stufe mit dem des öffentlichen Ausrufere ober Auftionatore; aber er nährte boch bei bescheidenen Ansprüchen seine Mann, und der ältere Horax sparte sich soviel, daß er ein Gütchen kaufen und au seinem Sohn später die Mahnung geben konnte, das sich genügen zu lassen, was nich n redlich erworben. Die kleine Biographie des Dichters von Sueton enthält die Rotiz, Biele hätten geglaubt, sein Bater sei ein Salzsischhändler wesen, und Jemand habe im Wortwechsel dem Sohne vorgeworsen, daß er oft aug seinen Bater den Ellbogen an Stelle unseres Taschentuches habe brauchen in! — Ueber die Mutter des Dichters ersahren wir gar nichts, und da er seines sters mit so edler Pietät gedenkt, scheint es sast, als ob er die Mutter in sters Jugend verloren habe. Auf beide Eltern geht, was er in der sechsten Satire versten Buches sagt:

"Denn wenn bie Natur nach gewissen Jahren burchwandern aufs Neu und hieße verstoffene Lebzeit Und nach stolzem Gelüst sich andere Eltern erwählen, Ganz wie Jedem der Bunsch, so würd' ich, mit meinen zufrieden, Richt burch Fascen und Elsenbeinstuhl hochprangende nehmen."

Ein wirkliches Begebniß, das vielleicht schon von den Eltern und Nachbarn als eine wunderbare hindeutung auf die kunftige Berühmtheit des Kindes bestrachtet wurde, scheint einer poetischen Fiktion zu Grunde zu liegen, die sich in einem zum Preise der Musen gedichteten Liede findet:

. . "Mich haben einst am Bultur Apuliens Jenseit der Grenzmark Apuler Heimatsslur, Bom Spielen müd' und schlasbewältigt, Tauben der Sage mit jungem Sproßlaub

Mls Kinb bebedt, was Allen ein Bunber schien, Die hoch bes Felsbau's Nest, Acherontia, Bantiner Walbhöh'n und die setten Fluren des niedren Forent bewohnen,

Daß ich geschützt vor schwärzlichen Nattern schlief Und Baren, daß mich bedte gehäufte Myrt' Und heil'ges Lorbersaub, nicht ohne Göttliche Hulb ein beherztes Knäblein."

Einen Nachbar des väterlichen Gütchens, den Horaz in seiner Anabenzeit kennen gelernt hatte, Namens Ofellus, stellte er später in einer Satire als Muster der Einsachheit und Zusriedenheit auf. Aber wahrscheinlich bereits nach Ablaufleines siebenten Lebensjahres mußte der junge Horaz der Heimat Lebewohl sagen. Sein Bater wollte womöglich dem einzigen Sohn, dessen trefsliche Begabung er bei seiner sorgfältigen Erziehung wol erkannt haben mochte, zu einer höheren Sphäre des Lebens und Beruss den Zutritt ermöglichen. Die Schule des Grammastillers Flavius zu Venussa.

"wohin hohe Knaben, von wichtig thuenben Centurionen entsprossen. Links an ben Arm ihr Schreibbuch gehängt und die Tasel zum Rechnen, Gingen, je acht schwere Baten bes Monats tragend als Schulgelb\*),"

Das Rleinstädtische liegt darin, daß die Rinder die Schulutensilien und bas-Edze I gelb in veraltetem Rupfergelb felbst in die Schule trugen.

schien ihm für seinen Zweck zu gering. Er entschloß sich daher kurz, verpachtete sein Besithum (das Geschäft hatte er schon früher aufgegeben) und zog mit seinem Sohne in die Hauptstadt. Hier ließ er demselben den besten Unterricht ertheien und sich die Kenntnisse erwerben,

"bie jedweber Senator und Ritter Seinen Entsprossen lehrt. Wenn Tracht und Stlavengefolge Jemand hatte geseh'n, nach Brauch großstädtischen Bolke, Hätt' er geglaubt, großväterlich Erbe bestritte ben Auswand."

Man hat in diesen Anstrengungen des Baters eine tadelnswerthe Selbstsüberhebung und nur das Streben sehen wollen, seinen Sohn von der auf einer nur halbberechtigten Klasse ruhenden Berachtung zu emanzipiren. Allein der Dichter selbst reinigt ihn von diesem Borwurf, indem er ihm die Ansicht zuschreibt, daß Kenntnisse nicht ein Privileg der bevorzugten Stände sein dürften:

"Auch nicht war er besorgt, man möcht' als Fehler ihm beuten, Benn Ausrufer ich einst ober Gelbeinford'rer, wie er war, Kleinem Berbienst nachging'; auch hatt' ich's nimmer beklaget."

Daß es ihm überhaupt auch mit der sittlichen Bildung seines Sohnes Ernst war, bewies er dadurch, daß er an Stelle des gewöhnlichen Custoden oder Hofzmeisters den Sohn überall hin, auch zu den Lehrern begleitete, um ihn vor jeder Versührung zu behüten. Außerdem suchte er ihn durch hinweisung auf abschreckende konkrete Beispiele vor moralischen Fehlern zu bewahren und seine Besobachtungsgabe auf diesem Gebiete zu schärfen, indem er am Schlusse solcher Beslehrungen zu sagen pflegte:

"Es wird, was besser zu slieh'n und was zu erstreben Sei, mit Gründen der Beise Dir darthun; mir ist genug, wenn Bon Altvordern ererbete Sitte bewahrend, sa lange Du noch des hüters bedarfit, ich Leben und Ruf unversehret Dir zu behaupten vermag; hat erst ein reiferes Alter Glieder und Sinn Dir gestählt, magst schwimmen Du ohne den Kork."

Darum weiß er auch seinem Gönner Mäcenas gegenüber den Einfluß seines Baters auf sich in moralischer Beziehung nicht hoch genug anzuschlagen, indem er sagt:

"Doch wenn meine Natur burch mäßige Fehler und wen'ge Schabhaft ist, in dem Uebrigen gut — gleichwie wenn Du tadeln Wolkest die Male, zerstreut am schön gewachsenen Körper — Wenn Gier weder, noch Geiz, noch übelberüchtigte Oerter Einer im Ernst vorrücken mir kann, wenn rein und unsträsslich — Daß ich mir selbst lobred' — und geschätzt von Freunden ich lebe: Danke dem Bater ich bies."

Daß der junge Horaz in Rom auch erst bas Griechische anfing, bezeugt er selbst in ben Spisteln mit den Worten:

"Mir felbst wurde in Rom die Erzichung zu Theil und Belehrung, Wie fehr hatte Achill im Borne geschabet ben Griechen."

Denn von der Flias gab es damals noch nicht, wie von der Odyssee, eine lateis ische Uebersehung für die Schulen. Lettere dagegen meint er, wenn er an einer nderen Stelle schreibt:

"Richt feinbselig verfolg' ich und meine, bes Livius Berse Seien zu tilgen, bie mir, ich gebent's, unter Schlägen, bem Knaben, Einst Orbilius vorsprach."

Der hier genannte Orbilius Pupillus ift zugleich der einzige von seinen sömischen Lehrern, den der Dichter namhaft macht. Er stammte aus Benevent and hatte sich nach mehrjährigem Kriegsdienst wenige Jahre früher als Schulmeister in Rom niedergelassen. Bon seiner Liebhaberei, dem Verständnisse seiner Vorträge mit dem Stocke nachzuhelsen, spricht auch ein Vers des Domitius Marsus, den Sueton ausbewahrt hat und der lautet:

"Wen Orbilius einft mit Ruth' und Beitsche gezüchtigt."

Doch war die Anwendung der Prügel in der Schule damals allgemeine Regel; ia, die einzige Abbildung einer Schulstube, die wir aus dem Alterthume besitzen, ein pompejanisches Gemälde, stellt den Moment einer solchen Straserekution dar. Serner mag wol auch der Sinn für strengen Gehorsam, den Orbilius aus dem Wilitärdienst mitbrachte, und seine Reizbarkeit mit der Unbotmäßigkeit der versöhnten hauptstädtischen Jugend oft genug in harten Konslikt gerathen sein!

Wie es damals überhaupt zum Abschluß der höheren Bildungslausbahn ge= brte, in Athen Philosophie zu studiren, so begab sich auch Horaz um 45 v. Chr. der wol noch früher nach dieser römischen Hochschule. Er selbst erwähnt den vrtigen Ausenthalt in solgenden Versen:

"Mehr noch fügte hinzu mein liebes Uthen mir an Bilbung, Rämlich baß Grabes erkennen ich könnt' und scheiben vom Krummen, Und im Schatten ber Akademie aufspüren die Wahrheit."

Die letten Worte weisen auf das Platonische System bin, als dasjenige, welchem Soraz sich damals am meisten angeschlossen. Sein Lehrer wird also Theomne stos Bewesen sein, der damals das Haupt dieser Richtung in Athen war. In der Schule. der Beripatetiker, die der junge Mann ebenfalls nicht vernachlässigt haben wird, hatte Rratippos den meisten Zulauf. Aus seinen Gedichten ergieht fich, daß er auch bemüht gewesen ift, die Lehrsätze ber übrigen Setten, namentlich ber Stoiter tennen zu lernen. Doch tam er bei biesen Studien, besonders weil fie der Zeit nach zu oberflächlich sein mußten, über das Propadeutische nicht hinaus und ift Beit feines Lebens auf dem Standpunkte eines blogen Dilettanten geblieben. Denn nicht länger als etwas über ein Jahr sollte sein Aufenthalt in der stillen Musenstadt dauern! Die Ermordung Cafar's, "die abgeschmacktefte That, die je begangen worden," erregte in ben Gemuthern ber jungen Romer in Athen einen gewaltigen Sturm und fast alle, ber junge Cicero voran, begeisterten fich für die Sache der republikanischen Freiheit. Als nun aber im August 44 Junius Brutus. bem Ginflug bes Antonius weichend, nach Athen tam und fich bem Anscheine nach ganz in philosophische Studien vertiefte, im Geheimen aber die studirenden jungen Römer an fich zog, ließ fich auch Horaz leicht gewinnen, ben Griffel mit bem Schwerte zu vertauschen:

"Doch vom lieblichen Ort fort brangten mich brudenbe Zeiten, Und, unkundig bes Kriegs, trieb Bürgertumult mich zu Waffen, Die nicht waren gewachsen ber Armkraft Casar's Augustus'."

Na . Brutus icheint Bertrauen zu ihm gefaßt zu haben. Denn er ernannte den pölligen Neuling im Kriege zum Militärtribunen, also zu einem ber 6 Oberoffiziere der Legion, pon welchen jeder zwei Monate lang das Oberkommando derfelben hatte. Es verliert freilich diese Anstellung viel von ihrem Auffallenden. menn 3 man bedenkt, daß überhaupt in der letten Zeit der Republit junge Leute aus vornehmem Stande nicht mehr als gemeine Solbaton ihre militärische Laufbahn eröffneten, sondern balbigst zu Tribunen befördert murben. So machte B. Cornelius 4 Scipio die Schlacht bei Canna als neunzehnjähriger Militärtribun mit. Vor bem ersten Begegnen mit Ariovist erfaßte plötlich Cafar's heer ungeheure Kurcht por ben Germanen. "Diese Furcht", ichreibt er felbft, "begann bei ben Militartribunen, ben Offizieren | ber Bulfetruppen und fonftigen Leuten, welche aus der Hauptstadt Cäsar um der Freundschaft willen gefolgt waren und keine große 🚐 Erfahrung im Rriegewesen besagen. Bon biefen founte ber eine biefen, ber andere jenen zwingenden Grund zur Abreise vor und bat um Urlaub. Ginige blieben. \_ = um den Berdacht der Furcht zu vermeiden, aus Ehrgefühl zurud. Sie vermochten aber weder ihre Mienen zu verstellen noch bisweilen die Thränen zu halten; in ihren-Zelten verstedt beklagten sie ihr Geschick ober bejammerten mit ihren Freunden bie gemeinsame Gefahr." Cafar übertrug beshalb in ber Schlacht ben Dberbefeh über die Legion einem Legaten. Uebrigens war mit dem Militärtribungt die Erbebung in den Ritterstand verbunden, und man wird es dem Dichter Horgglauben muffen, daß sich genug Leute fanden, die ihn um feinen militärische Mana beneideten:

> "Jett nun zurud auf mich, bes Freigelassenen Sprößling, Mich ben Alles benagt, als bes Freigelassenen Sprößling, Jett, weil Dir ich, Mäcen, bin Tafelgenosse, boch vormals, Weil als Tribun mir eine von Rom's Legionen gehorchte."

Horaz hat wahrscheinlich, wie der junge Cicero, welcher die Reiterei des Brutus befehligte, nicht nur den glücklichen Feldzug des Brutus in Makedonien gegen C. Antonius, sondern auch dessen asiatische Expedition mit gemacht, bei welcher die Erstürmung der lykischen Stadt Kanthus das blutigste Ereigniß war. Denn nur an die Schlacht bei Philippi zu denken verbietet außer andern Gründen schon der Eingang seiner an Pompejus Barus, einen ehemaligen Kriegskameraden, gerichteten Ode:

"Du, oft geführt mit mir in bie außerste Drangsal, ba Brutus lenkte bie Heeresmacht, Wer schenkte Dich, Quirit, ber heimat Göttern und Stalerhimmel wieber?"

Aber der Versuch, aus den in des Dichters Werken vorkommenden Erwinungen einzelner Landschaften, Meere und Städte, Schlüsse auf seine Anwesen dirften schwerlich auf ein gewisses Resultat führen. Deni sie beweisend wie solgende Verse:

"So hat nimmer bas bulbenbe Sparta, Nimmer bas fette Gefilb Larissa's so mich gerührt, Als ber Albunea ballenbe Wohnung."

Aber auch von den beiden hier genannten Dertlichkeiten sah er Sparta chrscheinlich auf seiner Reise nach Athen und erst Thessalien während des makes nischen Feldzugs. Uebrigens haben wir keine Ursache daran zu zweiseln, daß vraz als Offizier seine Pflicht gethan und sich den Beisall seines Feldherrn ersprehen hat. Er selbst sagt mit Selbstgefühl von sich zu seinem Buche:

"Melbe sobann, baß ich arm, eines Freigelassenen Kind war, Daß mir hinaus weit über bas Nest bie Fittige wuchsen, Um, was an Abel Du nimmst, mir an innerem Werth zu ersetzen, Daß ich ben Ersten der Stadt im Frieden gefallen und Kriege."

In dem Entscheidungskampfe bei Philippi siegte er natürlich mit Brutus Auf dem rechten Flügel. Um zweiten Schlachttage theilte er das Schicksal der Waffenbrüder und rettete sich durch die Flucht, und darum heißt es in der oben Ausgeführten Ode an Pompejus weiter:

"Mit bem Philippi und die beeilte Flucht Ich fühlte, wo nicht glüdlich ben Schilb ich ließ, Als Männerfraft brach und die Droher Schimpflichen Grund mit dem Kinn berührten.

Doch mich enthob burch Feinde behend Mercur, In Nebelluft bicht hüllend, den Zagenden, Dich in den Kampf aufs Neue schlingend, Führte auf brandender Flut die Woge."

Das Wegwersen des Schildes halten die meisten Ausleger für einen Selbstztadel des Dichters; es liegt darin aber weiter nichts, als eben eine Umschreibung der Riederlage und Flucht, und Horaz hat den Ausdruck gewählt nach dem Borz Jange der griechischen Lyriter Alkads, Archilochos und Anakreon, denen dasselbe bose Geschick zugefallen war. Wie der jüngere Cicero machte auch Horaz, den Glauben an den Fortbestand der Republik nun ausgebend, von der Amnestie Sezbrauch und kehrte nach Rom zurück. Vielleicht erlebte er damals den Sturm auf dem adriatischen Meere, auf den er in einer Ode mit den Worten hindeutet:

"Bas ber geschwärzte Busen Habria's broht, kenn' ich, und wie ber helle Jappe") berücket."

Manche meinen auch, er sei durch die sizilische Meerenge oder um Sizilien herum nach Rom zurückgekommen, weil er einer am Kap Palinuro an der Westzlüste Lukaniens ausgestandenen Todesgesahr gedenkt. Wenn man annimmt, daß er vom Schlachtselbe aus nicht westwärts gestohen, sondern sich dem nahen Meere zugewendet und mit den meisten Notabeln seiner Partei die Insel Thasos erreicht hat, so ist der Seeweg um Italien herum für den Fall, daß er irgend eine Reisegelegenheit benutzt hat, wahrscheinlich genug und man braucht deshalb nicht an eine ursprünglich beabsichtigte Vereinigung mit Sertus Pompejus zu denken.

1.

<sup>\*)</sup> Der Westnordwest.

Die Aussichten des zurudkehrenden jungen Mannes waren aber traurig genug. Seine heimat Benusia gehörte zu den achtzehn Städten Italiens, deren Gebiet die Triumvirn ihren Soldaten als Belohnung versprochen hatten. Sein alter Nachbar Ofellus hatte ebenfalls dabei sein Gütlein eingebüßt; denn er sagt von ihm in den Episteln:

"Ich sah ben Ofellus als Knabe Seinen noch vollen Besitz nicht minder bescheiden genießen, Als den geschmälerten jeht. Du hörst ihn selbst auf dem Gütlein, Das er bestellt mit Bich und Kindern als tüchtiger Pächter, Also erzählen."

Daß er selbst aber das väterliche Gut damals verlor, der sich offen auf die Seite der Feinde geschlagen hatte, ist an sich schon mehr als wahrscheinlich, wird aber auch von ihm bestätigt in dem schon früher angezogenen Brief an Julius Florus, wo es heißt:

"Aber sobalb von bort mich hatte entlassen Philippi, Flügelgestut, bemuthig, entbehrend bes vaterererbten herbes zugleich und Grundstücks, trieb bie verwegene Armuth Berse zu machen mich an."

Daß Horaz durch Berfertigen von Gedichten fich aus seiner Berlegenheit zu reifen aesucht babe, ift theils als Ironie theils als baare Munze aufzufaffen. Dirett war durch die Boesie gar nichts zu verdienen, da in einer Zeit, wo man den Beariff bes literarischen Gigenthums noch gar nicht kannte und hinsichtlich ber Bervielfall tigung der geistigen Brodukte volle Gewerbefreiheit herrschte, der Dichter auf kein Honorar von den Buchhändlern rechnen konnte. Die armen Literaten maren alfo. wie bereits in der Einleitung ausgeführt worden ift, auf die Unterstützung von Seiten der römischen Großen angewiesen. Horaz, der seine poetische Laufbahn mit Epoden und Satiren begann, konnte gerade nicht hoffen, durch diese Art von Bedichten die Zuneigung und Bunft vornehmer Bonner zu erobern; da es ibm aber boch gelungen mar, vermittels der Dichtkunft fich eine forgenfreie Eriften au verschaffen, so tonnte er hinterdrein recht wohl im Scherze die Bunft bes Gludes auf Rechnung seiner Entschliefung zur Poefie feben. Außerdem wiffen wir aber auch aus Sueton, beffen Autorität hier ichwerlich anzutaften ift, baf er einen gang andern Weg eingeschlagen hat, um in der hauptstadt sein Auskommen gu finden. Er verschaffte sich nämlich eine Stelle unter ben Staatsschreibern, welche ben Magistraten zugetheilt wurden, und zwar bekam er den Dienst bei ben Duaftoren bes Staatsichates und hatte nebst seinen Rollegen alle bas Staats: archiv und die Schaprechnung betreffenden Arbeiten zu beforgen. Die quaftorischen Schreiber nahmen deshalb auch den ersten Rang im ganzen Stande ein, ber teineswegs den Inhaber verunehrte und wegen seiner Unentbehrlichkeit den jährlich wechselnden Magistraten gegenüber sein Ansehen mahrte. Die Anstellung war eine lebenslängliche und mit festem Gehalt in Geld und Deputat, aber auch mit allerhand Nebeneinnahmen verbunden. In ben Satiren bes Dichters findet sich eine hindeutung auf seinen Zusammenhang mit der Genossenschaft ber Schreiber. Unter ben mannichfaltigen Anliegen, Die an ihn wegen feines Einfluffes bei Mäcenas gerichtet zu werden pflegten und ihm den Aufenthalt in der Stadt verleideten, zählt er nämlich auch folgendes auf:

277

"Db eines großen und neuen Gemeinwerts, bitten bie Schreiber, Möchteft Du, Quintus, beute ber Rudtehr ja bich erinnern!"

g er damals bereits aus dem Stande ausgeschieden war, scheint sich schon daraus rgeben, daß er die Bitte unter den "fremden Geschäften" anführt.



Borfefung im Atrium. ..

Durch seine dichterischen Versuche wurde Horaz bald mit Vergil und Varius sus bekannt und befreundet, und diese vermittelten ihm dann den Zutritt bei cenas. Der berühmte Staatsmann und Kunstdilettant wählte seine Freunde Gesellschafter ohne Rücksicht auf deren äußere Verhältnisse; aber er sah auch t blos auf Talent und Bildung, sondern suchte alle gemeinen Elemente von er Umgebung fern zu halten. Horaz rühmt dies selbst dem aufdringlichen wäher gegenüber mit den Versen:

"Bir leben auf folderlei Art nicht Dort, wie Du es vermeinst. Kein Haus ist reiner als bieses, Keins mehr fern von solcherlei Rank. Nicht schabet's mir jemals, Daß Der reicher und Jener gelehrter; gewähret ist sein Platz Jebem."

der ersten Borstellung war der ungefähr einundzwanzigjährige Horaz sehr chtern und befangen und gab nur stockend über seine Berhältnisse Auskunst, rend auch Mäcenas seiner Gewohnheit gemäß wenig sprach. Drei Bierteljahre singen hierauf, ohne daß scheinbar Mäcenas seiner gedachte, und dann erst elt er die Aufsorderung, in ein vertrauliches Berhältniß zum Freunde des sers zu treten. Bald darauf, im Jahre 37 v. Chr., als Octavian nach den

Berlusten im Kriege gegen Sertus Pompejus in mißlicher Lage war, wurde Mäcenas nehst Coccejus und Fontejus Capito nach Brundisium gesendet, um mit Antonius, der mit 300 Schiffen in Tarent angekommen war, einen Hülssvertrag zu Stande zu bringen. In seinem speziellen Gesolge befand sich außer Bergil, Plotius und Barius auch Horaz, der hinterdrein die Reise in einer launigen Satire beschrieben hat. Horaz stieg bald in der Gunst Mäcen's; denn diese schenkte ihm bereits drei Jahre später das vom Dichter so viel geseierte und werth gehaltene Landgut im Sabinerlande, welches wir am besten aus der sechzehnten Epistel des ersten Buches kennen lernen, wo es heißt:

"Quintius, eh' Du mich fragft, ob mit Korn mein neues Befitthum Seinen Befiger ernährt, ob Delbaumzucht ober Obftbau. Wicewachs reicher ihn macht, ober Wein, mit ber Ulme vermählet, Will ich Gestalt und Lage bes Guts rebselig beschreiben. Dente Dir Berg an Berg, nur trennt fie ein ichattiger Thalgrund, Dem boch am Morgen bie Sonne ben rechtebin liegenben Sang grußt, Dann in ber Abichiebsstunde ben linten beicheint und umbunftet. Herrlich ift bort auch die Luft; und wollten nur freundlich bie Beden Aflaumen noch tragen und Rirfchen, jugleich manch fruchtbarer Gichbaum Reichliches Futter bem Bieh und Schatten gewähren bem Grundherrn, Ronntest Du mahnen, ber Leng von Tarent sei borthin gezaubert. Ferner: ein Quell, beg Bach einen Eigennamen mit Jug trägt, Rein und fühl, wie ber Bebrus sich bin burch Thrakien follangelt, Stärft einen fiechenben Magen und Ropf mit beilfamem Baffer. Diefes Berfted, mir fo lieb, auch reigend, ichentft Du mir Glauben, Es ift's, bas mich gefund Dir erhalt in ben Tagen bes herbstmonds."

Den erwähnten Quell taufte der Dichter nach einem heimatlichen in Apulien "Bandusia"; der Name des Baches war "Digentia". Das anderwärts als mit Wald gesegnet bezeichnete Gut enthielt noch fünf Fenerstellen, deren Besitzer wahrsscheinlich als Pächter auf ihren Parzellen wirthschafteten. Seinem eigenen Berswalter standen acht männliche Sklaven zur Seite.

Mäcenas besaß die Gabe, mit geistig bochstebenden Leuten auf aleichem Kube zu verkehren und fie felbst durch seine Freigebigkeit nicht zu verleten. Ja, er war gartfühlend genug, für seine Geschenke und Zuneigungebeweise nicht völliges Aufgeben ber Freiheit zu verlangen, und Horaz, der ihm unter ben Dichtern jener Beit wol am nächsten ftand, liebte und bewahrte fich feine Unabbangigteit felbft bis Bu bem offenen Geständniffe, daß er lieber auf Alles verzichten wolle, als fic iklavisch dem Willen des Freundes fügen. Weilte er freilich in der hauptfta Dt, so sab man ibn täglich auf den Esquilin hinaufwandern, wo mitten in prächtiaen Bart- und Gartenanlagen der hochragende Palast des Mäcenas stand, eine berrliche Ausficht über das häusermeer Roms und die Campagna hinweg bis zu den boben von Tibur, Tusculum und Aefula gewährend. Horaz felbst fagt beshalb, daß feine Bittsteller in ber Nahe vom Sause seines Gonners täglich auf ihn zu marten pflegten. In der Gefellschaft seines Freundes Horaz suchte übrigens Mäcenas nicht blos Unterhaltung, fondern auch Troft und Zusprache für seine Leiden und Aenafte-Der verzärtelte Gunftling befand fich oft in der trubften Gemutboftimmung, einestheils weil ihn die Gifersucht auf seine leichtfinnige Gattin Terentia qualte, anderntheils aber weil seine Gesundheit fehr zerrüttet war. Wie Plinius ber Neltere

F CP II Side in in a serial straight in the s

n ia

Lin Licen Licen litt er an einem immer wiederkehrenden Fieber und fand in den letzten drei en seines Lebens keinen Schlaf! Seneca, der überhaupt am strengsten und u schonungslos über die Weichlickeit Mäcen's geurtheilt hat, schreibt deshalb: tst Du demnach den Mäcenas für glücklicher (als Regulus), der, von Liebeszrz gepeinigt und die täglichen Zurückstungen von Seiten seiner eigensinnigen in beweinend, sich den Schlaf durch sanst aus der Ferne ertönende Musit aasst? Mag er sich mit Wein einschläsern und durch das Geplätscher der ainen zerstreuen und durch tausend Wollüste sein geängstetes Gemüth betrügen, ird auf seinem Flaume so wach bleiben, als jener am Kreuze." Bei aller erschwäche hatte Mäcenas aber Furcht vor dem Tode, und Seneca hat uns noch e Verse ausbewahrt, in welchen sich seine Lust am Dasein ausspricht und er is Schicksal sich wendend sagt:

"Mache lahm mich an meiner Hand, Lahm am Fuße, ber Hüfte; Thürme bucklig ben Höcker auf, Laß ausfallen bie Zähne: Bleibt bas Leben nur, ist es gut, Dies erhalte mir, huckt' ich Auf bem Kreuze sogar gepflöck!"

n auch unter den Liedern des Horaz findet sich eines, das von dem Zagen des mas für sein Leben Zeugniß giebt, zugleich aber von der innigen Zuneigung dichters. Es lautet:

"Barum zerquälst mit Magegetön Du mich? Nicht Göttern lieb ist's ober mir selbst, baß Du Zuerst, Mäcen, hinscheibest, meines Wohles erhabene Zier und Stütze.

Ach, wenn zuvor Dich frühere Macht entrafft, Theil meines Hauchs, was zög're ich anderer noch, Nicht mehr so werth, noch unversehret Lebend nach Dir? Es bereitet jener

Tag Beiber hinsturz. Nimmer vermaß ich mich Treulosen Gibschwurs: wanderen, wandern will Ich, wenn voran Du gehst, die lette Straße bereit als Genoß zu wallen.

Mich soll Chimara's schnaubenber Flammenhauch, Auch nicht, erstand er, Gnes, ber Hunbertarm, Losreißen jemals: so gesiel's ber Strengen Gerechtigkeit, so ben Parzen.

Ob mich bie Wagschal' ober ber Storpion Grau'nbringend anschaut, als bes Geburtsgestirns Machtvollster Antheil, ob ber Schaltherr Auf ber hesperischen Flut, ber Steinbod':

Gar wundersam einsteinmend für Beid' erweist Sich unser Sternstand. Jupiters Schirm entriß, Saturnus' Grimm entgegenstrahlend, Dich der Gewalt, und bes raschen Schicksals Eilschwingen hemmt' er, als von gebrängtem Bolk Dreimal im Schauplat halte ber Jubelruf; Mich hätt' ein Baumstamm, aufs Genide Fallenb, entraffet, wenn mit ber Rechten

Richt Faun ben Sturzschlag, schirment bie Lieblinge Mercur's, mir auffing. Opfer gebent' zu weih'n Und Tempelbau, wie Du gelobteft, Ich nur entbring' ein geringes Lämmlein."

Umgekehrt liefert uns die dem Sueton zugeschriebene Biographie des Horaz Beweise von der herzlichen Liebe Mäcen's zum Dichter. Denn nicht nur, daß dort die scherzhaften Berse von jenem sich finden:

"Mögest, lieb' ich, horaz, bereits Dich mehr nicht Als mein eigen Gekrös, Du ben Gesellen, Seh'n durrleibiger als ein junges Maulthier!"

Es ist auch die Bitte aufbewahrt, die Macenas in seinem Testamente in Betreff seines Freundes an Augustus richtete: "Des Horatius Flaccus sei, wie meiner felbst, eingebent!" Borag war nämlich burch seine und bes gelehrten Usinius Bollio Bermittlung und Empfehlung auch bei Octavianus Augustus eingeführt worden, und diefer fand ebenfalls bald großen Gefallen an feinem Umgang. Na, er munichte ibn zu feinem Brivatfefretar zu machen und ibm bas ipater fo außerordentlich einflufreiche Amt der Depeschen und Briefe anzuvertrauen. Er schrieb beshalb an Mäcenas einen Brief, ben uns die Biographie noch aufbewahrt bat: "Früher reichte meine Zeit und Rraft zur Korrespondenz mit meinen Freunden. aus; jest aber, wo ich so beschäftigt und weniger fester Gesundheit bin, muniche ich unseren Horaz Dir abspenstig zu machen. Erwird also von Deinem Schmarobertische zu meinem königlichen übergeben und mir beim Briefschreiben zur Sand sein." "Und als es ber Dichter ausschlug", beißt es weiter, "war er ibm weder bole, noch ließ er ab, ibm Beweise seiner Freundschaft zu geben. Noch find Briefe vorhanden, aus benen ich jum Belege Weniges anführe: "Nimm Dir Etwas beraus, wie wenn Du mein täglicher Gesellschafter mareft. Du wirst baran recht thun und Dich keiner Unbesonnenheit schuldig machen; denn es war ja mein Bunfch, in diesen Berkehr mit Dir zu treten, wenn es Deine Gesundheit gestattet hatte." Und ein anderes Mal: "Wie fehr ich Deiner gedenke, kannft Du auch von unserem Septimius hören; es tam vor, daß ich in seiner Begenwart Deiner erwähnte. Denn wenn Du ichon ftolz meine Freundschaft verschmaht haft, fo bin ich nicht bagegen hoffahrtig." Außerbem nennt er ibn oft unter andern Scherzen "den niedlichften Schelm" und "das artigfte Rerligen", und bereicherte ibn auch mit einem und dem anderen Beschent. Bon seinen Schriften hatte er eine fo bobe Meinung und war so überzeugt, daß sie unsterblich sein würden, daß er ibm nicht blos die Abfaffung des Liedes zur Jubelfeier Roms übertrug, fondern auch die Berherrlichung des Siege feiner Stieffohne Tiberius und Drufus über die Bindelifer. Auch veranlagte er ihn beshalb, seinen brei Büchern Oben nach langem Zwischenraume ein viertes hinzuzufügen, und nachdem er feine Sermonen gelefen batte. beklagte er fich mit folgenden Worten barüber, daß darin feiner nicht gedacht worden sei: "Du mußt missen, daß ich Dir gurne, weil Du nicht in allen Gedichten

Dieser Art Deine Rede vorzugsweise an mich richtest. Oder besorgst Du etwa, es möchte Dir bei der Nachwelt Unehre bringen, daß Du mit mir auf vertrautem Fuße zu stehen scheinst?" Und so drang er ihm die Eksoge (er meint die erste Epistel des zweiten Buchs) ab, deren Ansang lautet:

"Da Du so viel, so schwere Regierungslasten allein trägst, . Rom mit bem Schwert mußt schüben, Jtaliens Sitten verebeln, Bessern Recht und Gesetz, ist's Frevel vielleicht am Gemeinwohl, Wenn mein langer Sermon von ber Arbeit, Cafar, Dich abhält!"

Much aus diesen interessanten Bruchstücken und Notizen ergiebt sich, wie wenig den Dichter die höfische Sitte und die städtische Geselligkeit ansprachen, wiewol er sonft gegen die Bunft und das Lob der höberen Stände keineswegs gleich= giltig sich verhielt. Man hat ihm den Borwurf der Kriecherei gemacht, weil er vielfach dem Augustus schmeichelte. Allein Bergil, Propers und Dvid haben daffelbe in weit höherem Grade gethan, und Horaz ift dabei, und zwar erst spät, bem allgemeinen Urtheil der Zeitgenossen gefolgt, und überdies, wie aus Allem bervorgeht, aus perfonlicher Ueberzeugung. Er hatte die Schrecknisse des Bürgerfrieas erlebt und verglich damit die Segnungen des von Augustus herbeigeführten, feine eigene Behaglichkeit fördernden Friedens; es imponirten ihm die rühmlichen Kriegsthaten des Herrschers, durch welche die Barbaren gebändigt worden waren und der Name des römischen Boltes wieder fleckenlos strahlte; am meisten aber nöthigten ihm Achtung und Verehrung ab die angelegentlichen, wenn auch von vornberein vergeblichen Bemühungen des Raifers um die Wiederherstellung der alten römischen Zucht und Sitte, um die moralische Wiedergeburt des Volkes. Um dieses Strebens willen verherrlichte er den Fürsten, der da

> "warf Aus rechter Orbnung schweisenber Ueppigkeit Die Zügel um, austilgenb Schulb unb Rusend die Tugend zurück der Borzeit, Durch die emporwuchs Latiums Name und Italiens Macht und Ruhm und des Reiches Glanz, Weit ausgebehnt zum Sonnenausgang Bon der hesperischen Abendzone."

Horaz ließ es aber nicht einmal bei dem Preise des Fürsten und der Monarchie bewenden, sondern er suchte durch seine Gedichte die Maßregeln August's zu unterstüßen und diesenigen Tugenden zu empsehlen, durch welche Rom einst groß und mächtig geworden war. Namentlich gehören dahin die sechs ersten Oden des dritten Buchs, die sich wie ein Sonettenkranz zum Lobe der Religiosität, Genügsamkeit, Mannhaftigkeit, Besonnenheit, Baterlandsliebe und Sittenreinheit an einander reihen. Mit diesem Gefühl für sittliche Würde scheinen freilich manche Punkte in dem lustigen Junggesellenleben des Dichters, besonders seine intimen Berhältnisse mit einer Anzahl Grisetten, in bedenklichem Widerspruche zu stehen. Aber die römische Moral sah im Umgang mit den Töchtern der Freigelassenn nichts Unerlaubtes, und andererseits haben wir keinen Grund, den ossenn Bersicherungen des Dichters zu mißtrauen, daß er sich von Ehebruch und Berkehr mit Buhlerinnen ganz frei wisse.

Zwar nennt sich Horaz, auch nachdem er in bessere Berhältnisse gekommen war, "arm"; aber der Ausdruck (pauper), den er dafür braucht, bezeichnet den Zuftand der meisten Menschen, die ihr Auskommen haben und zufrieden und glücklich seben, ohne dabei sich eines Ueberslusses zu erfreuen, während der wirklich Dürftige, Mittellose egenus heißt. Er besaß eine Bibliothek, und zwar in der Stadt; denn wenn er auss Land ging, nahm er sich Lekture mit, wie er denn selbst einmal sagt:

"Zeigtest Du boch ein Gesicht voll großer und reicher Verheißung, Wenn Dich in Muße nur erst Dein Landhaus berge, das kühle. Was war der Zweck, den Menander zusammenzupaden mit Plato, Eupolis mit Dir zu führen, Archilochus, hohe Begleiter?"

Dann hatte er auch die Mittel zu verschiedenen Reisen. Einmal schreibt er dem Freunde Mäcenas, er wolle den Winter in einer Seestadt (wahrscheinlich Tarent) zubringen; ein anderes Mal bittet er Rumonius Vala um Auskunst über den Winterausenthalt in Velia und Salernum, da ihm der Wasserbottor Antonius Musa den Gebrauch der heißen Bäder zu Bajä untersagt hatte. Seine gewöhnliche Eintheilung des Tages beschreibt er selbst in solgender Beise:

"Sobald mir bie Luft fommt,

Beh' ich allein; ich frage: "Bas foftet Gemus und Betreibe?" Treibe mich um im Cirfus, bem tauschungereichen, und Abends Oft auf bem Markt, bleib' fteben bei Bufunftoschauern, begebe Dann mich nach Saus zum Erbfen- und Lauch- und Blinfengerichte. Buriche bedienen mich drei beim Mahl; eine Platte von weißem Stein trägt ein paar Becher jugleich mit bem Schöpfer; ein Rapf fteht Nab. ohne Werth, eine Schale mit Topf, campanische Baare. Nachher geh' ich zu Bett, ohne Rummer im Bergen, bag morgen Muf ich muff' in ber Frub' und ben Marinas\*) muffe befuchen; Rube bis zehn; bann geht's luftwandeln, ober ich lefe, Schreibe zu meinem Bergnugen allein; bann falb' ich mich, nicht fo, Wie ber unfaubere Ratta, mit Del, bas ben Lampen bestimmt war. Fühl' ich mich mud' und labet bie Mittagssonne jum Babe, Fort von bem Marefeld bann und bem Ballfpiel, bas ich bisher trieb! Frühftud' brauf, ohne Saft, boch genug, um über ben Tag nicht Hungrig zu fein; bann baheim und mußig. Das ift bas Leben Deg, ber frei sich gemacht vom ungludfeligen Chrgeiz."

Ueber sein Aeußeres giebt der Dichter an verschiedenen Stellen scherzhafte Auskunft. Das eine Mal nennt er fich

"Mein von Gestalt, frühzeitig ergraut, an der Sonne mich pflegend." und sagt, daß er von Kopf bis zu den Zehen nur zwei Fuß messe. Dabei hatte er aber starte Neigung zur Korpulenz und auch darüber macht er Tibull Die humoristische Andeutung:

"Billft Du einmal auch lachen, so komm' und besuche ben feisten, Beiblich gepflegten Freund, ein Ferklein aus Epikur's Stall."

Daß sein Haar früher schwarz war, erwähnt er endlich in den Versen:

"Billft Du jedoch, daß nirgend ich fortgeh', gieb mir zurude Kräftige Bruft und an engerer Stirn ichwarzwallendes haupthaar."

<sup>\*)</sup> Die Statue bes Marinas stand neben der Rednerbühne auf bem Forum.

Mit diesen Angaben stimmt auch die Biographie vollständig überein. Denn sie sagt: "Bon Statur war Horaz kurz und dick. So beschreibt er sich selbst in den Satiren und dasselbe ergiebt sich auß folgendem Brief des Augustuß: "Dionhessen hat mir Dein Büchlein gebracht, welches ich, wenn ich mich auch bei Dir darüber beschwere, daß es so klein ist, mit Dank annehme. Du scheinst mir aber zu besorgen, Deine Bücher möchten größer sein, als Du selbst bist. Wenn es Dir jedoch an Körperlänge sehlt, so sehlt es Dir doch nicht an Korpulenz. Du kannst ja daher über ein Schoppenmaß schreiben\*), damit der Umsang Deiner Kolle recht dick werde, wie der Deines Bäuchleins ist."

In den letzten zwölf Jahren seines Lebens war Horaz viel von Kränklichkeit heimgesucht. Wie man aus der oben angeführten Schilderung seines Sabinums schließen darf, scheint er besonders Magen- und Kopfleiden gehabt zu haben. Verstimmung und Hypochondrie blieben infolge dessen nicht aus; am auffallendsten spricht seine schlechte Laune aus einem Briese an den jungen Celsus Albinovanits, wo er von sich schreibt:

"Trot vieler und herrlicher Plane Lebt er nicht, wie er soll, wie er wünsch! Nicht weil ihm ben Weinstock Hagel und Wetter zerstört und ben Delbaum Hitz verberbt hat, Auch nicht, weil ihm bas Bieh auf entlegenem Gute dahinsiecht; Nein, weil mehr noch am Geist als am leiblichen Wesen er trant ist, Nichts will hören und seh'n, was ben Trübsinn könnte verscheuchen; Grollt mit dem redlichen Arzt, und im Zorn die Freunde beseibigt, Wenn tobbringender Schlassuch ihn zu entzieh'n sie bemüht sind; Weil er das Schäbliche sucht, was Heilung brächte, zurückweist, Haltungslos sich von Kom nach Tibur, von Tibur nach Kom sehnt."

Ueber die letzten Lebensjahre des Dichters schweben wir völlig im Dunkeln. Im Jahre 8 v. Chr. erlag Mäcenas seinen Leiden, und es scheint, als habe Horaz sein früher gegebenes Bersprechen (s. d. oben citirte Ode) halten wollen; denn er solgte dem vorangegangenen Freunde am 27. November desselben Jahres. Der Tod überraschte ihn so schnell, daß er kein förmliches Testament errichten konnte, sondern nur mündlich Augustus zu seinem Erben ernannte. Die Sitte, Freunden und Bekannten durch Legate im Testament einen Beweis der Achtung und Liebe zu geben, war schon in den letzten Zeiten der Republik allgemein in Rom herrschend geworden, und so war auch jener Akt von Seiten des Dichters als Zeichen von freundschaftlicher und dankbarer Gesinnung, keineswegs, wie es unter den späteren Kaisern so oft vorkam, von Servilikät auszusassen. Seine Asche wurde, natürlich nach dem Wunsche des Mäcenas, im Grabmale desselben in den Gärten auf dem Esquilin beigesett.

Die Hochschung von Seiten der ersten Männer des Staats erwarb sich Horaz nicht allein durch die Liebenswürdigkeit seines Charakters, seine Weltklugheit und seinen Wit, sondern auch durch die Gewandtheit und Ueberlegenheit, mit welcher er die anmuthige und geschmackvolle Bildung der neuen Dichkerschule, die mit feinem und tiesem Verständniß an die griechische Kunst sich anschloß, der höheren

<sup>\*)</sup> Er meint, anftatt bes runben holgstabes, um welchen bie Blätter gerollt wurben, ein Salblitermag nehmen.

Gesellschaft der Hauptstadt zugänglich machte und ihr Recht der alterthümelnden gedprofition gegenüber mahrte. Seine Beliebtheit war schon bei seinen Lebzeiten kon groß, daß seine Werke in die Schulen eingeführt wurden, und bald ging auch die Borausssicht in Erfüllung, mit der er sich Mäcenas gegenüber über die Bersgänglichkeit des irdischen Daseins tröstet:

"Balb mehr bekannt als Jearus, Dabal's Sproß, Schau ich ben Strand vom tofenben Bosporus, Als heller Singschwan, und Gätuler, Syrten und Hyperboreer Felbmark.

Mich kennen wird ber Kolcher und ber bie Furcht Bor Marser Kampsichar hehlet, ber Daker, und Fernab Gelonen, mich Iberer Kundig erlernen und Rhodantrinker."

Diese Popularität des Dichters minderte fich nicht im Mittelalter und heute noch ehren ihn die gebildetesten Geister als ihren treuen Begleiter im Leben. Und boch mar Horaz tein Dichter "von Gottes Gnaden." Es fehlte ihm die mahre poetische Benialität, und er felbft bat dies in Bescheibenheit gefühlt, indem er fic bem Dichterfürsten Bindar gegenüber mit einer apulischen Biene verglich. Bas ihm aber an dichterischem Schwung abging, suchte er durch fünftlerischen Rleif. prattifche Lebenstlugheit und weltmännischen Tatt zu erfeten. Mit feiner Beobachtungsgabe und fühlem Berftande wurdigt er bas Leben in seinen Licht= und Schattenseiten, überall fich eine mittlere, gemäßigte Weltanficht bewahrend , ,, bie in den Becher des Lebens immer einen Theil Waffer eingiefit, damit er nicht zu hoch aufschäume weder in Freude noch in Leid." So find seine Werke mit einer Masse lichtvoller Sentenzen gewürzt, ohne daß er im Geringsten den Ton des Sittenpredigers annimmt. Ueberhaupt mahrte er fich auch den philosophischen Schulen gegenüber seine Unabhängigkeit und Selbständigkeit und machte bie Uebertreibungen jeder Richtung, selbst der ihm in den späteren Jahren am meisten zusagenden stoischen, lächerlich.

Sein reiner Geschmack, den er durch genaues Studium der griechischen Muster genährt hatte, sicherte ihm dabei das rechte Maß in Wip und Scherz. Das Beschauliche, Restettirende in seinen Gedichten gewinnt ihm die Gunst des denkenden Lesers, der Jugend gegenüber ist er nicht ursprünglich und keck genug. An die lyrische Poesie ist er ja auch erst in dem gereisten Mannesalter gegangen. Bon ungemeinem Reiz ist seine gewählte, lichte und gerundete Sprache. Seinen Stolz aber bildet die Uebertragung der schönsten lyrischen Bersmaße aus der griechischen Melik in die neu erstehende römische, und hierin hat er seine Borzbilder in der Strenge der Technik sogar überboten und einen hohen Grad von Bollendung erreicht.

Wie ich erwähnt worden ift, begann Horaz seine Dichterlaufbahn mit Satiren und Epoden. Der erste Name hat mit den Sathrspielen der Griechen, überhaupt mit den nedischen Kobolden der Wälber und Triften nichts zu schaffen, sondern die Satura ist ein rein lateinisches Wort, bedeutet soviel wie "Allerlei" oder "Mischmasch" und wurde von Gedichten mannichfaltigen Inhalts und

Horatius. 285

gemischter Bergarten gebraucht. Horaz batte in Diefer Dichtungsart mehrere Dorganger, wie Ennius, Terentius Barro, namentlich aber den 102 v. Chr. ge-3 ftorbenen Ritter Lucilius, ber vom politischen Standpunkt aus in seinen poetischen Miscellen die Schäden des Staates gerügt und nich mit Erfolg zum Stimmführer ber öffentlichen Meinung aufgeworfen hatte. Horaz ließ in seinen Satiren, die den Titel Sermonen ober poetische Unterhaltungen führen und beren Abfassungezeit zwischen 41 und 24 v. Chr. fällt, bas politische Element bei Seite und milberte bie Schärfe bes von Lucilius ber attischen Romodie entnommenen versönlichen Spottes. Seine Sermonen find nichts Anderes als humoriftische Zeit: und Sittengemalde, in Denen er die Widerspruche, Thorheiten und Schwächen der Gesellschaft abschildert. In-Dem er fich felbit nicht frei von ben zu rugenden Schwächen fühlt, kann er feinen Beitgenoffen auch nicht ernstlich gurnen und beutet beshalb die Berhaltniffe nur jum tomischen Genusse aus: "Er mag jum Gegenstand mablen, mas er will", fagt Teuffel, "niemals ift er murrisch, nie langweilig, nie unverständlich; er fcblendert daber oft mit icheinbarer, oft mit wirklicher Nachlässigfigkeit, immer aber anziehend und liebenswürdig. Sett mit berechneter Schaltheit, jett wie arglos und gleichsam im Borüberstreifen macht er rechts und links die Leute aufschreien und versichert fie mit ernsthafter Miene seiner Unschuld." Dem leichten Ton Dieser Gesellschaftspoefie entspricht auch ber lässige, an die Brosa grenzende Berameter, von bem ber Dichter felbst faat:

"Wenn Du Bersen, wie ich jett Schreibe, wie einst Lucilius schrieb, bie gesehlichen Abythmen Rimmst und ben Takt, wenn Du Worte, die jett im Berse voransteh'n, Hinter die solgenden rückt und die hintersten Worte voranstellst, Findest Du nicht noch Glieder vom Dichter, Ferstückelte."

In ben zwischen 41 und 30 v. Chr. versaßten Epoden nahm sich Horaz den leidenschaftlichen Griechen Archilochos zum Muster. Sie hießen eigentlich Jamben und erhielten den anderen Namen von späteren Grammatikern, die alle Gedichte, in welchen abwechselnd auf längere Verse kürzere solgten, Epoden, d. h. Nachgesänge nannten. Es scheint, als habe ihn die bittere Lage nach der Schlacht bei Philippi wahlverwandtschaftlich zu Archilochos hingezogen. Wenigstens rust er in einer Ode einer beleidigten Schönen zu:

"Halt ein ben Unmuth! Mich auch ergriff ber Brust Aufwall'nde Glut trot wonnereicher Jugend und riß zu geschnellten Jamben Mich fort in Wahnsinn."

Auch über sein Verhältniß zu Archilochos äußert er fich in einer Spiftel, wo es heißt:

"Ich war's, ber das parische Spottlied Brachte nach Rom, dem Archilochos gleich an Feuer und Zeitmaß, Richt an Stoff und nicht im Poltern gegen Lykambes."

Er sett also den Unterschied in die vom parischen Dichter verfolgten subjettiven Tendenzen; denn Lykambes, der dem Archisochos seine Tochter Neobule versagt hatte, soll durch dessen Spottgedichte zum Selbstmorde getrieben worden sein. Die Schärfe seiner mehr objettiv gehaltenen Polemit milderte Horaz auch noch durch den Ton der höheren Gesellschaft.

Die vier Bücher seiner Lieder oder Oden, von denen die drei ersten um 20 v. Chr. abgeschlossen wurden, während das vierte vom Jahre 15 an hinzukam, gewähren einen Beweis von dem bewußten Fortschreiten des Dichters auf dem Gebiete der höheren lyrischen Kunst. Denn erst das dritte Buch, ein Produkt des gereisten Mannesalters, zeigt den Dichter auf seinem Höhepunkt, worin ihn kein römischer Lyriker übertrossen hat. Sich die äolische Melik zum Borbild nehmend dichtete er meist in vierzeiligen Strophen und erhob sich allmählich vom bloßen Nachbilden zum selbständigen Schaffen, nur mit Beibehalten der griechischen Rhythmen und Formen. An Wärme und sinnlicher Frische steht er den äolischen Meistern gleich; aber in dem engen Kreise der Lebenslust und Lebensweisheit, auf den er sich in seiner bedachtsamen Weise beschränkt, zeichnet er sich durch reinen Geschmack, musikalischen Wohllaut der Sprache und reichen Gedankeninhalt aus, und diese Eigenschaften werden ihm trot aller Anseindungen der ästhetischen Kritik noch lange die Sympathie der gebildeten Nachwelt sichern.

Die zwei Bücher Episteln sind das lette Produkt der Horazischen Muse. Der alternde Dichter behandelte in denselben gegen befreundete Männer Fragen des praktischen und sittlichen Lebens und spendet dem Leser einen großen Schatsseltener Lebensklugheit. Bernhard h's Urtheil über die Episteln lautet: "Sie geben das vollendete Lehrbuch des Realismus. Die Popularphilosophie hat den Römern kein Dichter so freisinnig und erschöpfend vorgetragen, keiner sie mit gleichem Geist und With beherrscht: die wahre Freiheit des sittlichen Charakters, der unabhängig von Borurtheilen, von Genüssen und Besithümern der Welt, frei von Wahn und Leidenschaft, emsig sein Inneres läutern und die kritische Gemüthsruhe gewinnen soll, um durch Genügsamkeit bei sich reines und bleibendes Glück zu sinden, dies ist der Grundton der Episteln, dies der Faden, welcher ihre besten Themen durchzieht."

Besondere Berühmtheit hat die Epistel an die Pisonen erlangt, die seit Duintilian den Namen "Boetische Runst" führte. Man hat früher in ihr ein System der Berökunst und Dichtung erblicken wollen. Die Lückenhaftigkeit des Inhalts und der sich gehen lassende Unterhaltungston weist aber mehr darauf hin, daß Horaz zunächst den beiden jungen Dilettanten in der Dichtunst praktische Winke, besonders auf dem Felde der Tragödie, geben wollte. Dann suchte er aber auch im Allgemeinen den Hang seiner Zeitgenossen zu tragischen Poesie durch ernste Forderungen zu beschränken und die Dichtkunst nicht als ein eitles Spiel, sondern als ein edles Studium darzustellen.

Die erste Gesammtausgabe bes Horaz erschien um 1470 im Drucke.



Billa bes Dacenas.

## XXIII. Vergilius.

Der Gesetzeber des römischen Epos entstammte eben so bescheidenen Bersbältnissen, wie der Meister der Ihrischen Poesie. Seine Heimat war das eine Stunde von Mantua gelegene Dörschen Andes, das man in dem heutigen Bintola wiedererkennen will. Wegen der großen Nähe der alten Etruskerstadt nennt Bergil in seinem Gedichte über den Landbau dieselbe geradezu seine Batersstadt. Aber auch die Mantuaner zählten den berühmten Dichter zu den Ihrigen und erzeigten seinem Namen bis an das Ende des Mittelalters besondere Ehren.

Nach der unter Donat's Namen laufenden Biographic war der Bater des Dichters Maro ein Töpfer, nach Angabe der Meisten aber Lohndiener bei einem städtischen Boten, der ihm später, wahrscheinlich wegen seiner Anstelligkeit, seine Tochter zur Frau gab. Magia oder Maia Polla war damals bereits Bittwe und brachte dem Maro einen Stiesson, Valerius Proculus, zu. In ihrer zweiten Ehe war unser Publius Vergilius Maro ihr dritter Sohn; die beiden ersten, Silo und Flaccus, starben vor demselben. Ihr Vater hatte wie der des Horaz seine Ersparnisse auf Ankauf eines Landgutes verwendet und setzte den Schwiegersohn als Verwalter ein, der als thätiger Landwirth das Anwesen vermehrte und besserte. Dieses lag höher als Mantua, an der Böschung der vom Bo und Mincio nach Norden zu aussteigenden Hügel. In Bezug auf seine Besitung läßt der Dichter in der ersten Idhale den Hirten Meliböus zu Eithrus sagen:

"Glücklich Du Alter! So bleibest Du benn im Besitze ber Fluren, Räumig genug für Dich, wenn schon rings nacktes Gestein und, Boll schlammliebender Binsen, ein Sumpf umziehet die Weiden. O glückeliger Greis! hier zwischen den traulichen Flüssen Und an heiligen Quellen genießest Du schattiger Kühle. Dort, wo von je vom heckengedüsch, abscheidend die Grenzssur, Blüte des Weidengezweigs abweiden hyblässche Bienen, Wird Dich leises Gesumm oftmals einsaden zum Schlase. Hoch in der Luft singt dort daumscherend am Felsen der Landmann. Rastlos girren indes Waldtauben mit heiserem Tone, Welche so werth Dir sind, und die Turtel von lustiger Ulme."

Hier wurde der Dichter geboren und zwar am 15. Oftober 70 v. Chr., weshalb Martial, an die Sitte anknupfend, die Geburtstage berühmter und verehrter Männer zu feiern, schreibt:

"Ihr habt, Iben bes Mai, Mercur geboren. An den Iben August's erschien Diana. Heilig macht bes Oktober Iden Maro. Oft erfreun Dich ber und jener Iben, Der Du feierst bes großen Maro Iben."

Seine Eltern hatten das Glück, den Ruhm ihres Sohnes zu erleben, sowie er selbst ihnen ein sorgenfreies Alter zu schaffen im Stande war. Den ersten Souls unterricht scheint der Knabe nicht in Mantua, sondern in der größeren und reicheren Handelsstadt Cremona, die jedenfalls bessere Lehrer besaß, genossen zu haben. Im Jahre 55, wo er die Männertoga anlegte, verließ er Cremona und die Schule des Grammatikers und begab sich nach Mailand, welches schon damals begann, sich zum Hauptsize der Wissenschaften und Künste in Oberitalien zu erheben. Nachdem Bergil hier kurze Zeit der Rhetorik und Philosophie obgelegen hatte, ging er zu seiner weiteren Ausbildung nach Neapel und Rom. An einem von beiden Orten ließ er sich von dem seit dem Mithridatischen Kriege in Italien weilendem griechischen Dichter Parthenios in der griechischen Sprache und Literatur unterrichten und trieb außerdem eistig das Studium der Philosophie. So hörte er auch den mit Cicero beseundeten Epikureer Spron, und zwar zusammen mit seinem Landsmann und Freund Ouintilius Barus. Doch ließ er sich nicht für diese

Schule gewinnen und neigte sich mehr den Ansichten Plato's zu. Es erhellt dies aus den Belehrungen, die er Anchises in der Unterwelt seinem Sohne über die Entstehung der Erscheinungswelt geben läßt, welche derselbe als Ausstuß einer Weltsele darsstellt. In Peziehung auf solche Meinungen nannte auch wol der Kaiser Alexander Severus seinen Verzild den "Plato unter den Dichtern". Wenn dagegen Donat verssichert, der Dichter habe auch Mathematik und Medizin studirt, so stammt diese Nachricht wahrscheinlich aus derselben Zeit, wo man ansing die Verson Verzil's mit dem Schleier der Zauberei zu umhüllen. Früh schon und ehe er nach Kom sich begab (im vierzehnten Lebensjahre), hatte Vergil mit poetischen Versuchen besonnen. Sein Erstlingswerk war "die Mücke"; aber obgleich dasselbe Lucan, Statius und Martial erwähnen, scheint das gleichnamige Gedicht, das auf uns gekommen ist, einer viel späteren Feder seine Entstehung zu verdanken.

Im Jahre vor Cafar's Tode scheint Bergil zu seinen Eltern nach Andes zurudaekehrt zu fein, und hier inmitten der fein barmlofes Wefen fo anbeimelnden Natur erwachte in ihm der Entschluß, die Schäfergedichte Theofrit's in freier Beile nachzuahmen. Es war dies ein glücklicher Griff, insofern Rom bis dabin noch aar feine idullischen Gedichte befak. Dennoch batte er ichwerlich bei feinen Landsleuten großen Unklang damit gefunden, da das Leben der Sirten der überfeinerten Rultur zu fern lag, wenn er nicht das Stilleben ber Naturkinder als bloke Umfleidung bekannter Bersonen und Begebenheiten benutt und zugleich seine eigenen Schicffale in diese Allegorien ober Bucolica (bestehend aus 10 Eklogen) verwebt hatte. Die Nachweben des zweiten Burgerfriege follten ihn aber bald genug aus biesem friedlichen, geistreichen Spiele aufschrecken. Die Mantugner hatten entweder auf Bureden ihrer Nachbarn, der republikanisch gefinnten Cremoneser. Octavian ihre Unterftungung verweigert, und ihr Gebiet wurde infolge deffen eine Beute ber Betergnen, oder die Landereien Cremona's reichten fur die Aceranweisungen nicht aus und man griff darum auch nach dem Besite der Stadt Mantua und ber bagu gehörigen Dorfer. Letteres icheint wol bas Richtigere qu Tein; denn Bergil felbst beklagt in der neunten Ekloge, "daß zu nahe grenze Mantua an Cremona." Rurg, Bergil erfuhr daffelbe Schickfal wie Horag; nur Führte dasselbe ihn ichneller, als jenen, zu dauerndem Glücke. Sein väterliches Sut fiel einem Beteranen, Namens Claudius, zu. Bei der Aeckervertheilung mar Der seit Ende 43 von Antonius mit der Berwaltung der nördlich vom Po liegen= Den Balfte des cisalpinischen Galliens betraute Afinius Bollio betheiliat Dieser geistvolle Mann, der als Redner, Dichter und Historiker sich einen Namen erworben hat, dem aber noch mehr Berdienst als regem Beförderer ber neuen Literaturrichtung gebührt, war bereits auf das dichterische Talent des jungen Bergil aufmerksam geworden und hatte ihn in seine Nähe gezogen. Es scheint iedoch, als habe es nicht in seiner Macht gestanden, direkt zu Bergil's Gunften in beffen Angelegenheit einzugreifen, vielleicht weil diefelbe in jener Gegend in den Banden der beiden Kommiffare Octavius Musa und Alfenus Barus lag. Er ertheilte bem jungen Manne den Rath, sich nach Rom zu wenden und gab ihm felbft Empfehlungen an Octavianus und Mäcenas mit. Der zulett Genannte mag fich ber Sache am wärmsten angenommen haben; benn auch Martial schreibt in Bezug barauf:

"Tityrus kam um sein Felb, das zu nah bem armen Cremona Lag und weinte betrübt, daß man die Schaf' ihm entführt. Hulbreich lächelnd vertrieb ber tuscische Ritter\*) die Armuth, Die ihn gebrücket und hieß schnell sie ergreisen die Flucht."

Octavian gab dem Bittsteller sein Eigenthum zurud, worauf dieser in der ersten Ekloge seinen Dant abstattete, indem er sich, als den Hirten Tithrus, durch Octavian aus der Sklaverei befreien läßt:

"Dort, Melibous, erblickt' ich ben Jüngling, welchem ber Tage Zweimal sechs allährlich Gebüft von unserm Altar wallt. Als ich ihn bat, gab jener zuerst mir also bie Antwort: Beibet, Ihr Bursche, das Lieh, wie zuvor: zieht Stiere zum Nachwuchs!"

Allein der bald ausbrechende perufinische Rrieg gefährdete den Besit bes Landauts jum zweiten Male. Bahrend dieser Berwirrung in Oberitalien, in welcher Asinius Bollio auf der Seite des Antonius gegen Octavian focht, bemächtigte fic abermals ein Beteran, nach einer Quelle der hauptmann Arrius, nach einer anberen Milienus Toro, bes Gutes in Andes, und da es bei der Bergewaltigung amischen ihm und bem Besiter jum Wortwechsel tam, jog er bas Schwert gegen Bergil, ber fich in den Mincio marf, um fich vor dem Berfolger ju retten. ober nach anderer Sage fich in einen Rohlenladen flüchtete und vom Bertaufer gur Sinterthur binausgelassen ward. Er gebot feinen Leuten, einstweilen bem Gindringling Gehorsam zu leisten, und eilte abermals in die Hauptstadt. Dort bickete er die 9. Ekloge, in welcher er den Octavian nur sehr gart an die früher gegebene Berheifung erinnerte und zugleich bem Alfenus Barus ichmeichelte. Unter ben fleinen Gedichten Bergil's findet fich ein "an die Billa Spron's" überschriebenes. in welcher mahrend feiner Reise nach Rom seine Angehörigen eine Buffuct gefunden zu haben icheinen. Doch wird die Echtheit aller diefer poetischen Rleinigkeiten angezweifelt. Das Resultat ber Reise war nicht nur für Bergil, sondern auch die Mantuaner, in deren Namen er in der berührten Ekloge gesprochen batte, ein glangendes. Der Dichter erhielt fein Besitzthum gurud, die Mantugner weniastens einen Theil des ihrigen.

Bergil nahm bennoch in Andes nicht bleibenden Ausenthalt, sondern war vom Jahre 40 an meist in Rom, wo er sehr schnelle Fortschritte in der Freundschaft des Mäcenas und der Gunst Octavian's machte. Denn schon im nächsten Jahre wurde Horaz auf seine Empsehlung in das Haus Mäcen's ausgenommen und im Jahre 37 sand die im Leben des Horaz schon erwähnte, gemeinschaftliche Reise nach Brundisium statt. Um dieselbe Zeit wendete sich Bergil auf des Mäcenas Ratteder die Hoesen Poesie zu und begann sein großes Gedicht über den Landbau (Georgica). An diesem Werke arbeitete er sieben Jahre lang theils in Rom theile in Neapel, ohne sich durch die Wirren des dritten Bürgerkrieges stören zu lasser Bom Jahre 30 bis 25 scheint er sich mit ernsten Vorstudien zu seinem Nationa epos, der Aeneis, beschäftigt zu haben. Als Augustus von seinem Feldzuge geget Wonarchie nahe angehenden Gedichte irgend eine Partie zu Gesichte zu bekomme Vo

<sup>\*)</sup> Gben Macenas, beffen Familie aus Etrurien ftammte.



löll, "Die Künstler" etc.

Leipzig: Derlag von Gito Spamer.

## Virgilius und Horatius.

Zeichnung von H. Leutemann.

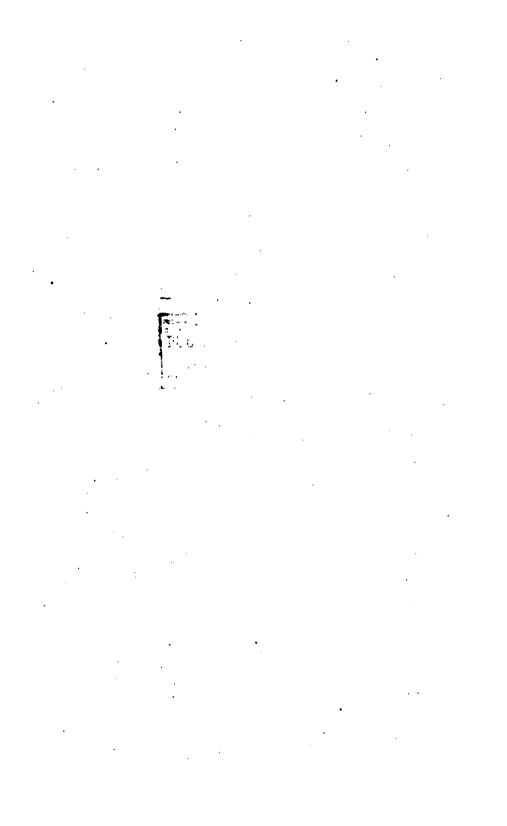

Macrobius theilt in seinen Saturnalien das Ende eines Briefes mit, in welchem der Dichter sich auf dieses Verlangen bezieht, indem er schreibt: "Was meinen Aeneas betrifft, so würde ich ihn gern schieden, wenn ich ihn wirklich Deiner Ohren sur würdig hielte; aber das begonnene Werk ist so groß, daß es mir scheint, als habe ich eine Thorheit begangen, mich auf eine solche Ausgabe einzulassen, besonders da ich, wie Du weißt, auch viele andere Studien darauf verwende." Im Jahre 23 soll er nach Donat das zweite, vierte und sechste Buch im kaiserlichen Familienkreise vorgelesen haben. Wie hoch die Erwartung der Gebildeten gespannt war, ersieht man aus der bereits früher erschienenen Elegie des Properz an den Dichter Lynceus, in welcher sich solgende Verse besinden:

"Actiums Strand im Schutze des Phöbus befinge Bergil uns, Und wie Cajar's Macht siegend die Flotte gelenkt; Er, der jett des Aeneas trojanische Wassen emporrust Und ausbauet die Burg an dem lavinischen Strand. Weichet zurück, Ihr Römer, zurück Ihr griechischen Sänger! Etwas Größ'res entsteht, traun, als die Flias, hier!"

Reicher Beifall lohnte dem Leser. Ja, Octavia, die Schwester des Augustus, soll von der ihren in demselben Jahre verstorbenen, zu reichen Hossenungen berechtigenzben Sohn, Claudius Marcellus, betressenden Stelle des sechsten Buches so erzgriffen worden sein, daß sie in Ohnmacht siel und dann dem Dichter für jeden Bers 10,000 Sesterzen (2175 Mt.) schenkte. Dort zeigt nämlich Anchises seinem Sohne im Reiche der Todten den Eroberer von Sprakus, "das Schwert Italiens," den ritterlichen Claudius Marcellus, und es heißt dann serner:

"Aber Aeneas versett — benn neben ihm sah er einhergehn Einen Jüngling, fo icon und leuchtend in frieg'rifcher Ruftung, Rur nicht heiterer Stirn' und niebergeschlagen bie Blide: "Ber, mein Bater, ift ber? er begleitet ben manbelnben Selben; Ift es fein Sohn? ober einer vom trefflichen Stamme ber Enkel? Beld ein rauschend Geleit um ihn ber! wie gleicht er ihm felber! Doch Rachtbunkel umwebt fein Saupt mit traurigen Schatten." Drauf ber Bater beginnt mit ichnell entquellenben Thranen: "So ungeheuren Schmerz ber Deinen willft Du erforichen? Reigen nur will bas Geschid ihn ber Erbe, boch länger verweilen Läßt es ihn nicht! Bu mächtig, Ihr himmlischen, bunfte ber Römer Stamm Guch vielleicht, wenn folch ein Gefchent ihm banernber murbe! Sa, wie erfeufzet bereinft um Mavors' Feste bie Gb'ne Bon ber Manner Geftöhn! Beld Trauergeleit, Tiberinus, Schauft Du, wenn langs bem frifchen Sugel vorüber Du malleft! Die ein anderer Sohn aus ilifdem Baufe verfprach noch Solches Soffen latinifden Batern. D, nie wird ber Romer Beimat bes ahnlichen Zöglinge mit gleichem Stolze fich ruhmen! Frommigfeit, ach! altvorbere Treu' und nimmer bezwungne Krieg'rische Kraft! Nicht wär' ungestraft ihm einer begegnet, Ob er gewappnet zu Fuß sich bahnte ben Weg in bie Feinbe, Db er bem ichaumenben Rog ben Sporn einbohrt' in bie Seiten! Beinenswürdiger Anab'! Uch, fonnt'ft Du bas Schidfal bezwingen, Ein Marcellus, wie jener, warft Du! - Aus gefülleten Sanben Berft ihm Lilien! 3ch will purpurne Blumen ihm ftreuen, Ehr' ich auch fo nur bes Entels Beift mit vergeblicher Babe!"

Die Aeneis war den wesentlichsten Themen und den anziehendsten Theilen des Stoffes nach fertig, als sich Vergil im Frühjahr 19 entschloß, nach Griechensland und Aleinasien zu reisen, um einen dreisährigen Aufenthalt dort zum Ausseilen seines Spos zu benutzen, jedenfalls auch, um seinen Schilderungen treuere Farbentone auszusetzen. Donat fügt hinzu, er habe dann die Poesie ausgeben und sich ganz dem Studium der Philosophie widmen wollen.

Horaz bezeugte bei der Abreise Vergil's seine herzliche Anhänglichkeit an den-

felben durch eine Obe, beren Anfang lautet:

"So mag Cyprus' Beherrscherin, So mit hellem Gestirn Helena's Brüberpaar, So Dich leiten ber Winde Herr,

Eng einschließend fie all' außer Jappx' Hauch, Schiff, bas ben Dir vertrauten Bergil schulbet bem Saum Attita's; unversehrt Bring' ihn, flehe ich, wieder heim, Und vom eigenen Ich wahre die Hälfte mir!"

In Athen traf Vergil mit dem von seiner Reise in die östlichen Provinzen des Reichs zurücklehrenden Augustus zusammen und ließ sich von diesem überreden, wieder nach Italien mitzureisen. Der Grund, der ihn dazu bestimmte, lag wahrscheinlich in einem ernsten Unwohlsein, das er sich nach Donat bei einem Ausstuge nach Megara geholt haben soll. Er hatte aber überhaupt keine seste Gesundheit, litt am Halse und an Kopfschmerzen, und hatte öfter Blutauswurf. Uebel war es auch mit seinem Magen bestellt, weshalb er äußerst mäßig im Essen und Trinken war. Horaz spielt auf diesen Gesundheitssehler an, wenn er in der Beschreibung der brundissischen Reise von der Station Capua schreibt:

"Bahrenb jum Spiel Macen, geh' ich unb Bergilius ichlafen; Denn Triefäugigen ichabet, wie Dauungsichwachen, bas Ballfpiel."

Die Seefahrt verschlimmerte fein Leiden derart, daß er schwer trant in Brundifium ankam und binnen wenigen Tagen, am 22. September 19 v. Chr. verschieb. Weniger glaublich ift eine zweite Ueberlieferung, nach welcher ber Dichter fich in Brundisium von Augustus trennte, um Metapontum (das Grab des Apthagoras?) zu besuchen, und in Tarent ftarb. Auf dem Sterbebette machte ihm der unvolls endete Zustand seines Epos große Sorge und er verlangte mehrmals die Schrift rollen, um sie der Flamme zu überliefern. Aber die beiden Dichter und Freunde von ihm, Plotius Tucca und L. Barius Rufus, hinderten dies, und als er die Verbrennung in seinem Testamente anordnen wollte, machten sie ihn barauf aufmerksam, daß Augustus dieselbe nie zugeben würde. Nach einer andem Berfion hatte Bergil die Bernichtung der Aeneis wirklich befohlen, aber ber Kaiser die Ersüllung der Testamentsklausel untersaat. Entweder der Dichter selbst oder Augustus trug dann den beiden Dichtern auf, das Gedicht zu revidiren, aber ohne Etwas hinzuzuseten (eine Folge von dieser Bedingung sollen die 58 unvollendet gebliebenen Berameter fein). Bu feinem Saupterben fette Bergil feinen Stiefbruder Balerius Proculus ein. Diefer erhielt die Balfte, Augustus ein Biertel, Mäcenas, Barius und Tucca aber je ein Zwölftel des Vermögens. Bergilius. 293

Und dieses war sehr bedeutend, denn der Sohn des ehemaligen Tagelöhners war ein reicher Mann geworden. Daß er und Barius vom Kaiser selbst fürstliche Geschenke erhalten hatte, bezeugt Horaz, wenn er in der Epistel an Augustus sagt:

"Dichter jedoch, wie Bergil und Barius, fie, bie Dir beibe Werth find, bringen gewiß nicht Unehr' Deinem Geschmade, Roch ben Geschenken, um bie gang Rom ben Geber mit Lob nennt."

Martial schreibt auch dem Mäcenas eine Haupteinwirfung auf die Wohlhabenheit Bergil's zu. Zu Kom besaß dieser ein Haus auf dem Esquilin neben den Gärten des Mäcenas und außerdem ein Landgut bei Rola in Campanien. Seinen ganzen Besit aber tarirte man auf 10 Millionen Sesterzen oder 2,175,000 Mt.



Bergilius mit Auguftus und Macenas.

Er hatte den Wunsch ausgesprochen, in Neapel, wo er am längsten und liebsten sich ausgehalten hatte, bestattet zu werden. Augustus ließ deshalb seine Asche dorthin bringen und dieselbe zwei Miglien von dem nach Puteoli führenden Thore beerdigen. Dieses Grab war ein Gegenstand hoher Verehrung, besonders von Seiten späterer Kunstgenossen. Bon einem treuen Nachahmer des Dichters, Silius Italicus, schreibt der jüngere Plinius: "In allen Landhäusern hatte er eine Menge Bücher, Bilbsäulen und Büsten, welche er nicht blos besaß, sondern wirklich auch verehrte, vor allen die Vergil's, dessen Geburtstag er mit größerer Feier, als seinen eigenen beging, besonders zu Neapel, wo er dessen Frad wie einen Tempel zu betreten pssegte." Noch heute zeigt man das Grab Vergil's aus

dem Wege zur Paufiliposgrotte; doch hat die Kritik auch diese Mussion zu zerstören gewagt\*).

Bergil war im Gegensate zu seinem Freunde Horaz von langer Statur. Seine Hautsarbe war dunkel; auf seine Neußeres gab er nicht viel und mag dadurch oft Anstoß erregt haben. Es ist darum nicht unwahrscheinlich, daß die ältesten Erklärer des Horaz Recht haben, wenn sie solgende Stelle in den Satiren desselben in Bezug auf Bergil versatzt wissen wollen:

"Der ist zum Zorne geneigt, nicht Weltmann genug für die feine Spürkraft dieses Geschlechts, und erregt selbst Lachen, so oft er Bäurisch geschoren erscheint, mit schleppender Toga, der Schuh ihm Fest nicht sitt am Juße; dagegen der nämliche Mann ist Ebelgesinnt, wie Keiner, Du nennst ihn Freund, in dem plumpen Körper birgt sich ein mächtiger Geist."

Bergil's Charafter fteht über alle Anfechtung erhaben da. Gin barmlofer, findlicher Sinn bilbete den Grundzug seines Wesens. Horaz bat ihm nicht nur in ber eben angeführten Stelle hohes Lob gespendet, sondern nennt ihn auch in der Reisebeschreibung nebst Barius und Plotius "Seelen, so rein, wie keine die Erde jemals trug." Aber auch die Biographie Donat's liefert eine Menge Belege für Die Liebenswürdigkeit bes Dichters. Nicht blos feinen Eltern und Freunden bewieß er Hingebung und Aufopferung, sondern auch Kernstebenden gegenüber mar er dienstfertig, wo er nur konnte, neidlos und uneigennütig. Seiner Schuchternbeit wegen war er ein schlechter Redner und selbst in der Unterhaltung verstand er so wenig muthwillige Angriffe zu pariren, daß er sich lieber erröthend entfernte, wenn ihm feine Freunde nicht zu Gulfe kamen. In Rom konnte er fich oft auf ber Strafe vor den Bliden und dem Gefolge Neugieriger nicht anders retten, als daß er fich in bas nachste Saus flüchtete. Erot feines friedlichen Sinnes fehlte es boch Bergil nicht an Feinden. Dieselben bestanden aus Leuten, die ihn um seine pornehmen Gönner und Freunde beneideten, aber auch aus Unbangern der alterthumlichen Literatur und Gegnern der neuen Runftdichtung, die Bog recht paffend .. die römischen Gottschede" nennt. Ihre Namen find Unfer, Bavius, Mavius, Cornificius Gallus, Cimber, Codrus, und auf fie fpielt Bergil gum Theil felbst in seinen Dichtungen an. Seiner Sittenreinheit wegen sollen ibn die Reapolitaner "den Jungfräulichen" genannt haben. Der Berkehr mit der fein gebildeten, aber koketten Frau des Barius, Plotia Hieria, mag dem blöden Dichter im Freundestreise manche Neckerei zugezogen haben, verursachte ibm aber auch nach dem Zeugniß des Asconius Bedianus mit Unrecht üblen Leumund.

Obgleich Bergil die Beröffentlichung seines Hauptwerkes nicht erlebte, so hatte er schon mit seinen Idhllen solchen Ersolg, daß sie häusig als dramatische Bilder von Sängern auf der Bühne vorgetragen wurden. So soll die Schausspielerin Cytheris, die einstige Geliebte des Antonius, die sechste Ekloge gesunges haben, in welcher Bergil den Dichterruhm seines Freundes und ihres Anbeter

<sup>\*)</sup> Donat ichreibt bem Dichter auch folgende froftige Grabichrift gu:

<sup>&</sup>quot;Mantua hat mich erzeugt, Calabret entrafft; mich beherbergt Parthenope; ich besang: Triften und Neder und Krieg."

Cornelius Gallus gepriesen batte. Bei bieser oder einer abnlichen Gelegenheit war, wie Tacitus erwähnt, der Dichter felbft im Theater anwesend, und das Bolf, als es ihn bemerkte, erhob sich, wie ein Mann, von seinen Siten und begrüfte ihn eben fo ehrfurchtsboll, wie den Raifer. Rach dem Erscheinen der Aeneis erreichte fein Name eine beispiellose Bopularität. Schon bei feinen Lebzeiten murde ber Dichter in die Schule eingeführt. Es geschah dies von dem früher genannten D. Cacilius Epirota, einem Freigelaffenen des Atticus und Freunde des eben ermahnten Gallus. Er wurde in das Griechische übersett, nachgeabmt, besungen: ia, es wurden aus feinen Bedichten neue Befange ausammengesett (Centones, b. b. zusammengeflickte Lappen). Außerdem drang aber auch seine Boefie in alle Schichten ber Gesellichaft. Bei Gaftmalern borte man Stellen aus Bergil beklamiren; felbst Sandwerker und Rramer führten Verfe von ihm im Munde; Die Schulknaben betritelten damit die Bande. Julius Crispus, ein Oberoffizier ber Bratorianer, bufte es beim Feldzuge bes Raifers Septimius Severus mit bem Ropfe, daß er über den ungunftigen Berlauf der Rampfe einen Berg aus der Meneis gitirt hatte. Das beste Zeugniß über bas Ansehen, welches der Dichter in allen Rreisen genog, ift aber ber bald entstehende Gebrauch, in wichtigen Momenten des Lebens, wo fpater (ichon Augustin that es) die Christen gur Bibel griffen, den Bergil aufzuschlagen und die zuerft in die Augen fallende Stelle als Entscheidung des Schicksals zu betrachten. Wie außerordentlich häufig biefer Aberglaube im Brivathause geübt worden sein mag, ergiebt sich aus den Er= wähnungen der Raiserschriftsteller. Nicht nur Sadrian befragte die "Bergil'schen Schickfalsloofe" als junger Mann, sondern auch mehrmals Claudius II., und dem Alexander Severus ward mährend seiner Studienzeit die Antwort:

> "Anbere bilben vielleicht gefälliger athmenbe Erze, Ober fie schaffen (bas glaub' ich) lebend'ge Gestalten aus Marmor, Führen berebter vor Richtern bas Bort; es zeichnet geübter Bahnen bes himmels ihr Stab und melbet kommenbe Sterne: Dies sei Berk Deiner Kunst, bes Friedens Ordnung zu stiften, Unterworfne zu schonen und niederzukampfen die Troper!"

Wahrsager schrieben Vergil'sche Verse auch auf Blätter und ließen dieselben als Loose ziehen, und selbst Tempelorakel antworteten mit den Versen des Dichters aus Mantua.

Die Verehrung Vergil's ging allmählich auch in Betreff seiner Persönlichkeit in eine abergläubische über. Allerhand naive Legenden bemächtigten sich, besonders von Reapel aus, derselben und es entstand der phantastische Zauberer und Schwarzkünstler Vergil, der im Mittelalter eine große Rolle in der italienischen, überhaupt romanischen, aber auch deutschen Volkssage spielte. Als solcher thut er in Rom Bunder vor dem Kaiser zur Sicherung des Staates und zur Herstellung der Ordnung, und dieser macht ihn zum obersten Rathscherrn. Neapel selbst Bründet er im Meeresgrunde auf Eiern und endlich holt er sich auf einer durch die Lust geschlagenen Brücke die Sultanstochter aus Babylon. Aus diesem Pragischen Kreise erlöste den Dichter Dante, indem er ihn zu einem Inbegriff aus ernenschlichen Weisheit idealissirte.

Bergil's Bildniß trugen schon unter den Flaviern seine Gedichte an der Stirn, wie denn unter den Saturnaliengeschenken Martial's ein Diftichon lautet:

"Bas für wenige haut umfaßt ben gewaltigen Maro! Seines Gesichtes Bilb zeiget bas vorberfte Blatt."

Daß seine Bufte, wie kaum anders zu erwarten, in den Bibliotheken nicht fehlte, sieht man daraus, daß der verrückte Caligula, wie Sueton erzählt, damit umging, seine Bilder aus denselben zu entsernen.

Wenn man nun aber fragt, worin benn der Anstok zu solch unglaublicher Bemunderung von Seiten der Mit: und Nachwelt lag, fo ift es neben der edlen Korm, ber Gemüthlichkeit und Berglichkeit seines flussigen Bortrags ber patriotifche Sinn, ber seine Dichtungen durchweht und vermöge beffen er ben Ruhm Italiens verberrlicht und eine Menge örtlicher Sagen und nationaler Traditionen in gefomachvoller und anziehender Weise bargeftellt und in bas rechte Licht gerückt bat. Sein milber, friedlicher Charafter spiegelt fich dabei in allen seinen Dichtungen wieder und sein marmes Berg zeigt fich in den mit besonderer Vorliebe behandelten Bilbern, die der heimat, der Familie, dem Stillleben der Ratur und der Liebe entnommen find. Und so können wir die Wirkung seiner Boefie nicht treffender ertlaren, als mit den Worten Friedlander's: "Mit der Bopularität Schiller's fann man die Bergil's auch darum vergleichen, weil fich in beiden Fällen zeigt, daß das Erhabene, Ibeale und Edle in der Runft die Maffen noch in boberem Grade fortzureifen vermag, als felbst das Bolksthumliche, obwol es fcbeint, bak nur dies fie angieben, jenes abstoken und einschüchtern follte; aber bie Menfchen hängen mit größerer Dankbarkeit, Chrfurcht und Liebe an dem Geift, ber fie aus ihret Niedrigkeit zu fich emporhebt und fie mit dem Gefühl erfüllt, baß auch in ihnen etwas feiner Natur Bermandtes wohnt, als an dem, ber fich zu ihnen berabläft."

Dennoch läßt fich nicht verkennen, das Vergil kein dichterisches Genie gewesen ift, sondern nur ein Talent, das durch eminenten Rleif und durch Gewissenhaftig= feit bas zu erseben suchte, was ihm an icopferischer Rraft und Frische von Natur abging. Quintilian fagt, fich auf Barius berufend, Bergil habe nur fehr wenige Berse an einem Tage 'fertig gebracht. Der Grammatiker Gellius erzählt ferner Folgendes, was auch von Donat bestätigt wird: "Die Freunde und Vertrauten Bergil's haben in ihren Nachrichten über feine Begabung und feinen Charafter überliefert, jener habe mehrmals gesagt, er bringe seine Berse nach Barenmanier zu Stande. Denn wie die Barin ihr Junges ungestaltet und formlos zur Welt bringe und daffelbe erst später durch Lecken bilde und forme, gerade so feien bie Erzeugnisse seines Beiftes Anfangs rob von Gestalt und unvollendet, und bann erst ichaffe er ihnen durch sorgsame Behandlung und Pflege bestimmte Besichtszüge." Danach ift es gerade nicht unglaublich, daß er fich ben Stoff zur Aeneis, an der er 10 Sahre arbeitete, vorher in Brosa ausarbeitete und zurecht legte! Aber gerade seine Sorgfalt und sein angstliches Streben nach Eleganz und Korrett: heit verhalfen ihm auch zu jener Meifterschaft im Stile, ber für die spateren römischen Runftdichter maggebende Norm geblieben ift.

Die Idhlien paßten für den Dichtercharakter Bergil's am besten, wie er auch sicher auf dem Gebiete der Elegie Großes geleistet haben würde. Zwar trugen

Bergilius. 297

seine Schäfergedichte etwas Unwahres und Zwitterhaftes an sich; aber gerade dies sagte dem römischen Kunstverstande zu, der in dem Widerspruch nur ein geistreiches Spiel erblickte. Die vier Bücher über den Landbau umfassen die Ersahrungen der Alten in Bezug auf Ackerbau, Baumzucht, Biehzucht und Bienenhegung, und Bergil verband hier auf das Glücklichste die Theorien der Griechen mit seinen persönlichen Anschauungen und Erlebnissen.



Das angebliche Grab Bergil's am Bofilippo.

Dabei verstand er es, den lehrenden Ton zu vermeiden, so daß es den Ansichein gewinnt, als wollte er mehr unterhalten und für den Landbau gewinnen und begeistern. Die edle, humane Gesinnung, die aus dem Gedichte spricht, versbunden mit der Reinheit und dem Wohllaute der Sprache, stempeln dieses Werkzum bedeutenosten Produkte der römischen Kunstpoesse.

Die Aeneis hat Bergil, tropdem daß es ihm nicht vergönnt war, die lette Hand an sie zu legen, doch den größten Theil seines Ruhms eingebracht; benn bas

"Tityrus tam um sein Felb, bas zu nah bem armen Cremona Lag und weinte betrübt, baß man bie Schaf' ihm entführt. Hulbreich lächelnb vertrieb ber tuscische Ritter\*) bie Armuth, Die ihn gebrücket und hieß schnell sie ergreifen bie Flucht."

Octavian gab dem Bittsteller sein Eigenthum zurück, worauf dieser in der ersten Ekloge seinen Dank abstattete, indem er sich, als den Hirten Tithrus, durch Octavian aus der Sklaverei befreien läßt:

"Dort, Melibous, erblickt' ich ben Jüngling, welchem ber Tage Zweimal sechs alljährlich Gebüft von unserm Altar wallt. Als ich ihn bat, gab jener zuerst mir also bie Antwort: Weibet, Ihr Bursche, bas Vieh, wie zuvor: zieht Stiere zum Nachwuchs!"

Allein der bald ausbrechende perufinische Krieg gefährdete den Besit bes Landguts jum zweiten Male. Bahrend biefer Berwirrung in Oberitalien, in welcher Afinius Bollio auf der Seite des Antonius gegen Octavian focht, bemächtigte fic abermals ein Beteran, nach einer Quelle der hauptmann Arrius, nach einer anderen Milienus Toro, des Gutes in Andes, und da es bei der Bergewaltigung awischen ihm und dem Besitzer jum Wortwechsel tam, jog er das Schwert gegen Bergil, der sich in den Mincio warf, um sich vor dem Berfolger zu retten, ober nach anderer Sage fich in einen Rohlenladen flüchtete und vom Berkaufer gur hinterthur hinausgelaffen mard. Er gebot feinen Leuten, einstweilen bem Gindringling Gehorsam zu leisten, und eilte abermals in die Hauptstadt. Dort bickete er die 9. Ekloge, in welcher er den Octavian nur sehr zart an die früher gegebene Berheifung erinnerte und zugleich bem Alfenus Barus ichmeichelte. Unter ben kleinen Gedichten Bergil's findet sich ein "an die Billa Spron's" überschriebenes. in welcher während seiner Reise nach Rom seine Angehörigen eine Zuflucht gefunden zu haben scheinen. Doch wird die Echtheit aller dieser poetischen Rleinig= keiten angezweifelt. Das Resultat der Reise war nicht nur für Bergil, sondern auch die Mantuaner, in deren Namen er in der berührten Ekloge gesprochen hatte, ein glanzendes. Der Dichter erhielt fein Besithum gurud, die Mantuaner weniastens einen Theil des ihrigen.

Bergil nahm bennoch in Andes nicht bleibenden Aufenthalt, sondern war vom Jahre 40 an meist in Rom, wo er sehr schnelle Fortschritte in der Freundschaft des Mäcenas und der Gunst Octavian's machte. Denn schon im nächsten Jahre wurde Horaz auf seine Empsehlung in das Haus Mäcen's ausgenommen und im Jahre 37 sand die im Leben des Horaz schon erwähnte, gemeinschaftliche Reise nach Brundisium statt. Um dieselbe Zeit wendete sich Bergil auf des Mäcenas Ratt der didattischen Poesie zu und begann sein großes Gedicht über den Landbau (Georgica). An diesem Werke arbeitete er sieben Jahre lang theils in Rom theile in Neapel, ohne sich durch die Wirren des dritten Bürgerkrieges stören zu lassen Jahre 30 bis 25 scheint er sich mit ernsten Vorstudien zu seinem Nationalepos, der Aeneis, beschäftigt zu haben. Als Augustus von seinem Feldzuge gegendie Cantabrer zurückehrte, war er außerordentlich begierig, von dem die Monarchie nahe angehenden Gedichte irgend eine Vartie zu Gesichte zu bekommen.

<sup>\*)</sup> Gben Mäcenas, beffen Familie aus Etrurien ftammte.



Göll, "Die Künstler" etc.

Leipzig: Verlag von Olto Spamer.

## Virgilius und Horatius.

Zeichnung von H. Leutemann.

"Mag sie an Reichthum nicht noch Armuth haben ihr Merkmal Mag burch Beibes auch nicht fallen ber Ritter ins Aug', Stände mir selber das Haus an Erbgut niedrig und Abkunft: Meine Begabung, traun, läßt's im Berborgenen nicht."

Das Vermögen der Familie an liegenden Gütern bestand aus dem schönen und fruchtbaren Besitzthum in und bei Sulmo, zu dem tressliche Wein- und Obstgärten gehörten, einem Wohnhaus in Rom nahe am Kapitol und einem Gartengrundstück an der nach Etrurien führenden Claudischen Straße. Ovid's Gater hatte Ehrgeiz und wünschte, daß seine Söhne ihrer Familie den Glanz hoher Ehrenstellen verschaften möchten. Er brachte sie deshalb sehr frühzeitig nach Rom und ließ sie dort bei den besten Lehrern den gewöhnlichen Kursus in der Grammatik und Rhetorik durchmachen.

"Bilbung erhielten wir fruh und noch gart; Fürsorge bes Baters Ließ zu ber Sauptstabt Rom Meistern bes Wiffens uns gehn",

sagt der Dichter in seiner kurzen Selbstbiographie, die in der 10ten Elegie des vierten Buchs der Tristien enthalten ist. Seine Lehrer in der Rhetorik waren Arelliuß Fußcus und Porciuß Latro. Bei dem Ersten hörte der Rhetor Seneca den jungen Dvid eine Uedungsrede halten, von dem Zweiten sagt er, daß manche seiner Sentenzen sich in den Gedichten Dvid's wiederfänden. Daß Studium der richterlichen und politischen Beredsamkeit behagte indeß seinem Bruder mehr, als ihm selbst, der sich von der Lektüre der Dichter hatte ganz für die Poesse winnen lassen und schon begann, Versuche mit seiner dichterischen Aber anzustellen. Er selbst schildert sein damaliges Treiben und den Konslikt, in welchen ihn dies mit dem strengen Bater brachte:

"Redner zu werben bereinst noch im Lenzkleib strebte der Bruder, Ganz für des Markts wortreich Helbengezänke gemacht. Mich jedoch lockte bereits als Knaben der himmlische Weihdienst; Heimlich zur Arbeit stets zog es der Muse mich hin. Sage, so frug manchmal mich der Bater, was treibst Du für Tand nur? Ging an Besix doch leer selbst der Mäonier\*) aus. Tressend erschien sein Spruch; vom Helikon gänzlichen Ubschied Nahm ich und frei vom Maß sollte nun fließen das Wort. Immer von selbst da trat das Gedicht ins Gesüge des Rhythmus, Und zum Bers mir stets wurde der Rede Bersuch."

Natürlich fand Ovid an den leichteren Gattungen des Bortrags mehr Gefallen, als an den Uebungen in den auf Kenntniß des Rechts und strenge Beweisssührung sich stügenden Kontroversen oder Prozestreden, und aus demselben Grunde zog ihn die glänzendere Darstellungsweise und weniger streng logische Komposition des Arellius mehr an. So verging die Zeit die zur Anlegung der Männertoga, die immer einen sehr wichtigen Abschnitt im Leben der männlichen Jugend Roms bildete, weil damit der von den Eltern angeordnete Unterricht aushörte und dem jungen Manne seine Weiterbildung selbst überlassen blieb, sowie er ja überhaupt in den Genuß vollständiger Handlungsfähigkeit eintrat. Die Ceremonie sand den Liberalien, also am 17. März statt, und wir können ziemlich auch genau das Jahr

<sup>\*)</sup> Homer.

Macrobius theilt in seinen Saturnalien das Ende eines Briefes mit, in welchem der Dichter sich auf dieses Berlangen bezieht, indem er schreibt: "Was meinen Aeneas betrifft, so würde ich ihn gern schieden, wenn ich ihn wirklich Deiner Ohren für würdig hielte; aber das begonnene Werk ist so groß, daß es mir scheint, als habe ich eine Thorheit begangen, mich auf eine solche Aufgabe einzulassen, besonders da ich, wie Du weißt, auch viele andere Studien daraus verwende." Im Jahre 23 soll er nach Donat das zweite, vierte und sechste Buch im kaiserlichen Familienkreise vorgelesen haben. Wie hoch die Erwartung der Gebildeten gespannt war, ersieht man aus der bereits früher erschienenen Elegie des Properz an den Dichter Lynceus, in welcher sich solgende Verse besinden:

"Actiums Strand im Schutze bes Phöbus besinge Bergil uns, Und wie Cajar's Macht siegend die Flotte gelenkt; Er, ber jett bes Aeneas trojanische Wassen emporrust Und ausbauet die Burg an dem lavinischen Strand. Weichet zurück, Ihr Römer, zurück Ihr griechischen Sänger! Etwas Größ'res entsteht, traun, als die Nias, hier!"

Reicher Beifall lohnte dem Leser. Ja, Octavia, die Schwester des Augustus, soll von der ihren in demselben Jahre verstorbenen, zu reichen Hossungen berechtigenz den Sohn, Claudius Marcellus, betreffenden Stelle des sechsten Buches so ergriffen worden sein, daß sie in Ohnmacht fiel und dann dem Dichter für seden Vers 10,000 Sesterzen (2175 Mt.) schenkte. Dort zeigt nämlich Anchises seinem Sohne im Reiche der Todten den Eroberer von Sprakus, "das Schwert Italiens," den ritterlichen Claudius Marcellus, und es heißt dann ferner:

"Aber Aeneas versett - benn neben ihm fah er einhergehn Einen Jungling, fo ichon und leuchtenb in frieg'rifcher Ruftung, Nur nicht heiterer Stirn' und niebergeschlagen bie Blide: "Wer, mein Bater, ift ber? er begleitet ben manbelnben Belben; Ift es fein Sohn? ober einer bom trefflichen Stamme ber Entel? Beld ein raufdend Geleit um ihn ber! wie gleicht er ihm felber! Doch Rachtbunkel umwebt fein Saupt mit traurigen Schatten." Drauf ber Bater beginnt mit ichnell entquellenben Thranen: "So ungeheuren Schmerz ber Deinen willft Du erforschen? Beigen nur will bas Gefchick ihn ber Erbe, boch langer verweilen Läßt es ihn nicht! Bu machtig, Ihr himmlischen, buntte ber Römer Stamm Euch vielleicht, wenn folch ein Gefchent ihm banernber murbe! Sa, wie erseufzet bereinft um Mavors' Feste bie Gb'ne Bon ber Manner Geftohn! Beld Trauergeleit, Tiberinus, Schauft Du, wenn langs bem frifchen Sugel vorüber Du malleft! Die ein anderer Sohn aus ilischem Saufe versprach noch Solches Soffen latinischen Batern. D, nie wirb ber Römer Beimat bes ahnlichen Boglinge mit gleichem Stolze fich ruhmen! Frommigfeit, ach! altvorbere Treu' und nimmer bezwungne Rrieg'rifche Rraft! Nicht mar' ungestraft ihm einer begegnet, Db er gewappnet ju fuß fich bahnte ben Weg in bie Feinbe, Db er bem ichaumenben Rog ben Sporn einbohrt' in bie Seiten! Beinenswürdiger Rnab'! Uch, fonnt'ft Du bas Schicfal bezwingen, Ein Marcellus, wie jener, warft Du! - Aus gefülleten Sanben Berft ihm Lilien! 3ch will purpurne Blumen ihm ftreuen, Ehr' ich auch fo nur bes Entele Beift mit vergeblicher Babe!"

,, Rahe ben purpurnen Söh'n bes klumenbefränzten Hymettus Sprubelt ein heiliger Born; grün ift ber Rasen umber. Mäßige Bäume nur bilben ben hain; in bes Arbutus Schatten Dustet's von Rosmarin, Lorbers und Myrtengebüsch. Burus mit buschigem Laub, mit schwankem Gezweig Tamarisken, Zierlicher Cytisus und Pinien fehlen da nicht. Leise vom Zephyr bewegt und Besunbeit athmenben Lüften, Zittert des Laubes Gemisch, nicken die Gräser umber."

In dem von Gestrüpp überwucherten Jium ließ er sich gläubig von dem Führeben Tempel und die Stelle zeigen, an der das nun in Rom befindliche, das Helber Stadt verbürgende Pallasbild gestanden hatte. Begleiter und Führer aus der ganzen Reise war sein etwas älterer Freund Macer, ein epischer Dichterwelcher die von Homer nicht behandelten Partien des troischen Sagenkreise bearbeitet und Ovid überlebt hat. Des Ausenthaltes in Sizilien, der sich auf einem der Jahr ausgedehnt hatte, und des ganzen Reiseeindrucks gedenkt Ovid in einem der Macer gewidmeten Briese aus dem Pontus, in dem es heißt:

"Sab' ich Afiens Bracht erschaut an Stäbten mit Dir einft. Sifulerlande mit Dir eigenen Auges befebn; Schauten wir Aetna's Glut mit Glang burchleuchten bie Luft boch, Wie fie vom Bergichlund ausspeit ber gigantische Munb. Dorten entschwand einstmals ein gut Theil neigenben Jahrs mir, Ach, wie ungleich boch jenes und Getengelanb! Und wie ein klein Theil ift's all beg, mas beibe wir schauten, Bahrend bie Sahrt mir Du ftets zu erheitern gewußt. Db wir an buntelem Bord burchfurchten blauliche Bogen, Dber beweglichen Rabs Wagen uns trugen bahin: Saufig verfürzt uns ichien in ben Bechselgesprächen bie Strafe, Batteft Du mahrlich boch mehr Worte als Schritte gezählt. Saufig jur Reb' ausreichten wir nicht mit bem Tage; bie Stunden Wollten für Zwiegesprach nicht faumen am beigeften Tag. Giniges ift's, Unfalle jur Gee mit einander gefürchtet, Gleiche Gelübbe gethan haben ben Göttern bes Meers."

Kurz vor ober bald nach seiner Heimkehr starb also sein älterer Bruder, der ihn vielleicht schon seiner schwächlichen Gesundheit wegen auf der Reise nicht begleitet hatte. Der Bater, der seine meisten Hoffnungen auf diesen geseht hatte, trieb den jüngeren nun noch mehr an, sich um die Aemter zu bewerben, welche damals als die nöthige Borschule für die eigentlichen Ehrenstellen und zunächst für die Quästur betrachtet wurden. Ueber das erste von ihm bekleidete Amt sagt er:

"Auch von ben Ehren bes Staats mir Jünglingserftlinge pflückt' ich: Bom Dreimännergericht war ich ja Mitglieb bereinft."

Diese Stelle mochte freilich dem poetisch gestimmten jungen Mann mehr Wider- willen als Freude einslößen. Denn diese Dreimänner (triumviri capitales) bildeten eine Art Sicherheitspolizei für die Stadt, nahmen Anzeigen wegen Kriminalvergehungen entgegen, verhafteten die Uebelthäter vorläusig und gingen gegen Stlaven und Richtbürger auch mit summarischem Bersahren vor. Außerdem hatten sie auch die Aussicht über das Staatsgesängniß und — über die dort statzsindenden Hinrichtungen. Hierauf wurde Ovid in das Richterkollegium der Hundertmänner gewählt, eine Behörde, welche über Civilsachen, besonders über

Ovibius. 303

Schaftöstreitigkeiten, Bormundschafts= und Shesachen, Eigenthumsklagen u. s. w., entscheiden hatten. Diese Hundertmänner (eigentlich waren es 105, da 3 aus er der 35 Tribus gewählt wurden) saßen entweder in 4 Senate getheilt, zu richt oder auch in einem oder zwei Gerichtshösen vereinigt. Da ihre Berhandsen öffentlich oder in einer Basilika stattsanden, so erregten dieselben nach dem knerwerden der größeren öffentlichen Gerichte beim Aublikum gesteigerte Theilsme und gaben den jungen Juristen gute Gelegenheit sich die Sporen zu versen. Interessant ist es, den jüngeren Plinius, wenn auch 100 Jahre später, r das Hundertmännergericht urtheilen zu hören. "Du hast Recht," schreibt er Maximus, "die Hundertmännerprozesse nehmen mich ganz in Anspruch, obsich sie mich mehr plagen, als unterhalten. Denn die meisten sind klein und wedeutend. Selten kommt einer vor, der sich durch Persönlichkeiten oder den weitgegenstand auszeichnet. Unter den Sachwaltern sind nur wenige, mit denen gern auftrete; die übrigen sind kede, größtentheils unbekannte, junge Leute,

che sich hierher begeben, um so unverschämt in den Tag hinein zu deklamiren, daß er Attilius wol sehr tressend gesagt hat: ie Knaben fangen auf dem Forum mit den ndertmännerprozessen an, wie mit dem Homer den Schulen. Denn auch hier, wie dort, besent man mit dem Schwersten." Bor meiner t durften — so pflegten die Aelteren zu ersten — wahrlich nicht einmal Jünglinge aus vornehmsten Häusern auftreten, wenn sie pt von einem Konsularen vorgeführt wurden: t solcher Achtung wurde eine so herrliche Einstung behandelt. Zeht, nachdem alle Riegel

Scham und Ehrerbietung gesprengt sind, it Alles Allen offen; sie werden nicht mehr geführt, sondern sie brechen ein. Diese Redner



den Zuhörer, die ihnen gleichen, d. h. gemiethete und erkaufte: man unterstdelt mit dem Makler und mitten in der Basilika theilt man, wie in einem eisezimmer, den Lohn aus."

Dvid giebt sich selbst in dem zweiten, an Augustus gerichteten Buche : Tristien das Zeugniß, diesem Amte zur Zufriedenheit vorgestanden zu ben; denn er schreibt:

"Nein, und gesehlt nicht war's, ber Beklagten Geschick zu vertrau'n mir Und von ben zehnmal Zehn das zu erkennende Recht. Auch ohne Fehl der Brivatleut' Streitigkeiten entschied ich, Und meine Treue bezeugt' auch der verlierende Theil."

aß er hier nicht mit Selbstbeschönigung spricht, erhellt auch daraus, daß er unter Zehnmänner gewählt wurde, ebenfalls eine alte Richterbehörde, der von tgustus der Borsit in den Hundertmännergerichtssitzungen übertragen ward. Ich ihrer gedenkt Plinius im Ansange eines Brieses, indem er schreibt: "Ich ir in die Julische Basilika hinabgegangen, um Diejenigen zu hören, gegen welche

ich in der nächsten Sitzung aufzutreten hatte. Die Richter saßen; die Zehnmänner waren versammelt; die Sachwalter gingen umber. Langes Stillschweigen, bis endlich ein Bote vom Prätor kam. Die Hundertmänner werden entlassen, die Sitzung wird ausgehoben, zu meiner großen Freude, weil ich nie so vorbereitet bin, daß mir nicht ein Aufschwah angenehm wäre." Das letzte Amt verschaffte ihm nach einer Notiz in den Fasten das Borrecht, bei sestlichen Spielen im Cirkus und Theater neben den Senatoren zu sitzen.

Während dieser Berufsgeschäfte mag Ovid immerhin das 22. bis 23. Jahr erreicht haben. Der Vater hatte es für nöthig gehalten, um dem Sohne mehr sittlichen Halt zu geben, ihn recht bald zu verheirathen. Allein wie überhaupt seine Natur von der des Publius so merkwürdig verschieden war, tras er in seinem redlichen Wollen auch hier nicht das Rechte. Ovid trennte sich bald wieder von der nicht geliebten Jugendgattin, und ebenso war seine zweite She nicht glücklich und führte ebensalls bald zu einer damals so leicht zu bewerkstelligenden Scheidung. Er selbst sagt über diese Verhältnisse:

"Haft noch ein Knabe, bekam ich zum Welb ein würde- und werthlos Wesen bestellt, das nur kurz mir vermählet verblieb. Dann kam, schulblos zwar, doch wieder ein ander Gemahl noch, Welche im Ehstand nicht sollte verbleiben mit mir."

Die eine von diesen Frauen stammte aus der alten Etruskerstadt Falerii; denn der Dichter erzählt in seinen Elegien, er habe mit derselben eine Reise nach ihrem Geburtsort gemacht, um dem berühmten Feste der Juno dort beizuwohnen. Wie wenig paßte aber dieser Mangel an häuslichem Glücke und ehelichem Frieden zu dem jugendlichen Feuer und der leidenschaftlichen Erregbarkeit des frühreisen, geistreichen Jünglings! Er selbst gesteht ja von sich:

"Beich und mit nichten gefeit für Cupido's stürmende Pfeile Hatt' ich ein Herz, und gerührt ward es vom leisesten Reiz. Stand es um mich gleich so und entstammte die minbeste Glut mich, Ging ein Gereb' doch nie unter bem Namen von mir."

Wahrscheinlich sogleich nach ber Scheidung von seiner ersten Frau machte Dvid die Bekanntschaft eines weiblichen Wesens, welches ihm alle Ansprüche, die er an das schöne Geschlecht stellte, zu übertreffenschien, und welches insofern großen Einsluß auf sein ganzes Leben übte, als es ihn von neuem zur Dichtkunst begeisterte und so dem gewählten Beruse bald ganz entfremdete. Er besang die Geliebte unter dem idealen Namen Corinna. Wer dieselbe sei, wußten selbst seine Zeitgenossen nicht; aus seinen ihr gewidmeten Elegien geht nur hervor, daß sie ebenso leichtsfertig als schön gewesen sein muß. Da man aus diesen erotischen Versuchen den geborenen Dichter erkannte, so wurde Corinna zum Gespräche der ganzen Stadt:

"Sporn ber Begeisterung warb — ihr Lob sang ringsum bie Stadt mit — Die ich mit unwahrem Wort hatte Corinna genannt."

Berbreitet wurden seine Jugendgedichte übrigens nicht blos durch die Abschreiber, sondern besonders dadurch, daß er sie nach der schon früher besprochenen Sitte der Zeit vor engeren und weiteren Kreisen öffentlich vorlas; und daß dies eben selfer früh geschah, erkennt man aus seiner eigenen Angabe:

"Säumigen Schritts nicht warb meine Thalia bekannt. Als ich zuerst vorlas vor bem Bolke bie Lieber ber Jugenb, Hatt' ich erst ein ober zwei Male geschoren ben Bart."

Sein Bater sah die Wandlung an seinem Sohne sehr ungern und that alles Mögliche, um ihn auf der Bahn bes Berufes zu erhalten. Schon mar ja auch der Termin in unmittelbarer Rabe, an welchem der junge Mann feine Sand nach einer vielbeneideten Auszeichnung ausstrecken konnte. Mit bem 25. Sabre batte er das Recht, sich um die Quaftur, die unterste Stufe der höheren Chrenamter, gu/ bewerben; zugleich war er aber auch in den Senat wählbar, da Augustus die Befähigung bazu vom 30. Jahre um fünf Jahre berabgesett hatte. Es mag zu manchen berben Auseinandersetzungen zwischen dem Sohne und dem Bater gekommen sein, der auch nach des Dichters eigener Erzählung deffen Aufwand einauschränken bemuht mar. Nach einer Nachricht foll Horaz bas Bermurfniß geschlichtet und ben älteren Dvid zum Nachgeben bewogen haben. Rach ber Art und Beise jedoch, wie der Dichter von demselben spricht, scheint er ihm dazu nicht nabe genug gestanden zu haben. Mit mehr Wahrscheinlichkeit benten Undere an den freisinnigen und würdigen Redner M. Valerius Messala Corvinus, der ebenfalls das Schwert mit der Keder vertauscht hatte und den Dvid selbst in einem aus der Berbannung batirten Briefe "den Ermunterer, Urheber, Die Leuchte feines Studiums" nennt.

Mit dem Aufgeben der amtlichen Laufbahn und dem Zurücktreten in den Privatstand legte Ovid auch das Abzeichen der Senatoren an der Tunika ab. Deshalb sagt er auch über die ganze Angelegenheit Folgendes:

"Nur ber Senat noch fehlte; ba zog ich schmaler ben Breitsaum, Ueber die Kraft mir weit wäre gewesen die Last. Beber ertrug es mein Leib, noch paßte mein Geist in die Mühsal; Werben mit sorglicher Angst wollte mir nimmer zu Sinn. Und von Aonien\*) kam mir Schwesternrath, zu erstreben Sichere Muße, wie stets eigener Wunsch sie erkor.

Unter der Regierung August's sanden viele begabte Geister, von der Politik ausgeschlossen oder angewidert, einen Ersatz auf der sicheren Bahn des geistigen Lebens, und der gesellige Sinn der Nation führte sie zu sesten Zusammenkünsten und Bereinen, wo sie sich über ihre Aufgaben und die Mittel ihrer Wirksamkeit verständigten. Neue Arbeiten wurden vorgelesen und kritisirt, und das korporative Treiben trug namentlich viel bei zur Läuterung des Geschmackes und zum Siege des neu erstehenden literarischen Prinzips. Natürlich suchte und fand auch Dvid Zutritt zu dem Dichterkreise, welcher die besten Talente unter des Kaisers Protektorat vereinigte, und bald sesselsen ihn an die einen Mitglieder herzliche Freundschaft, an die anderen innige Berehrung. Hören wir, wie er selbst die einzzelnen Verhältnisse näher bezeichnet:

"Huldigend warb ich nun um die Gunft bamaliger Dichter, Raben ber Gottheit schien's, nahte ein Sänger sich mir. Oft "vom Gefieber" bas Werk las Macer, ob höher betagt auch, Oft "vom Giftwurm" mir, ober "vom heilenden Kraut."

<sup>\*)</sup> Alter Name ber um ben Musenberg Helikon liegenben Canbichaft (Bootien). 3011, Kunftier u. Dichter.

Oft von ben Gluten ein Lieb, von ben eignen, vertraute Properz mir, Welchen traulicher Bund knüpfte des Freundes an mich.
Ponticus, Barde des Kriegs, auch Bassus, ein Meister in Jamben, Waren des trauten Berkehrs theure Genossen für mich, Fesselnd umfing mein Ohr mit dem Zauber der Rhythmen Horaz auch, Während er Lieder so sein spielt' auf ausonischer Sait'.
Eben geschaut nur ward Vergil, und versagt dem Tibull auch Wurde vom herben Geschied Frist zu dem Bunde mit mir.
Er schloß, Gallus, an Dich in der Reihe, an ihn sich Properz an, Diesen im Laufe der Zeit solgte als Vierter dann'ich."

Bergil und der garte Elegiker Albius Tibullus find beide im Jahre 19 v. Chr. gestorben. Rach unserer Rechnung hatte sich Ovid turz vorher der Boesie in die Arme geworfen. Wie follte er alfo ben beiden Dichtern naber getreten fein. zumal da Vergil die meiste Zeit in Neapel zubrachte und Tibull das Landleben der geräuschvollen Stadt vorzog! Mit Horaz scheint Dvid ebenfalls nicht in naberes Berhaltnif getreten zu sein. Und dies ift tein Bunder, benn zuerst mar jener 22 Jahre alter und dann mar feine reflektirende, fuhle Ratur meber bem schwärmerischen, sentimentalen Broperz, noch bem bem Zeitgeist hulbigenben Ovid sympathifd. Er hat keinen von beiden in seinen Bedichten erwähnt, und boch hatte Broperz im Sause Macen's seine Wohnung! Dem von Ovid genannten Corne= lius Gallus, einem der frühesten und besten Elegiker des neuen Regiments. stand jener auch keinesfalls näher, weil derselbe icon 26 v. Chr. ein tragisches Ende fand. So bleiben denn Ponticus und Bassus als vertraute Freunde bes Dvid und zugleich bes Properz übrig, beibe jedoch nur Dichter zweiten und dritten Ranges. Der zuerst genannte Aemilius Macer aus Verona, keineswegs mit dem Reisegefährten Dvid's zu verwechseln, mar, wie aus den ermabnten Titeln seiner Werke hervorgeht, ein didaktischer Dichter und starb 17 v. Chr. Zu seinen gleichalterigen Freunden gehörte auch Tuticanus, der die Phäakensage besonders behandelt zu haben scheint und Dvid manchen guten Rath ertheilte.

Da die Boesie den ganzen Grundzug seines ganzen Wesens bildete und ihm die Produktion so außerordentlich leicht fiel, so folgten sich seine elegischen Tände-leien rasch auf einander und in demselben Maßstabe stieg seine Gunst bei dem Publikum. Doch endlich riethen ihm die Freunde, seine Kraft auch einmal an ernsteren Stossen und schwierigeren Dichtungsarten zu versuchen. Er folgte dem Rathe und entschloß sich, in einem Epos die Kämpse der Götter gegen die Giganten und Hekatoncheiren zu verherrlichen. Aber er führte das Gedicht eben so wenig aus wie ein anderes Spos, worin er die Thaten und Verdienste Octavian's hatte preisen wollen. Scherzhaft sagt er in dem Vorwort zu seinen Elegien, Cupido habe den zweiten Hexameter immer um einen Fuß verkürzt und so den Dichter wieder in das elegische Maß hineingelenkt. Ernster äußert er sich über das Fehlschlagen des Versuchs in seiner Selbstvertheidigung gegen Augustus, dem zweiten Buche der Tristien:

"Möglich — boch fragt es sich noch — baß ich leichterer Beisen so ziemlich Mächtig und kraftvoll genug bin für den niederen Ton: Doch entbötest Du mir, die Giganten, wie Jupiter's Glut sie Zähmte, zu singen, die Bucht lähmte den schwachen Bersuch. Reiche Begabung allein mag Cafar's riefige Thaten Schilbern; es bliebe ja fonft unter bem Stoffe bas Wert. Und boch hatt' ich's gewagt, allein nur Schaben und Abbruch Glaubt' ich - wie ruchlos mar's! - Dir, bem Gewalt'gen, zu thun. Wieber ans leichte Geschäft, an bas Berfegetanbel, benn ging ich, Ließ mein Berg jum Schein ichaufeln in Liebesgefühl."

Die Bahrheit mar: er vermochte nicht Selbstherrschung und strenges Mak u üben, aber auch nicht sich für großartige politische Interessen und bistorische Begebenheiten zu begeiftern. Rurg, er bewegte fich weiter auf dem fruber betretenen Bebiete, behaalich wechselnd zwischen dem Aufenthalte in der Hauptstadt und dem tubigen Landfite im Belignerlande.

Endlich beschloß Ovid, es mit der Tragödie zu versuchen. Er selbst schildert ben Rampf amifchen ber eingewurzelten Reigung zur Elegie und bem Streben

nach höheren Zielen, indem er die Muse der Tragodie sprechen läft:

"Wann wirst ein Enbe Du machen ber Liebe? Dichter, Du hängst zu zäh immer am eigenen Stoff! Schon wird Dein schmähliches Thun erzählt bei Bechergelagen, Wird am Rreuzweg icon rings burch bie Strafen erzählt: Oft icon zeigt man, geht er vorbei, auf ben Dichter mit Fingern, Ruft: ber, ber bort ift's, welchen Cupibo verfengt! Merkst Du nicht, bağ ganz Rom Dich schon als Fabel herumträgt, Da gang ichamlos Du felber berichteft Dein Thun? Niebergebrudt wirb ber Beift von bem Stoff, fing mannliche Thaten, Und Du wirst fagen: Die Bahn ift wie geschaffen für mich!"

Aber das Heraustreten aus den gewohnten Rreifen der subjektiven Empfinbung und das Sichhineindenken in bestimmte Charaktere fiel dem Dichter fo fower, daß er nach dem erften Unlaufe abermals fich der Glegie wieder zuwendete:

> Du, Tragobie, laft bem Ganger nur wenige Reit noch: Dann bift Du ewig mein Wert; furz ift, was jene\*) verlangt."

In der Zwischenzeit scheint er auch auf die Beroiden gekommen zu sein, d. b. "eine weibliche Korrespondenz in Bergenssachen", Figuren aus der Mothen- und ·Sagenwelt in die Feder diktirt. Diese rhetorischen Spisteln hatten manches Ber= mandte mit dem Drama und mögen ihn vielsach gefördert haben. Auch fanden fie Anerkennung; ja, wenn Dvid bavon fpricht, daß feine Gedichte oft mit Beifall auf der Buhne "getanzt" wurden, so denkt man mit Recht dabei zunächst an eine balletartige Darftellung ber Heroiden, wobei der Text gefungen murde und ein Tänzer den Inhalt pantomimisch ausführte. Nach diesen Borübungen wendete er fich ernstlich der Tragodie wieder zu, und zwar diesmal mit Erfolg. Denn seine "Medea", ein schulgerechtes Drama, errang fich trot der Vorliebe, welche die Beitgenoffen ber Bantomimit widmeten, großen Beifall. Tacitus fagt im Gefprach über die Redner: "Rein Buch des Afinius und Meffalla ift so berühmt als die Medea des Ovid oder der Thuestes des Baring", und selbst der strenge Runftrichter Quintilian urtheilt: "Die Medea Ovid's scheint mir zu beweisen, wieviel jener

<sup>\*)</sup> Die Elegie.

Mann hatte leiften können, wenn er es vorgezogen hatte, seinem Talente Schranken zu seben. als die Zugel ichieken zu laffen."

Doch feine wikige Laune und verfeinerte Sinnlichkeit gewann balb wieder die Oberhand über den Ginfluß der tragischen Muse, und so erschien nach einem Bruchstücke über Toilettenkunfte wenige Jahre vor unserer Zeitrechnung sein Meisterwerk über die Runft, Liebe zu gewinnen und nach Bedarf zu meiden, vorzugemeise berechnet auf den nach römischer Anschauung mit geringer Strenge beurtheilten Umgang junger Männer mit Töchtern aus dem Stande Freigelassener. Wenn nun aber auch bem Berfasser gerade nicht bemoralifirende Tendenzen nach= gewiesen werden konnten, so wirkte boch das Werk durch den liebensmurdigen Ton, durch die Unbefangenheit, mit welcher die Methode der Gefall: und Berführungstunft vorgetragen murbe, ficherlich menigstens mittelbar entfittlichend. und dem Raiser selbst tam dasselbe bei seinen Bestrebungen, die gewichene römische Sittenftrenge gurudgurufen, minbeftens unbequem. Nicht nur feine Freunde. wie Fabius Maximus, tadelten und warnten den Dichter, sondern Augustus selbst scheint kein Behl aus seiner Abneigung gegen solche Lehrgedichte gemacht zu haben. Dies ergiebt fich ichon aus bem Anfange vom zweiten Buche ber Triftien, mo Dvid schreibt:

"Meine Gesittung und mich traf Casar's Rüg' ob der Lieder,
Grund zu schon längerem Haß lieferte ihm meine "Kunst."
Ebenso spricht er sich in einem Briefe aus dem Pontus aus. Dort heißt es:
"Niemals, nein, was Satung zu thun mich warnte, beging ich,
Doch um so schung zu thun mich warnte, beging ich,
Frage barnach nur nicht: mein thöricht Schriftchen, die Kunst ist's,
Welches in Unschuld nicht bleiben mir lässet die Hand.
Ob noch weiterer Fehl mir anklebt, meide zu forschen,
Laß es die Kunst nur sein, drunter sich Sünde mir birgt."

Und daß auch der Kaiser den Vorsall, der zehn Jahre nach dem Erscheinen der "Kunst" die Veranlassung zur Verbannung des Dichters bildete, theilweise als eine Folge der entsittlichenden Wirkung des Werkes ansah, erkennen wir daraus, daß er den Besehl ertheilte, sämmtliche Gedichte Ovid's aus den drei öffentlichen Bibliotheken auf dem Palatin, in der Portikus der Octavia und in der Halle der Freiheit zu entsernen!

Wahrscheinlich kurz vor der Vollendung der "Kunst" hatte Ovid auch zum dritten Male sich verheirathet. Die Erwählte stammte aus dem berühmten Fabischen Geschlechte und war eine Berwandte (vielleicht Nichte) des Konsularen und Freundes von Augustus Paullus Fabius Marimus. Von des Kaisers Tante erzogen und später in der Umgebung von des Fabius Gemahlin Marcia, der Freundin der Livia, war sie bereits Wittwe, als sie die Frau Ovid's wurde. Doch scheint sie ihren ersten Mann sehr früh verloren zu haben, da sie der Dichter von seinem Verbannungsort aus noch eine junge Frau (juvenis) nennt. In der She mit ihr scheint der Dichter endlich das Glück gesunden zu haben, das er bis dahin vergeblich gesucht. Immer spricht er von ihrer Rechtschaffenheit und Treue im liebevollsten Tone; er weiß aber auch, wie theuer er ihr gewesen ist. Man erkennt dies besonders aus der später zu berührenden Abschiedsscene. Hier genügen einstweilen solgende Verse aus den Tristien.

"Sage, wo ist die Zeit, da stolz Du Dich immer berühmtest Deines Gemahls, und nie bargest den Namen des Mann's? Wo ist die Zeit, da Du — wenn dessen Dich freut zu gedenken — Gern — noch weiß ich es wohl — hießest die Meine und warst? Sahst Du, wie Treusinn thut, in mir doch jeglichen Reichthum, Huldvoll fügt' manch Gut Liebe dem wirklichen dei. Blieb kein Borzug doch, solch Kleinob schien ich zu sein Dir, Einem der Männer noch sonst, daß Du ihn lieber gewünscht."

Nach seiner Versicherung war ihr Geburtstag sein einziger Festag im Erile, ja, der einzige, an dem er ein weißes Gewand anlegte. Fabia brachte ihm aus ihrer ersten She ein Töchterchen zu, welche einen gewissen Suillius heirathete, der später einer der abscheulichsten Angeber und Ankläger der Tyrannenzeit war. Im Jahre 15 n. Chr. befand er sich als Quästor des Germanicus in Deutschland, und daß er der Mann seiner Stieftochter war, zeigt der Dichter dadurch, daß er in einem Briese an ihn sagt:

"Die jum Gemahl Du haft, ich befite fie faft ja als Tochter, Und die Schwiegerschin Dich, nennet mich Gatten und herrn."

Daß er aber nicht lange vorher und jedenfalls nach der Abreise Ovid's von Rom deffen Tochter geheirathet haben konnte, erhellt aus seinem jugendlichen Alter als Quaftor und aus dem Tone, in welchem Dvid an ihn schreibt. Schon beshalb ift es rathsam anzunehmen, daß diejenige Tochter, welche, wie er in seiner Selbstbiographie fagt, ihm icon zweimal Grofvaterfreuden und zwar von zwei Männern geschenkt hatte, seine wirkliche Tochter, mahrscheinlich von seiner zweiten Frau, gewesen ist. Ja, es wird bies beinabe zur Gewikheit, wenn man in den Fasten lieft, daß er für die bevorstehende Beirath seiner Tochter eine passende und gunftige Zeit im Ralender gesucht und dieselbe in der zweiten Sälfte bes Juni gefunden habe; denn die Fasten sind ja noch vor seiner Berbannung geschrieben worden. Endlich fagt er felbft, daß feine Tochter beim ichmerglichen Abichiede von Rom unglucklicherweise gerade in Ufrika gewesen sei, und dies paft doch wieder natürlicher auf seine damals verheirathete wirkliche Tochter; benn was hatte seine junge Stieftochter soweit vom Sause fortgeführt? Der Philosoph Seneca erzählt in dem Buche "über die Standhaftigkeit des Weisen", es habe zu seiner Zeit der Senator Fidus Cornelius geweint, weil er von Corbulo "ein gerupfter Strauf" geschimpft worden sei. Da er nun jenen "ben Schwiegersohn bes Raso" nennt, fo will man benselben für Dvid's Tochtermann ansehen. Freilich ift Naso auch ein Beiname verschiedener anderer römischer Geschlechter, und Seneca führt den Dichter fonft mit feinem Familiennamen an.

Der Bater des Dichters erreichte ein Alter von 90 Jahren; seinen Tod überlebte auch die Mutter nicht lange; denn der Dichter erzählt:

> "Schon hatt' auch vollbracht der Erzeuger des Lebens Bestimmung, Hatte mit neun noch neun andere Lustren gepaart. Bahrlich, ich weint' um ihn, wie er um meinen Berlust wol Hätte geweint. Balb darauf trug ich die Mutter zu Grab. Heil Euch Zwei'n! Ihr seid zur Ruh rechtzeitig gebettet. Ginget ihr doch vor'm Tag meiner Bestrasung dahin."

In den späteren Jahren seines Mannesalters wählte sich Ovid ernstere Stoffe, und zwar begann er die Metamorphosen und Fasten, deren Behandlung die Mitte hielt zwischen epischer und lyrischer Darstellungsweise. Er gesteht nunzauch selbst, daß er der Leichtigkeit des dichterischen Schaffens durch strenge Selbsteritt einen Zaum anzulegen bestissen war:

"Mancherlei schrieb ich zwar; boch was als versehlt ich erkannte, Hab' ich selbst alsbald sühnenben Flammen geweiht."

Auch kannte er seine Fehler recht wohl. Denn als ihn einst, wie der Rheter Seneca erzählt, mehrere Freunde baten, drei Verse zu streichen, die man ihm aber nicht nannte, so versprach er es ihnen unter der Bedingung, daß sie ihm erlaubten, ebenfalls drei von seinen Versen aufzuschreiben, gegen die Niemand Etwas einwenden dürste. Als nun die Niederschriften verglichen wurden, hatte Ovid richtig die drei von jenen gemeinten Verse getroffen, die sich durch Wortspielerei und Antithesen eben nicht zu ihrem Vortheile auszeichneten.

Uebrigens fehlte dem Dichter nichts an einem glücklichen Leben. In seinen häuslichen Berhältnissen herrschte Liebe und Friede und sein Bermögen sicherte ihm ein reichliches Auskommen. Auch sein Ehrgeiz war befriedigt, denn seine "Kunst" hatte hohe Anerkennung und Bewunderung gefunden und seine Gedichte verbreiteten seinen Ruhm bereits weit über die Grenzen Italiens hinaus. Der Kreis seiner Freunde hatte sich um manchen ausgezeichneten Mann vermehrt. Sein Haus war ein vielbesuchtes:

"Da ich noch aufrecht ftanb, zur Gnüge ba hatte Gesellschaft Auch mein bekanntes zwar, nie jedoch prahlendes Haus."

Wollte er aber seinen poetischen Gedanken nachhängen, so begab er fich in seine Garten und verlebte dort die Tage in behaglicher Ginsamkeit.

In so angenehmer Lage hatte Ovid das fünfzigste Lebensjahr bereits überschritten und sein Haar begann schon zu ergrauen, als er plöplich durch die Ungnade des Kaisers Augustus an das Gestade des Schwarzen Meeres verbannt wurde. Den Grund verschweigt er, weil er allen Zeitgenossen bekannt war. Zwei Bergehungen, sagt er, hätten ihn gestürzt, die "Kunst" und eine "Berirrung." Die zweite Beranlassung unterscheidet er in verschiedenen Stellen nachdrücklich von "Berbrechen" und "Missethat" und behauptet, er habe nichts begangen, was gesetzlich verboten sei. Borausgesetzt, daß dies wahr war — und wir haben keinen Grund es zu bezweiseln — so mußte er den Kaiser persönlich verletzt haben; und dies giebt er auch wirklich zu, indem er z. B. schreibt:

"Nicht ein Senatsentscheib sollt' aburtheilen bas Thun mir, Nicht ein Gerichtsausschuß burfte gebieten bie Flucht. Nein, mit des Zornworts Groll losbrechend, so ziemt es bem Fürsten; Haft Du Deine Unbill selber, wie billig, gerächt."

Aus demfelben Grunde scheut er sich auch, die wunde Stelle im Herzen August's zu berühren:

"Was mich verbarb? ein Doppelvergehn ist's; Dichtung und Jerthum, Letteren Vorgangs Schulb muß ich verichweigen jedoch. Denn nicht bin ich's werth, zu erneuern die Wunde Dir, Casar; Daß sie Dir einmal Schmerz machte, ist übergenug."



feipzig: Berlag von Dito Spamer.

Ovidius, seine Metamorphosen dichtend.

Zeichnung von H. Leutemann.



.

.

•

Wenn er nun auch über den Vorgang Schweigen beobachtet, so geht doch andererseits aus manchen Aeußerungen von ihm hervor, daß er an einer frem den Schuld indirekt und blos als Augenzeuge betheiligt war. In den Tristien heißt es z. B.:

"Daß ein Bergeh'n mein Blid mußt' arglos schauen, bas buß' ich, Und zur Sunde mir ward, daß ich mit Augen begabt. Kann ich mich selbst zwar nicht von Schuld vollständig entlasten, Ruht auf Irthum boch sicher die Hälfte des Fehls."

Und ähnlich lauten folgende an August felbst gerichteten Worte:

"Weshalb mußt' ich es seh'n und machen zu Gunbern bie Augen? Beshalb warb mir Schulb wiber Bermuthen bekannt?"

Da er sich alle mögliche Mühe giebt, seine "Kunst" als unschädlich für die Sittlichkeit hinzustellen und zu beweisen, daß das Buch nur für leichtsertige Schöne der Halbwelt geschrieben sei und daß Niemand einen Stein auf seinen eigenen Wandel zu wersen vermöge, so erkennt man deutlich, daß er bei einem Gliede der kaiserlichen Familie Zeuge und Mitwisser eines sittlichen Vergehens gewesen ist. Sehr nahe liegt es, dabei an des Kaisers Enkelin, die jüngere Julia, zu denken, die um dieselbe Zeit des Ehebruchs übersührt und auf eine kleine Insel an der apulischen Küste verbannt wurde. August's Zorn gegen den Dichter wurde noch geschärft durch politischen Argwohn und dadurch, daß jener das Geschene verheimlicht hatte und, wie schon früher bemerkt, der Kaiser sah in dem ihn so tief verlezenden schamlosen Treiben seiner Tochter und Enkelin, sowie anderer Frauen aus vornehmem Stande, theilweise die Frucht der von Ovid ausgestreuten verderblichen Saat.

Das im Winter bes Jahres 9 n. Chr. erlassene Verbannungsbekret lautete zwar blos auf Relegation, bei welcher zum Unterschied von der Deportation der Verbannte sein Bürgerrecht und die Verfügung über sein Vermögen behielt, wie er denn selbst schreibt:

"Ueberbies ließ mir auch Dein Bille mein väterlich Erbgut, Gleich als war's zu gering, bag Du bas Leben geschenft."

Eine große Verschärfung der Strase lag jedoch darin, daß der Kaiser keine Grenze der Zeit angegeben hatte, und daß er einen Ort gewählt, der dem das maligen Italiener noch schrecklicher vorkam, als dem heutigen Russen irgend eine Stadt Ostssienes. Denn Tomi oder Tomis, das jetzige Tomiswar oder Jegni Pangola, eine Kolonie von Milet und der Sage nach der Ort, wo Medea den Körper ihres Bruders Abshrtos zerstückelte, lag in der Dobrutscha am Pontus und galt, wenn auch unter gleichem Breitengrade mit der Poebene gelegen, für die unwirthbarste und rauheste Gegend des Römischen Reichs.

Sobald das Urtheil des Raisers — eine Untersuchung fand gar nicht statt — bekannt wurde, verbreiteten sich allerlei unheimliche Gerüchte über die Angelegensheit in der Stadt. Man munkelte im Bolke von Hochverrath; Feinde und Neider freuten sich über Ovid's Unglück. Seine vornehmen Bekannten ließen ihn im Stiche; aber, was ihn am tiessten schmenzte, auch die Freunde mieden der Mehrzahl nach sein Haus. Deshalb sagt er von sich in Vergleich zum Dulder Odysseus.

"Jenem verblieb boch treues Gefipp und getreue Genoffen: Dich, ben vertriebenen Mann, ließen bie Freunde im Stich,"

und spricht aus eigener Erfahrung die bekannten Worte:

"Bahrend im Glud Du bift, wirst viele ber Freunde Du gablen, Berben bie Tage umwölft, wirft Du Dich seben allein."

Der Schmerz über sein Schicksal erzeugte in Ovid Grimm gegen die eigene Begabung, und die Buth übermannte ihn einst so, daß er die noch unvollendeten "Metamorphosen" oder Berwandlungen dem Feuer überantwortete:

> "Sei's, bag ich tobseind war, als eigener Sünde, ben Musen, Sei es, bag jung und roh noch bas Gefüge mir schien."

Erhalten blieb das Werk dennoch dadurch, daß mehrere Freunde, denen er es mitzetheilt hatte, ohne sein Wissen davon Abschriften genommen hatten! Wenn man seinen Worten glauben kann, so hätte ihn sein Freund Eelsus nur mit Mühe vom Selbstmorde abgehalten. Möglich, daß auch die durch die plöhliche Verbannung herbeigeführte Verwirrung in allen seinen Angelegenkeiten und die Unkenntniß seiner Frau Vermögensverluste zur Folge hatten; wenigstens beklagt er sich von Tomi aus über erlittene Sinduße. Dagegen tröstete ihn die Trauer manchen Verehrers. Doch als endlich der bestimmte Tag der Abreise erschien, brachen seine Kräste zusammen beim Abschied von Gattin und Freunden. Diesen hat er in einer der schönsten Elegien in den Tristien geschildert. Wir theilen hier nur den Ansang derselben mit:

"Ruf' ich bas traurige Bilb mir ber Nacht, in ber ich bie Mauern Rom's und Alles in ihm, alles mir Theure verlief, Ruf' ich's von Neuem gurud in meine Seele, fo quellen Aus bem Auge fogleich Thränen auf Thränen bervor. Nah, ach, kam er bereits, ber Tag, an bem mir bie füßen Beimifchen Kluren ber Born Cafar's zu meiben befahl. hin war Muth und Entschluß, und ber Zeit, zu beschließen, so wenig. Dauernbe Beile hindurch war mir bie Bruft wie erstarrt. Troftlos in mich gefehrt, vergaß ich Gefährten und Sklaven, Dacht' an fein Gelb auf bie Flucht, noch an ein Reisegewand. Alfo ftebet und ftaunet ber Wanberer, ber, von bes himmels Blige getroffen, noch lebt und, daß er lebet, nicht weiß. Erft als felber ber Schmerz bie Wolfen ber Seele zerftreute Und bes Lebens Gefühl wiebergutehren begann, Nahm ich gulett Abschied ringenm von ben trauernben Freunden. Deren ich viele vorbem, jeto nur wenige fah. Bartlich am Weinenben bing bie noch heftiger weinenbe Gattin, Und die Thranen bes Grams fturzten bie Wangen berab. Fern an Libyens Strand verweilte bie liebende Tochter, Ach, und konnte noch nicht wissen mein Trauergeschick. Ringsum, wohin Du nur fabst, ertonten Rlagen und Geufzer; Tobtenflage, fo fcbien's, füllte bas inn're Gemach."

Bis zum Adriatischen Meere, wahrscheinlich nach Brundissum, begleitete ihn der treue Fabius Maximus. Das für ihn bereit liegende Schiff hatte nach seiner Absahrt mit einem schweren Wintersturme zu kampien, der ihm das verlorene

Ovibius. 313

Heimatland wie zum Hohne wieder in Sicht brachte, und zu der Furcht vor dem Tode in den Wellen gesellte fich bei ihm die zweite vor etwa vorhandenen geheimen Befehlen August's. Der gewöhnliche Weg der von Italien nach dem ägeischen Meere oder dem Bellespont Reisenden führte nicht um die Gudspite des Beloponnes herum, sondern in den forinthischen Meerbusen bis jum Safenorte Leckson. Bon bort passirte man ben Afthmus zu Wagen ober zu Auf, um fich in Renchrea im faronischen Busen wieder einzuschiffen. Auch Dvid that so und nahm in Renchrea ein neues Schiff, bas am Stern bas Schnitbild feiner Schutgottheit Minerva führte. Durch die Rykladen, "auf ichmalem Steig", ging es nun an Lemnos und Ambros vorüber nach dem heiligen Samothrake. Dort verweilte er einige Zeit und sendete dann das Schiff mit seinem Gepäck durch den Hellespont und Bosvorus nach Tomi, während er selbst nach dem thrakischen Orte Tempyra überfette und von ta durch das Land der Biftonen ju Lande und ju Fuße die Strafe nach Norden einschlug. Wie fich aber alle seine Gedanken poetisch zu gestalten pflegten, hatte auch mabrend dieser mühseligen Reise die Muse ihm troftend zur Seite gestanden und noch ehe er die Landreise antrat, konnte er die elf Elegien bes ersten Buchs ber Triftien nach dem geliebten Rom senden. Die lette beginnt er barum mit ben Berfen:

> "Jeglicher Schriftzug hier, ben, Leser, Du fanbest im Büchlein, Wurde erschaffen zur Zeit sorgebelasteter Fahrt. Theils war's, während mich Frost durchbebte im Monat Dezember, Wo inmitten der Flut Abria schreiben mich sah, Theils, nachdem ich dem zwier umbuchteten Isthmus entwandert, Als ich erkieset zur Flucht jeho den anderen Kiel."

Durch das "eisige Thrakien" und über den "von Wolken umhüllten Hämus" unter lauter Stämmen barbarischer Zunge und wilden Brauchs gelangte der verwöhnte Dichter endlich nach Tomi, von bessen Gegend er sagt:

"Gben hierher noch reicht Rom's Theil am linken Gurinus, Aber Bafternergeländ grenzt und sarmatisches an. Unter italischem Recht noch steht es als hinterste Markung, Hanget an Deines Gebiets Saume noch eben, dies Land."

Die kahle, baumlose Dobrutscha, im Sommer heiß und von brakigem Wasser durchsett, im Winter von der schrecklichen Bora der skythischen Steppen heimgessucht, bildete allerdings zu den lachenden, fruchtbaren Auen Italiens einen traurigen Gegensat. Dazu kam die geringe Civilisation der Bewohner, selbst in den Städten. Bon den Tomiten heißt es in den Tristien:

"Sahungen scheut kein Mensch, nein, Recht weicht hier ber Gewaltthat, Unter ber Kampflust Schwert beugt sich die Macht des Gerichts. Schirm vor tückischem Frost sind Belze und pludrige Hosen; Hangendes Haupthaar wird Decke dem strupp'zen Gesicht. Nur bei Wenigen sind noch Spuren von griechischer Zunge. Unter dem Getengekreisch wurde Barbarin auch sie. Keinen dahier — nein! giebts in dem Bolk, der etwa lateinisch Nur das gewöhnlichste Wort wiederzugeben vermag."

Außerdem fehlte es an dem gewöhnlichsten Comfort. Die Wohnungen waren unbequem; die Rüche war übel bestellt; ja, es mangelte sogar an Aerzten und an

das Wasser konnte sich der Verbannte nie gewöhnen. Die Unsicherheit des Landes mehrte sich im Winter, dessen nordische Schrecknisse der Dichter überhaupt mit den grellen Farben des Südländers malt. Staunend sieht er den Schnee sich hausz-hoch thürmen und den Frost die Flüsse sowie die Wogen des Meeres überbrücken:

"Wenn nun bie graftliche Rraft bes Boreas bartet ben Bontus Dber bes mächtigen Stroms übergetretene Rlut, Stürmt auf ben Wogen baber, bie trodnenbe Winde geebnet, Auf bem beflügelten Rog rafch ber barbarifche Reinb. Mächtig bann burch sein Rog und burch weithin fliegende Pfeile, Breitet Berbeerung er aus über bie Gegend umber. Einige fliehen, fein Schut ben unbewacheten Felbern Und feine Abwehr, fort führet die Sabe der Keind: Mermliche Guter bes Bauers, fein Bieh und bie knarrenben Bagen, Und was bas bürftige Bolf fonst noch an Reichthum besitt. Fortgeführt wird ein Theil mit rudwarts gefesselten Urmen; Klagend vergeblich schaut bieser nach Felbern und Haus. Unbere finten babin, von hakigen Pfeilen burchbohret, Denn ber befiederte Stahl wurde getauchet in Gift. Bas fie zu rauben nun nicht und nicht zu entführen vermögen, Dies verberben fie: Feu'r frift ber Unichulbigen But."

Trot dieser wüsten Verhältnisse blieben die Bewohner von Tomi doch nicht gleichs giltig gegen den hochgebildeten und berühmten Mann, den sein Mißgeschick an hre unwirthliche Kuste verschlagen hatte. Sie ehrten ihn durch Befreiung von allen Abgaben und schenkten ihm, als er nach August's Tode ein Lobgedicht auf

benselben in getischer Sprache verfaßt hatte, eine Ehrenkrone.

Dvid seite unterdessen Alles daran, um wenigstens einen besseren Ausentschaltsort als Verbannter sich zu erwirken. Sogleich nach seiner Ankunst ging er an die Ausarbeitung des zweiten Buches der Tristien, das speziell an Augustus gerichtet war und eine Darlegung seiner Unschuld sein sollte. Dann folgten sich die übrigen Bücher, Briese enthaltend, in denen er seine Freunde ermahnte, in ihren Bemühungen zu seinen Gunsten unablässig fortzusahren. An die Tristien schlossen sich dann, als sich des Kaisers Groll zu mindern schien und die bis dahin herrschende Zurückhaltung seiner Bekannten zu schwinden begann, Briese mit bestimmten Abressen. Der trübe Kampf mit seiner überhandnehmenden Schwermuth und in der düsteren Einsamkeit verzehrte aber sichtlich seine Kraft, und die Erzeugnisse seiner poetischen Muse sind nur noch "ein schwacher Nachhall der früheren Meisterschaft." Bas ihn solange aufrecht erhielt, war doch die unaussegesehte Beschäftigung mit der Poesse. Ihr widmet er daher auch am Schlusse seiner Selbstbiographie die warmen und zugleich selbstbewusten Worte:

"Ja, daß Obem mir, daß Trut noch in harter Bedrängniß, Nicht solch kümmerlich Sein gänzlich verleibet mir ist: Dein ist, o Muse, der Dank; von Dir kommt stärkende Labung; Du bringst Sorge zur Ruh, dietest den heilenden Sakt; Du giehst Weg und Geleit; Du führest vom Jser hinweg mich, Weisest die Stätte mir an mitten auf Helikon's Höh'n. Mir in der Ledzeit schon liehst Du, was selten, erhabnen Namen, wie Fama ihn sonst nach der Bestattung verleiht. Ließ in der Dichtkunst auch Großmeister erstehen die Zeit uns, Nebte doch Unbill nie mir am Talente der Rus.

315

Muß ich ben Borrang selbst auch Bielen gestehen, nicht minber Gelt' ich als sie, man liest überall mich in ber Welt. Eignet ben Sängern baber noch zukunstkundiger Wahrspruch, Bin ich mit nichten im Tob, Erbe, ber Deine hinfort."

Nach Ovid's eigener Versicherung hatte sich August durch des Dichters unaufshörliches Flehen schon erweichen oder ermüden lassen, als er starb. An seines Nachfolgers kühler Brust prallten Behklagen und Schmeicheleien gleich wirkungsslos ab! Und so brach des Unglücklichen weiches Herz im Jahre 17 n. Chr., nachdem er acht lange Jahre in der Verbannung gelebt und das 59. Lebensjahr erreicht hatte. In einem in den Tristien erhaltenen Gedichte hatte er die treue Gattin gebeten, daß wenigstens seine Asche nach Nom geschafft werden möchte, und hatte solgende Grabschrift beigefügt:

"Der ich hier lieg', ich Rafo, ber Sanger ber gartlichen Liebe, Durch mein Dichtertalent bin ich ins Unglud gestürzt."

Ob sein Wunsch erfüllt worden ist, weiß man nicht. Wenigstens haben sich die mehrmals angeblich gefundenen Gräber Ovid's als unecht erwiesen. Die Königin Jsabella von Ungarn wollte sogar im 16. Jahrhundert die Schreibseder des Dichters besiehen!

Wir haben schon der Versicherungen Ovid's gedacht, daß sein Lebenswandel frei von Tadel und sittlicher gewesen sei als seine Schriften. Klar spricht er dies aus in folgenden Versen:

"Glaube mir, fernab liegt mein Wanbel von meinem Gebichte, Sittiglich ist mein Thun, scherzend die Muse mir nur. Wahrlich, der Werke von wir hat lugvoll dichtend ein großer Theil sich erlaubt weit mehr, als der Versasser es that."

Da keiner seiner Zeitgenoffen einen erheblichen Tabel gegen seinen Wandel ausgesprochen hat, so konnen wir auch seinen Berficherungen Glauben ichenken. Doch vermögen wir ihn nicht von dem Vorwurf zu entlasten, daß er fich nicht als hochbegabter Mensch über die Schmachen seiner Zeit erheben konnte, sondern in dem Grade Rind derfelben blieb, daß er Wohlgefallen daran fand, auf deren breiten Wogen mitzuschwimmen und die Berirrungen des Herzens und der Sinnlichkeit in geistreicher Form und mit verführerischer Anmuth der gebildeten Welt zur Unterhaltung vorzuführen. Ja, beiteren Genuß im Bollbesit ber errungenen Bildung bezweckten feine ftete in ber Gegenwart wurzelnden Dichtungen. In Die Tiefe geht sein Talent nicht; es ift ihm mehr um rhetorischen Glang als um Wahrheit der Empfindung zu thun, mit der er oft nur tandelt. Seine Gin= bildungsfraft ist unerschöpflich, seine Beobachtungsgabe scharffinnig, sein Wit fein und pitant. Rur fehlt es ihm zu oft an ftrengem Maghalten im Gebrauche Dieser brillanten Gaben. Auker bem bereits früher angeführten Urtheile Quintilian's ftebe bier noch eine tadelnde Stelle aus Seneca, ber freilich an febr abn= lichen Fehlern leibet. In einer Betrachtung über die Möglichkeit einer Sintflut schreibt er: "Bon den Inseln ragen also nur die Berge empor und vermehren die Babl ber zerstreuten Rykladen, wie jener talentvollste aller Dichter fagt:

"Alles war Meer, ce fehlten sogar bem Meere die Rüften,"

316 Ovidius.

wenn er nicht bei foldem Anlauf ber dichterischen Begeisterung auf Rindereien verfallen mare:

"Lämmer umichwimmet ber Bolf, die Belle trägt gelbliche Löwen."

Es ist nicht recht vernünftig, wenn die Welt verschlungen ist, Muthwillen zu treiben. Er hat Ungeheures ausgesprochen und hat das Bild so großer Berwirsrung ersaßt, wenn er sagt:

"Raumlos stürzen bahin burch offne Gefilbe bie Fluffe; Unter bem Strubel, gebrückt von ben Lasten, wanken bie Thurme."

Dies ware Alles großartig, wenn er fich nicht barum fummerte, mas bie Schafe und Wölfe machen. Kann man denn aber bei folder Flut und reifendem Waffer ichwimmen? Der muß nicht burch folden Anprall bes Baffers. burch welchen es fortgeriffen wird, alles Gethier untergeben?" Allein trot biefes Reblers und obgleich seine Bedichte teinen moralischen Ginfluf ausubten. fanden dieselben außerordentlichen Anklag und blieben in den Händen der Abschreiber und Lefer aller Jahrhunderte. Seine "Metamorphofen", beren Schicksal bereits ermahnt worden ift, erlangten im Mittelalter ben Ruf eines flassischen Lesebuchs für die antite Mythologie und verdienten benselben, da fie in lichtvoller und den Lefer nie ermübender Beise die lange Reihe der mit Bermandlungen abschließenden Kabeln nach Art eines Romans porführen. Die "Kasten" find eine poetische Erläuterungsschrift des römischen Festkalenders. Erzählungen wechseln mit Gesprächen und ein Schat werthvoller Rachrichten ift uns barin überliefert. Das Wert sollte nach ben Monaten bes Jahres in zwölf Bucher gerfallen; die Arbeit wurde jedoch burch bes Dichters Berweisung unterbrochen. und so murden nach dem Tode besselben nur die ersten seche Bucher veröffentlicht. Seine lette und ichwächste Arbeit ift ein Schmähgebicht auf einen treulosen Freund. das den Titel "Ibis" führt.

Gedeindt wurde Dvid zum ersten Male gleichzeitig zu Rom und Bologna 1471.





Becimus Junius Juvenalis war um das Jahr 50 n. Chr. im alten Volskerlande geboren. Seine Vaterstadt ist Aquinum gewesen, ein ansehnliches Municipium in fruchtbarer Gegend. Dort hielt er sich auch später viel auf und läßt daher in der dritten Satire seinen Freund Umbricius, der, des Ausenthalts in Rom überdrüßig, nach Cumä ziehen will, zu ihm selbst sprechen:

"Lebe benn wohl und vergiß mein nicht, und so oft Du, nach Ruhe Schmachtenb, von Rom weg fliehst nach Deinem geliebten Aquinum, Laß auch mich zur Selvinischen Ceres und Eurer Diana Holen von Cumä. Ich komm' alsbann in die kühlen Gefilbe Deinen Satiren, wofern sie's erlauben, gestiefelt zu huffe."

Aus dem Namen auf den Stand seines Baters zu schließen und zu behaupten, daß dieser schon ein freier römischer Bürger gewesen sei, ist deshalb gestattet, weil die Freigelassenen damals wol den Vornamen und Familiennamen ihrer Herren ans nahmen, den Junamen derselben (hier Brutus) aber nur setten und dann nur im

veränderter Form (in diesem Falle z. B. Brutianus) führten. Außerdem deuten aber auch andere Umstände barauf bin, baf bie ben Ausgaben bes Sueton angedrudte Biographie bes Dichters Unrecht bat, wenn fie berichtet, Juvenal fei ber Sohn ober Bflegling eines reichen Freigelaffenen gewesen. In seiner Baterftadt, bem heutigen Aquino, bat man eine Weihtafel gefunden, deren Inschrift folgender= maßen lautet: "Der Ceres gelobt und auf eigene Roften geweiht von Junius Juvenalis, Tribunen der zweiten dalmatischen Kohorte, Duumvir und Censor, Eigenpriester des göttlichen Bespasianus." Das Tribunat bei einer Kohorte der Bulfstruppen (zu 500 oder 1000 Mann) ftand dem Legionstribunate (f. Horax) vollständig gleich und wurde in der Raiserzeit neben gedienten Centurionen erster Klasse vorzugsweise jungen Leuten ritterlichen und senatorischen Ranges verliehen. Nun nennt icon die Lebensbeschreibung den Bater des Satiriters begütert; Dieser aber fpricht freilich nicht von fich, als reichem Manne, erwähnt aber mehrmals mit Befriedigung bas väterliche Besithum. Es ift also icon aus biefem Grunde nicht anzunehmen, daß Juvenal fich durch vielfahrigen Dienst die lange Stufenleiter des Centurionenavancements hinauf bis zum Tribunen emporgearbeitet habe, sondern er hat als Rittersohn nach der Sitte der Zeit dem Baterlande seine militärischen Dienste gewidmet. Man weiß aus Inschriften, daß jene balmatische Roborte in ben Jahren 104, 106 und 124 n. Chr. in Britannien ftand; es liegt also die Vermuthung sehr nabe, daß Juvenal ebenfalls die britannische Insel kennen gelernt hat. Doch vor diesem Ausfluge in die Ferne hatte er auch ben gewöhnlichen grammatischen und rhetorischen Unterricht burchgemacht, wie er benn bessen lobend gedenkt und badurch seine Berechtigung gum Dichter barguthun vermeint, wenn er in der ersten Satire ichreibt:

> "Habe ja brum auch ich vor bem Stocke gezittert und ich auch Sulla gerathen, bas Amt aufgebend, die Ruhe zu wählen.\*) Wär' es ja doch bei uns, wo Alles mit Dichtern besät ift, Thörichte Milbe, des doch versornen Papieres zu schonen."

Nach Schlüssen, die sich aus seiner vierten Satire ziehen lassen, befand sich Juvenal im Jahre 84 n. Chr. wieder in Rom. Uebrigens scheint es, als habe er sich noch unter Domitian der Beredsamkeit gewidmet und das Sachwaltersamt ergrissen. Wenigstens nennt ihn Martialis seinen beredten Freund. Für das Ansehen der Familie des Dichters spricht es serner, wenn er, nachdem er als Anwalt natürlich auch in Aquinum thätig gewesen war, dort die höchsten Aemter der Munizipalstadt bekleidete, wie die oben erwähnte Inschrift besagt. Erstlich war er nämlich einer der Duumvirn oder Zweimänner, der obersten Magistrate in den Munizipien und Kolonien, die, den römischen Prätoren nachgebildet, die Berusung des Scnats und den Vorsit in demselben sowie die Jurisdiktion hatten. In das Jahr seiner Amtszeit siel nun aber auch — und dies war eine besondere Ehre — ein Census, und so hatte er mit seinem Kollegen (als Quinquennalis) die Bürgerlisten und das Senatorenverzeichniß auszustellen, und wenn erst die Söhne von Freigelassenen Ausnahme in das letztere sinden konnten, so erscheint es wieder ganz unwahrscheinlich, daß der Censor Juvenal selbst ein solcher gewesen sei.

<sup>\*)</sup> Uebungestoff für bie Rhetorenichule.

Endlich war diefer auch Eigenpriefter eines unter die Götter verseten Mitgliedes bes kaiferlichen haufes zu Aquinum.

In Rom scheint Juvenal dem Dichter Statius nicht fern gestanden zu haben; wenigstens klingt es sehr freundlich, was er über dessen Leistungen und uns verdiente Armuth sagt:

"Nach ber melobischen Stimm' und nach der beliebten Thebais Helbengebicht läust Alles, wenn Statius Rom das Bergnügen Macht und den Tag ansett: mit solchem Entzücken umgarnt er Jedes Gemüth; mit solcher Begier horcht lauschend das Bolf ihm. Aber nachdem sein Bers die Sessel durchschmettert hat, darbt er, Schlägt er an Paris nicht los die jungfräuliche Agave\*).

In vertrautem Berkehr dagegen stand er mit dem Epigrammendichter Martial. 3war er selbst nennt ihn nicht in seinen Satiren. Aber Martial thut dies in bezeichnender Weise. Zwei Epigramme an Juvenal finden sich im siebenten Buch, das im Nahre 92 n. Chr. veröffentlicht worden ift. Ginmal ichiett ibm Martial selbstaebaute Nüsse als Saturnaliengeschenk; das andere Mal schmäht er grimmig einen uns Unbefannten, ber ihn mit Juvenal zu entzweien versucht hatte. Damals trieb, wie icon erwähnt, Juvenal noch bas Sachwaltergeschäft, benn bie erfte Satire ift nicht vor 100 n. Chr. entstanden, wie man jest allgemein annimmt. Die gallige Bitterkeit und der Peffimismus des Juvenal war nicht dazu angethan, ihm allgemeine Anerkennung und Liebe bei der Nachwelt zu erwerben. Man hat ihm beshalb auch seine Freundschaft mit dem leichtfertigen und servilen Martial zum Borwurf gemacht. Allein theils find die Anstandsbegriffe jener Zeit von den unfrigen insofern total verschieden, als fie Obscönitäten um der eleganten Form willen dulbeten; andererseits entlastet die lange Reihe hoher Gönner und namhafter befreundeter Dichter, beren Martial fich rühmen kann, unseren Juvenal, wie benn boch ber Epigrammatiker nicht ohne Grund offen bekennen konnte: "Sit leichtfertig mein Blatt, bin ich im Leben boch brav." Beinabe komisch aber ift es, daß man in neuerer Zeit in einem Epigramme, das Martial im Jahr 102 von Spanien aus an Juvenal gerichtet hat, etwas für die Sitten= reinheit bes Letteren Bedenkliches hat finden wollen. Der Anfang deffelben lautet nämlich folgenbermaken:

"Bährend Du, Juvenal, vielleicht Dich rasilos In der lauten Subura jett herumtreibst, Ober auf der Diana hüget\*\*) wanderst; Bährend über der hohen Gönner Schwellen Dich die schweißige Toga jagt und mide Dich der Cälius hett, der groß' und kleine: hat mein Bilbilis, stolz auf Gold und Eisen, Rach so vielen Dezembern jett mich wieder Ausgenommen und machet mich zum Landmann."

Liest man diese Berse im Zusammenhang, so kann man an nichts Anderes denken, als an die Beschwerden, welche die vielen Höslichkeits: und Ergebenheits: besuche den Klienten verursachten, die in der Frühe von einem Stadtviertel zum

<sup>\*)</sup> Titel bes Libretto ju einem Mimus.

<sup>\*\*)</sup> Den aventinischen Sügel.

andern zu eilen genöthigt waren. Martial hat an unzähligen Stellen über diese Last sich beklagt und namentlich auch einmal von der Subura, die sich vom Forum des Augustus nach dem Esquilin hinzog, geäußert:

"Ueber ben hohen Steig bes Suburabugels und Pflafter Muß man geben, wo nie troden man fchreitet vor Schmug."

Nun wohnte aber in der Subura eine dichtgedrängte, plebejische Bevölkerung und der Kleinhandel blühte dort nicht allein in verschiedenen Artikeln, sondern es gab auch eine Menge übel berusener Häuser. So riß man denn die Subura kurzeweg aus dem Zusammenhang und legte dem Dichter Juvenal für seine Gänge in jener Gegend unlautere Absichten unter, als ob nicht auch anständige Leute daselbst gewohnt hätten, als ob nicht Martial von seinem Freunde Arruntius Stella, dem Konsul des Jahres 102, zu seinem 12ten Buche sagte:

"Dber giehst Du es vor, so betritt bie vorbre Subura; Meines Konsuls Balaft beut Dir bie Atrien bort!"

Juvenal felbst ichreibt in seiner elften Satire:

"Denn zu verschwinden vom Martt ift bereits fein größerer Schimpf, als Wenn zum efquilischen Berg von ber beißen Subura man umgiebt."

Und wenn endlich die Subura im Allgemeinen so verrusen gewesen wäre, was für eine Unverschämtheit läge darin, wenn Martial seine Gönnerin und Freundin, die reiche Marcella in Bilbilis, so lobt:

"So suß ift und so selten Dein Geist, Dich nann'te ber Balaft, Wenn er Dich einmal nur hörte, die Seinige gern. Weber maße mit Dir sich die Sprößlingin ber Subura, Weber bie Zöglingin vom capitolischen Berg."

Der Poesie wendete sich Juvenal nicht von äußerer Noth gezwungen zu, wie sein Freund Martial, sondern aus innerem Drange. Es war besonders die Reseirung Domitian's, welche mit ihrer systematischen Bersolgung der Freisinnigkeit und Unterdrückung aller Charakterselbständigkeit tieser angelegte Naturen beisnahe zur Berzweislung brachte, zumal die Jämmerlichkeit und Berkommenheit der höheren Stände und das offene Sichbreitmachen des Lasters dem Despotismus in die Hände arbeiteten. Während Martial auf den schmuzigen Wellen der Zeit lustig dahinschwamm und dem Tyrannen und dessen Kreaturen schmeichelte, ersaste das Herz Juvenal's lebendiger Jorn und tiese Entrüstung über die Frechheit des Lasters, und wenn er auch erst nach Domitian's Tode und dem Eintritte bessert Zeiten seiner Galle Lust machen konnte, so that er es um so lebendiger und leidenschaftlicher, se länger der Groll hatte verhalten werden müssen und je weniger er hosste, daß die sozialen Schäden Roms durch den Wechsel der Regenten sich änderten.

Alle Biographien des Dichters stimmen damit überein, daß Juvenal eine Berbannung aus Rom erlitten habe. In der schon angeführten heißt es: "Nachsem er eine Satire von wenigen Versen recht geschickt auf den Pantomimen Paris gesertigt hatte, bearbeitete er diese Dichtungsart fleißig weiter. Dennoch wagte er lange nicht, auch nur vor einer mäßigen Zahl von Zuhörern irgend Etwas vorzulesen. Bald aber ließ er sich zweis bis dreimal unter großem Zulauf und mit gutem Ersolg hören, so daß er denn auch das, was er zuerst gedichtet hatte, in die neuen Gedichte aufnahm:

"Bas der Magnat nicht giebt, das giebt ein Komöbiant jeht. Bas hilft Barea und Camerinus, die Hallen des Abels, Da Pelopea Präfekten ernennt, Philomela\*) Tribunen?"

Sin Schauspieler war damals Liebling des Hofes und viele seiner Gönner wurden 🗖 Salich befördert. Juvenal kam daher in Berdacht, als ob er in verblümter Beise auf die Zeitverhältniffe angespielt hatte, und sofort wurde er unter dem ehrenvollen Sorwand militärischer Dienstverwendung, wiewol 80 Jahre alt, aus der Haupt= Stadt entfernt und als Bräfekt über eine Kohorte gesett, die im äußersten Theile Meghptens stand. Es wurde gerade diese Strafe gewählt, damit sie einer leichten und im Scherze angeordneten gliche. Binnen fehr kurzer Zeit aber ftarb Juvenal aus Gram und Lebensüberdruß." Auch der Dichter Sidonius Apollingris erwähnt besselben Schickfals und stellt es mit dem des nach Tomi verbannten Dvid zusammen, indem er von Juvenal sagt: "der durch ähnlichen Zufall eines auf das Zischen des lärmenden Bolkes bin erzürnten Schausvielers Berbannter mar." Unter diesen und anderen Angaben steht die Thatsache der Berbannung unbestritten fest. Aber auch über die Urjache, jene auf einen Ballettanzer gemunzte Anspielung, kann bei ber allgemeinen Uebereinstimmung kein Zweifel obwalten: es ist eben die der siebenten Satire entnommene Stelle, welche das Volk bei irgend einer passenden Gelegenheit höhnend entweder dem vom Dichter gemeinten oder einem anderen in gleichen Berhältniffen ftebenden Pantomimen gurief. Daß der Dichter aber zunächst an den von der Biographie auch genannten Paris gedacht hat, ergiebt fich aus dem gangen Busammenhang. Er spricht vorher von Statius, ber, wie oben erwähnt, von Roth gedrängt, seine "Agave" dem Paris verkauft habe. "Dieser hat Manchem bereits", fahrt er fort, "foldatische Ehren gespendet und halbjähriges Gold um die Finger der Dichter geschlungen" (d. h. zum Titular= tribunen und badurch zum goldenen Ritterring verholfen). Dann kommen bie betreffenden Worte: "Bas der Magnat nicht giebt" u. f. w. Offenbar mar aber dieser Baris derselbe, welchen Domitian aus Eifersucht gegen seine Gemahlin auf offener Strafe niederstechen ließ. Da dies im Jahre 83 geschehen ift, so mußte Juvenal's Verbannung, wenn sie von Domitian ausging, in die beiden Jahre vorher gesett werden. Dies meint auch der Verfasser der Biographie, wenn er faat, der Dichter habe nur einzelne Spottverse auf Baris unter Domitian verabfaßt und dieselben erft später der fiebenten Satire einverleibt. Allein wenn über= haupt Juvenal so früh verbannt worden wäre, so könnte man kaum begreifen, daß sich keine Erwähnung bes Erils in seinen Gedichten findet. Dann mußte aber auch die Berbannung furze Zeit gewährt haben; benn zwei Briefe Martial's, die in den Jahren 91 oder 92 geschrieben sind, seben Juvenal's Anwesenheit in Rom oder Aguinum voraus. Endlich hat man mit Recht hervorgehoben, daß die Detailkenntnift, welche Juvenal von dem Leben zu Rom mahrend Domitian's Zeit besaft, ganz unbegreiflich mare, wenn er die Regierungszeit dieses Raisers größtentheils in der Berbannung zugebracht hatte. Das Siftorden von den einzelnen Spottversen ift also hochst mahrscheinlich gur Erklarung erfunden, und der Berfasser berfelben ift infolge der fiebenten Satire mit Verbannung gestraft worden. Bon dieser beginnt

<sup>\*)</sup> Pelopea und Philomela find zwei weibliche Rollen bes Pantomimen gewesen. St. Kunstler u. Dichter.

überhaupt eine Abnahme des satirischen Feuers, das einer kühleren Resterion Plats macht. Der Dichter spricht später allerdings von bestimmten Bersonen der Bersgangenheit, aber so, daß die Angrisse, die er damit auf Zustände der Gegenwart macht, noch verhüllter auftreten. Er hat also sicher mit dem Baris Domitian's einen späteren Ballettänzer gemeint, aber welchen? Bom Kaiser Trajan erzählt Dio Cassus, daß er in den Pantomimen Phlades leidenschaftlich vernarrt gewesen sein. Allein die ganze Sache paßt nicht auf den guten und geraden Sinn dieses Kaisers, für dessen erste Regierungsjahre übrigens die Anwesenheit Juvenal's in Rom oder Aquinum durch Martial bezeugt ist. Eher möchte man an Hadrian denken, dessen Sitelkeit und Reizdarkeit ihn leicht zu Ungerechtigkeiten verleitete und dessen Sittlichkeit nicht die reinste war.

Der Borwand, den der betreffende Kaiser gebraucht haben soll, ist in den Köpsen der Berehrer des Dichters wol durch die Berwechselung mit seiner früheren Betheiligung an den Feldzügen Agricola's in Britannien entstanden. Eben daher wird auch die in zwei Biographien sich sindende Nachricht stammen, er sei nach Britannien verbannt worden und habe dort im Kampse mit den Scoten seinen Tod gesunden. Richtiger ist vielleicht die Angabe der Scholien, daß er auf eine der beiden Dasen in Aegypten verwiesen worden sei, die allerdings in der Kaiserzeit als Berbannungsörter gebraucht wurden. In der fünszehnten Satire findet sich sogar eine bestimmte Hinweisung auf seinen Ausenthalt im Rillande; denn er sagt dort:

"Roh find die Aegypter Freilich genug; boch im Lurus steht, wie selbst ich bemerkte, Richt ber barbarische Schwarm Kanobus' verrusener Stadt nach."

Doch dürfen wir diesen Beweis keineswegs hoch anschlagen, da die Echtheit der letten Satiren von Bielen stark bezweiselt wird. Endlich scheint die von uns benutze Biographie auch darin geirrt zu haben, daß sie den Juvenal als Achtzigjähzigen ins Eril gehen läßt, während dies jedenfalls vor seinem 70sten Lebensjahre geschehen ist und die andere Zisser möglicherweise sein Sterbejahr kennzeichnet.

Wie Ammianus Marcellinus erzählt, wurde Juvenal noch um die Mitte bes vierten Jahrhunderts von den damals gegen alle Schätze ihrer Literatur gleichz giltigen Römern mit Borliebe studirt, wahrscheinlich weil seine pikante Darstellung die Blasirtheit noch reizte. Auch das Mittelalter widmete ihm, als Sittenprediger, große Ausmerksamkeit. Sein Charakter spiegelt sich natürlich in seinen moralischen Ueberzeugungen, und sieht man sich diese genauer an, so ergiebt sich, daß er der stoischen Lehre sehre sehr nahe gestanden hat, wenn er auch den streng philosophischen Zusammenhang mit ihr in solgenden Versen der zwölsten Satire von sich weist:

"Höre den Trost, den bagegen ein Mann zu spenden im Stande, Der mit den Conikern nicht noch der Stoiker Lehren vertraut ist, Die von den Cynikern nur durch den Rock sich scheiden, und selbst nicht Zu Spikur aufblickt, dem das Gärtchen behagt mit dem Baumgang; Größeren Aerzten zur Kur empfehl' ich bedenkliche Kranke."

Den Anmaßungen der Aristokratie entgegen preist er als einzigen Abel den des Geistes, indem er schreibt:

"Ob auch das Atrium rings Wachsmasken verzieren aus alter Zeit, ift allein und einzig der wirkliche Abel — die Tugend. Sei an Sittlichkeit erst ein Paullus, Cossus und Drusus; Stelle getrost die Männer Du hin vor die Bilber der Ahnherr'n; Laß, wenn Du Konsul wirst, sie den eigenen Beilen vorangehn! Güter des Geistes verlang' ich zuerst. Siltst reinen Gemüthes Du nach Berdienst, in Wort und That sesthaltend am Rechten, Dann erkenn' ich als vornehm Dich an."

Barm empfiehlt er die Selbsterkenntniß, als die Quelle der Tugend:

"— Bom Himmel entstieg bas "Erkenne Dich selber!" Präg' es Dir ein und heg' es mit Fleiß in gebenksamem Herzen, Benn um ein Weib Du wirbst und wenn bem geweihten Senat Du Anzugehören begehrst."

In der dreizehnten und vierzehnten Satire giebt er die edelsten Vorschriften über richtige und gewissenhafte Erziehung des heranwachsenden Geschlechts und preist die Einsacheit und Genügsamkeit, als die Grundpseiler des Glücks im häuslichen und staatlichen Leben, wozu er an vielen Stellen Beispiele aus der guten, alten Zeit ansührt. Der Vorsatz zur bösen That begründet bei ihm schon die Schuld, und die Qualen des bösen Gewissenst er vortrefslich. Hören wir nur die eine Stelle aus der dreizehnten Satire!

"Ginem fpartanischen Mann antwortete Phobus' Prophetin, Nimmer entgeh' er bereinft ber Bestrafung, weil er gesonnen, Einzubehalten geliehenes But und bie Schulb zu verschwören. Rämlich er hatte gefragt, was bie Meinung ware ber Gottheit, Und ob Apollo felbst ju foldem Berbrechen ihm riethe? Da nun gab er aus Kurcht gurud, nicht weil es ihn reute; Doch bas Drakel erwies fich mahr und murbig bes Tempels, Da er mit fammtlichem Saus und ber gangen Familie hinftarb Und mit bem gangen Gefchlecht in bes Stammbaums weiter Bergweigung. Solche Beftrafung verbient, wer bie Abficht nur bes Bergeb'ns begt. Denn wer ftill in ichweigenber Bruft aussinnt ein Berbrechen, Gilt icon ichulbig ber That. Wie, wenn vollzogen ber Borfat? Ewig verfolgt ihn bie Angft, fie verläßt ihn nicht bei ber Dablzeit; Rranthaft borrt ihm ber Schlund; lang wachft ihm zwischen ben Bahnen Jebes Gericht und kaut sich schwer; er spukt ben Setiner Aus, ber Gequalte; bas foftliche Rag albanischen Firmweins Munbet ihm nicht. Gieb befferen noch: fo frauselt in Falten Dicht fich bie Stirn, ale fürchte fie fich por bem berben Falerner. Gonnt in ber Racht vielleicht ihm bie Sorg' ein Beilchen zu schlummern, Rub'n, nachbem fie im Bett fich raftlos malgten, bie Glieber Enblich fich aus, gleich fieht er im Traum die beleibigte Gottheit. Dies ift der Menich, ber bebt und erbleicht bei jeglichem Blipftrahl Und, wenn es bonnert, ben Athem verliert beim erften Gemurmel, Nicht als ob jufallig gepeitscht vom Sturme bas Feuer, Conbern ergurnt, ale richtenbe Dacht, auf bie Lanber fich murfe. Diesmal ichabet' es nichts; nun barrt er bes nächsten Gewitters Mit noch fclimmerer Angst, als sei's nur heute verschoben. Dann, wenn die Seit' ibn ichmerat, wenn mit Schlaflofiafeit Rieber Ueber ihn fommt, fo meint er, es fei von ber grollenben Gottheit Ihm auf ben Leib die Krankheit gesandt; bas seien ber Götter Stein' und Beichog."

Die Rache oder die Wiedervergeltung des Bosen mit Bosem hatte in der An ficht der Griechen und Römer ihre volle Berechtigung; fie galt als ein Erost im Unsglücke, als eine Pflicht den verletzten Angehörigen gegenüber. Gegen diese inhunz ane Meinung sind folgende Berse gerichtet, die den eben citirten vorausgehen:

"Aber die Rach' ift süß, ein süßeres Gut als das Leben."
Rohes Geschwät ist das von Menschen, bei benen der Busen
Manchmal über ein Richts aufflammt und beim eitelsten Anlaß, It die Gelegenheit noch so gering, sie genüget dem Jähzorn. Weber Ehrpsippus lehrt noch Thales' milde Gesinnung Dies, noch der Greis, der nahe den dustenden Höh'n des Hymettus Selbst in grausamer Haft nicht den Schierlingsbecher mit seinem Kläger zu theilen gewünscht. Es streift allmählich die meisten Fehler und alle Berirrungen ab die beglückende Weisheit, Und was recht ist, lehrt sie zuerst. Ein kleinlicher Geist ist's, Schwacher und niedriger Art, der Wollust such in der Rache."

Auch an der Aufrichtigkeit seiner sitklichen Entrüstung über die Gebre chen der Zeit läßt sich kaum zweiseln, wenn man sieht, wie oft er Leute geißelt, die das Laster tadeln, ohne selbst davon frei zu sein. Er spricht von "Satiren versa sen Lumpen" und beginnt seine zweite Satire mit den Worten:

"Ueber die Schthen hinaus und das Eismeer möchte man fliehen Weg von hinnen, so oft sich vermessen, die Sitten zu rügen, Die wie Curier thun und Bacchanalien leben."

Was ferner das Berhältniß Juvenal's zur Religion betrifft, so bezeugt die in Aquinum infolge eines Gelübdes von ihm ausgestellte Weihtasel, daß er sich dem Kultus der Bolksreligion nicht entzog. Aber auch für die spätere Zeit seines Lebens ist die Weise höchst charafteristisch, wie er über das Gebet und dessen Wirkung sich äußert. Denn während die meisten Stoiker, wie auch Seneca, und natürlich auch die Masse der Indisserenten und Ungläubigen seine Anwendung verzachteten, sagt Juvenal:

"Soll man sonach um nichts benn fleh'n? — Wenn mich Du um Rath fragit. Stelle ben himmlischen felbft zu erwägen anbeim, mas am meiften Für une paßt und mas fie für uns am nütlichsten halten. Statt bes Ergöplichsten werben fie ftets bas Beeignetfte geben. Theurer ift ihnen ber Menfch, als fich felbft. Aber um Etwas boch zu erfleh'n und im Tempel bes weißen Ferfeldens beiliges Fleifch und Opfergefrofe gu weiben, Fleh', bag Dein Rorper gefund und gefund im Rorper ber Beift fei. Bitt' um ein tapferes Berg, bas Furcht nicht schredt vor bem Tobe, Das in bes Daseins außerstem Biel ein Geschent ber Ratur fiebt, Jegliche Muh' zu tragen vermag, bas nimmer ber Jahgorn. Die bie Begierbe beherricht, bas Hercules' Rampfe fich lieber, Lieber bie außerfte Qual fich mablt, als bie Lufte ber Benus, Ober ein üppiges Mahl und bie Betten bes Sarbanapalus. Sieh, bies Alles vermagft Du Dir felbft zu verleih'n: in ber Tugenb Beut fich ber einzige Pfab Dir bar jum ruhigen Leben. Die ift bie Gottheit fern, wenn bie Beisheit nabe; wir felbft nur haben, Fortuna, Dich in ben himmel verfest und vergöttert."

Run gehört allerdings dieser Erguß der 10. Satire an, in der bereits die Reise ber Lebensersahrung und eine philosophischere Weltanschauung zu Tage tritt.

enn man aber saat, ber Dichter negire porber geradezu bie Götter, sei t ihnen und ben Menschen gerfallen und zeige beshalb den größten Mangel Religiosität, so verbindet man eben die widersprechendsten Dinge zu einem ingen. Denn die echte Religiosität, die er besitt, bat mit ben ausgetretenen othen der Bolffreligion, die er verachtet, und die, soweit fie griechisch maren. in römisches Kleisch und Blut übergegangen find, nichts gemein. Die von m geübte religiöse Toleranz hatte dem Olymp noch eine Masse neuer Götter gesellt; ein idealer Sinn mar ben Römern in religiösen Dingen fremd; fein jama und keine Kirche stütte die vor der aus Hellas einströmenden Aufrung gerfallenden Legenden; die unsittlichen, lufternen Mothen schmuckten bie ände und murden auf der Bühne in mimischen Darstellungen vorgeführt, und in will man von großer Frivolität sprechen, wenn der Dichter den Respett vor i verblakten Göttergestalten des Bolntbeismus aus den Augen fest? Saben ht Julius Cafar und Cicero anderthalb Jahrhunderte früher offen vor Senat b Richtern die vulaären Borstellungen vom Leben nach bem Tode geleugnet? 28 bates bemnach auf fich, wenn Juvenal in feiner grobfornigen Manier fcreibt:

"Dag an ben Manen was sei und bem Reich tief unter ber Erbe, Ober am stygischen Bsuhl mit ben Froschen, am Ruber bes Charon, Ober ein einziger Kahn Millionen hinüber beförbre, Glaubt kein Knabe sogar, als bem man bas Bab noch umsonst giebt."

e Anzüglichkeiten gegen die Götter hängen immer mit den Thorheiten und stern der Menschen zusammen; wie wenn eine vornehme Frau aus Schwärmerei einen Cithervirtuosen aus den Eingeweiden eines dem Janus oder der Besta erlich dargebrachten Opferlammes zu erkennen trachtete, ob ihr Galan beim chsten Wettkampse siegen würde, in Bezug woraus der Satiriker schreibt:

"Sage mir nun, sag' Janus mir an, Du ält'ster ber Götter, Giebst Du ihr Antwort, Janus? Es scheint, als hättet Ihr lange Weile im Himmel; es muß Euch wol an Beschäftigung sehlen."

ich stehe hier zur Probe eine Stelle aus der dreizehnten Satire, an der wir ebenls nicht eine aus Frreligiosität entsprungene Gehäsige feit erblicen können:

"Beißt Du es nicht, wie ringe Du Gelachter erregft burch bie Ginfalt, Wenn Du verlangft, man folle nicht Meineid fcworen und glauben, Daß ein Gott noch malte ber Tempel und blut'gen Altare? Solderlei Brauch galt einft bei ben Lanbesgebornen, bevor noch Sein Diabem ber verbannte Saturn mit ber landlichen Sichel Taufchte, jur Zeit als Juno noch ein ichuchterner Badfifch War und in Iba's Schlucht als Privatmann Jupiter lebte, Ueber den Wolfen noch nicht Gastmähler die himmelsbewohner Gaben, fein troifcher Schent, noch hercules' fcone Bemahlin Schenkin war, Bulcan nicht, nektarfprubelnde Sumpen Leerend, vom Arm abwischte ben Rug ber liparischen Schmiebe, Als noch jeglicher Gott für fich frühftudte, ber himmel, Richt fo gefüllt wie heut', fich mit wenigen Göttern begnügte Und mit geringerer Laft ben unglüchseligen Atlas Drüdte; bes Abgrunds graufiges Reich noch nicht an ben finftern Pluto vertheilt burche Loos und feine ficulifche Gattin, Furien nicht, noch Rab, noch Fels, noch bie Strafe bes schwarzen Geiers es gab und von Konigen frei fich die Schatten vergnügten."

Berheirathet scheint Juvenal nicht gewesen zu sein. Wenigstens macht seine berüchtigte sechste Satire, in der er alle lasterhaften Ausgeburten des weiblichen Geschlechts, aber auch alle Schwächen und Thorheiten desseburten best weiblich und erbarmungslos bloßstellt, den Eindruck, als sei der Versasser ein griesgrämiger Hagestolz; ja, es sehlt bei ihm nicht an Stellen, worin sich gründliches Wistrauen gegen das ganze Geschlecht ausspricht! Die römischen Weiber in ihrer Berkommenheit generalisirt er ebenso, wie ihm das verdorbene Nom, wo ein Schurke sich an den andern reiht, das Abbild der ganzen Welt ist.

Die Satire bes horaz rebete die Sprache bes ironischen Weltmannes. Mit Wit und humor amifden Scherz und Ernft wechselnd rudte fie die Schmächen ber Zeitgenoffen unter ben Besichtspunkt bes Lächerlichen. Die Satire ber Raiferzeit batte es mit Verbrechen und Lastern zu thun, die feine Gutmutbiafeit aufkommen lieken, über die man zu lachen vergaß. Sie wollte daber züchtigen und ftrafen und mußte durch ihren bittern Ton und ihren moralifirenden Gifer an poetischem Gehalt verlieren. So streifte sie einestheils an bas Lehrgebicht, andererfeits ideute fie fich nicht, die Unfitten ber Beit in ihrer gangen Radtheit und Baklichkeit zu schildern. Zwischen Horaz und Auvenal stand der 34 n. Chr. geborene und icon 62 gestorbene Aulus Berfius Flaccus, ein reiner, von den Lehren ber Stog begeisterter Jüngling, von dem wir noch 6 Satiren besiten. Allein er mar mehr Philosoph als Dichter, befaß zu wenig Erfahrung und fein Geftaltungstalent. Er gab beshalb feine Sittenbilder, fondern vom wirklichen Leben abgewandte Reflerionen, und zwar in gesuchter Dunkelheit und schwerfälliger Form. Juvenal fteht unbestritten über seinem Vorganger. Mit großer satirischer Rraft und alanzender, farbenreicher Rhetorit, in gewandtem Stile und mit icharffinniger Berechnung zeichnet er die Nachtseiten Roms und das wüste Treiben zur Zeit bes Despotismus und liefert einen reichen Beitrag zur Sittengeschichte ber Raiserzeit. Dabei fehlt es ihm aber ganglich an hoffnung auf irgend ein Beffermerben ber Berhaltniffe, und mahrend Tacitus diefelben nur ben ichlechten Raifern Schuld giebt, mangelt ihm der Aufblid zu einem sittlichen Ideal. Endlich fteht mit ber nicht zu leugnenden Aufrichtigkeit seiner Indignation, und dies ift freilich ein Fehler jenes gang von der rhetorischen Phrasenmacherei beberrichten Zeitalters. bas fortwährende Streben nach Effett und ein immer auf Stelzen gebendes Bathos in Widerspruch. Seine edlen Gefühle verlieren durch diesen gespreizten Ton an Glaubhaftigteit und verrathen überall die Schule, nach der fie fich bem Geschmade einer muben Besellichaft gemäß formen mußten.

Bon den 16 Satiren Juvenal's handelt die erste von der Beranlassung und dem Stoffe und bildet gleichsam das Programm des Dichters. Die zweite wendet sich gegen die Berkommenheit der vornehmen Welt, die trot des äußeren, anständigen Scheins den niedrigsten und gemeinsten Lebenswandel führe. In der dritten läßt er seinen Freund Umbricius dessen Flucht aus Kom durch die Lasterphaftigkeit und Unheimlichkeit der Hauptstadt entschuldigen. Die vierte schildert eine seierliche Staatsrathssitung unter Domitian über die Zubereitung eines großen Meersisches. Die fünste handelt von der unwürdigen Behandlung der Klienten. Die sechste ist die mehrmals erwähnte Weibersatire. Die siebente verbreitet sich über die unwürdige Stellung des gelehrten Standes. In der achten spricht er

von dem Gegensat zwischen dem Ahnenstolze und der Versunkenheit des Abels. In der neunten eisert er gegen die sinnlichen Ausschweifungen der Zeitgenossen. Die zehnte ist gegen den falschen Glauben an die Wirkung der Gebete und Opfer zerichtet. Mit der elsten ladet er einen Freund zu einem frugalen Mittagsmahl, das ihm Gelegenheit bietet, sich über die Schwelgerei der Großen auszulassen. Die zwölste handelt von der Erbschleicherei, die dreizehnte von der Unredlichkeit, die vierzehnte von der schlechten Erziehung der Jugend. In der fünfzehnten Satire bespricht der Dichter in Bezug auf ein Beispiel von Kannibalismus in Negypten die religiöse Unduldsankeit, in der sechzehnten den Vorzug, welchen der Triegerstand vor dem Bürger genieße. In neuerer Zeit theilt man die Satiren in Bücher, von denen das erste die sünf ersten umfaßt, das zweite die sechste, das ritte die siebente, achte und neunte, das sünfte die zehnte, elste und zwölste, das echste die übrigen. Zum ersten Male gedruckt wurde Juvenal zu Kom 1470.

Die Wiege des Dichters M. Valerius Martialis stand weit von Kom n Spanien. Am Salo (jeht Kalon), einem rechten Nebenssusse des Iberus, lag eine Baterstadt Bilbilis (j. Baubola), "stolz auf Gold und Eisen", in bergiger Gegend, in fünf Tagereisen von Tarraco (Tarragona) aus zu erreichen. Sein Weburtsjahr ist ungesähr 40 n. Chr. Seinen Geburtstag kennen wir von ihm elbst genau; denn er sagt in einem Epigramme:

"Ihr Kalenben bes Märzes"), mein Geburtstag, Ihr von allen Kalenben mir bie schönsten, Wo auch Mäbchen mir Festgeschenke senben, Weihrauch hab' ich und Kuchen Gurem herbe Jett schon siebenunbfünfzigmal geopfert. Wollt bem Bittenben, boch nur, wenn es frommt, Mchzehn Jahre zu biesen geben, sieh' ich, Daß ich, nicht burch zu hohes Alter träge, Sonbern schließenb mit breien Lebensschranken, Der elysischen Herrin Hain besuche."

Sein Bater hieß Fronto, seine Mutter Flaccilla. Beide waren im Jahre 89 bereits todt; denn im fünften Buche empfiehlt er den Manen derselben ein zu frühe zestorbenes kleines Mädchen. Im Jahre 94 lebte von ihm noch ein Bruder, Namens Turanius. Ihm sendet er nach seiner Heimat das 9te Buch der Episramme mit einer Austlärung über den nachmaligen Konsul Avitus Stertinius, der sein Portrait in der Bibliothek ausgehangen hatte, und bittet ihn schließlich, ihn als Gast zu erwarten. In dem nach seiner Heimkehr nach Bilbilis edirten zwölsten Buch erwähnt er auch eines Berwandten, Namens Unicus, dessen dichterische Begabung er lobt. Da Martial in einem Alter von etwa 23 Jahren nach Kom kam, fragt es sich, wo er seine Bildung in Spanien genossen hat. Denn daß er in Bilbilis grammatischen Unterricht erhalten konnte, ist weniger zu bezweiseln, als daß dort ein Rhetor seine Rechnung gesunden haben sollte. Bielleicht hat sich der junge Martial seiner weiteren Ausbildung wegen nach dem blühenden, von ihm selbst "redemächtig" genannten Corduba begeben. Wenigstens ist es auffallein, daß er so genau den Platanenbaum beschreibt, den Julius Cäsar in einem Hose

<sup>\*)</sup> Der 1. Märg.

bort gepflanzt hatte\*). Wenn auch damals das ganze Haus der Seneca, die aus Corduba stammten, bereits ausgewandert war, so gab es doch vielleicht noch Seitenverwandte von ihnen oder von Helvia, der Mutter des Philosophen, die dem besähigten und strebsamen Martial nach der Hauptstadt, wo er sein Glück zu erjagen
hoffte, Empsehlungen mitgeben konnten. Als dieser um das Jahr 63 in Rom
ankam, standen ihm, wie er selbst sagt, die von Ahnenbildern erfüllte Halle der
Bisonen und die Häuser der drei Brüder Seneca, nämlich des Philosophen, des
von Junius Gallio adoptirten Novatus und des Annäus Mela, des Vaters vom
Dichter Lucanus, offen. Martial hatte bereits als Knabe sich in Gedichten versucht. Es scheint aber doch, als habe ihn der Ehrgeiz und die Hoffnung auf hohe
Staatsämter aus dem Vaterlande getrieben. Dann mußte er freilich zunächst als
Sachwalter sich bekannt machen. Aber als er mit seinen poetischen Produkten Beisall sand, gab er jenen Entschluß auf und wendete sich ganz der Poesse zu. Er
selbst sagt dies unverhohlen in solgendem Gedichte:

"Daß ich, zu Ernstem geschickt, statt bessen Ergötendes lieber Schreibe, davon bist Du, freundlicher Leser, der Grund, Der Du im ganzen Kom die Gedichte liesest und singest.
Aber wieviel mir die Gunst kostet, das kennest Du nicht.
Wenn ich vertheibigen wollt' an des sicheltragenden Donn'rers Tempel\*\*) und dieten mein Wort bangen Beschulbigten seil, Würde so manches Schiff hispanische Tonnen mir bringen Und die Börse beschmuzt würde von manchem Wetall. Jest ist aber nur Gast und Schmausgenosse mein Wüchlein, Und es sind nur umsonst unsere Blätter beliebt.
Doch nicht waren mit Lob auch die alten Dichter zusrieden,
Als ein Aleris \*\*\*) für sie war das geringste Geschenk.
"Herrlich sprichst Du", so heißt's: "das ergöt; stets werd' ich' es soben."
Stellst Du Dich dumm? \*\*\*\*\*) Du machst zum Abvokaten mich noch."

Namentlich scheint ihn der reiche Calpurnius Piso selbst, der mit fürstlicher Freisgebigkeit den Beschützer der Musen spielte, unterstützt und aufgemuntert zu haben. Martial dichtete nun weiter und sagt selbst, er habe, lange bevor er daran dachte, das erste Buch seiner Gedichte herauszugeben — und dies geschah erst 86, nachdem er kurz zuvor das Buch über die Schauspiele edirt hatte — seine Episgramme durch Vorlesen veröffentlicht; diese wären dann nachgeschrieben und in kleine Heste zusammengestellt, aber auch von literarischen Dieben als eigene Produkte ausgegeben worden. Seine ersten Jugendgedichte waren später beim Buchhändler Q. Bollius Valerianus zu haben:

"Bas ich als Jüngling und als Knab' einmal scherzte, Und mein Getändel, das ich selbst nicht mehr kenne, Das magst Du, willst Du gute Stunden schlecht nützen, Und bist Du Deiner Mußezeit ein Feind, Leser, Bon Quintus Bollius Balerianus fordern, Der nicht erlaubt, daß meine Possen umkommen."

<sup>\*)</sup> Bergl. B. I. die Biographie Seneca's. \*\*) Der Saturntempel am Forum.

<sup>\*\*\*)</sup> Den schönen Cflaven Aleris sollte Bergilius von Macenas jum Geschenke ershalten haben.
\*\*\*\*) D. h. weißt Du nicht, bag mir klingenber Lohn lieber ift, als Dein leeres Loh's

Ja, Martial war eben im Jahre 86, als er das erste Buch dem Buchbandel übersgab, bereits so beliebt, daß er in dessen Erstreis Gramme sich "bekannt im ganzen Erdkreis durch scharf treffender Epigramme Bücher" nennen konnte. Allein dasmals waren seine Verhältnisse und Aussichten dennoch schlimmer, als zur Zeit seiner Ankunst in Rom. Sein Beschützer Piso war bereits 65 als Opser einer von ihm gegen Nero angestisteten Verschwörung gefallen, und das Haus der Seneca wurde, als in diese Katastrophe verwickelt, ausgerottet bis auf Polla Argentaria, die geistvolle Gattin des Dichters Lucanus.



Das Flavifche Umphitheater.

Wie sehr Martial den Fall dieser Familie und den Tod anderer gleichsgestimmter, vornehmer Männer beklagte und wie sehr sich die Zeiten bald durch das Zunehmen der materialistischen Gesinnung in der höheren Gesellschaft und durch den Geiz der Emporkömmlinge, freilich aber auch durch den Mangel an Selbstsgefühl von Seiten der Literaten änderten, ersieht man schon aus solgendem Epigramme, das in seine letzte Periode fällt:

"Beil dem Freunde die zwei, auch vier Pfund Silber, Eine frostige Tog' und kurze Läna, Ein paar klimpernde goldne Münzen manchmal, Die nothbürftig für zwei Kalenden reichen Riemand anders, als Du, Labullus, schenket, Bist Du, glaube mir, gütig nicht. Bas sonst denn? Wahr zu sprechen. Du bist der Schlechten Bester. Gieb mir Memmier, Seneca's, Pisonen, Gieb mir Erispus zurück, jedoch die alten: Und der Gütigen letzter wirst Du werden. Billt des Laufs und der Füße Du Dich rühmen, Dann besiege des Cirkus beste Rosse.

Rein Ruhm ist es, den Eseln vorzulausen."

Daß er Recht hat mit dieser Klage, bezeugt auch Juvenal, der in der fünften Satire sagt:

"Riemand heischt von Dir, was einst an die dürftigen Freunde Seneca senbete, was der gefällige Biso und Cotta Pflegten zu spenden; benn einst galt höher als Titel und Fascen Der Ruhm, daß freigebig man sei."

So war benn drudende Armuth bas Loos Martial's, ber tein eigenes Bermögen besaß, wie Juvenal. An vielen Stellen flagt er über schlechtes Auskommen. ermabnt seine durftige Rleidung und seine bescheidene Roft. Er mobnte querft brei Treppen boch in einem Dachstübchen zur Miethe im Marsfelde, mit Aussicht auf die hundertsäulige Bortikus des Agrippa und den dazu gehörigen Lorberhain. Bon 89 an befak er endlich neben dem uralten Tempel des Quirinus auf dem Quirinale ein eigenes Säuschen. Schon 86 hatte er ferner gegen den Konful beffelben Nahres Octavius Fronto ben sehnlichen Bunich geäußert, ein kleines Landaut zu haben, und wirklich ift er kurz darauf im Befibe eines Gutchens in ber Feldmark des 10 Millien nordöftlich von Rom liegenden Städtchens Nomentum. Beil nun der Philosoph Seneca bei Nomentum ein großes Weingut beseffen hatte, das von ihm bem fpekulativen Schulmeister Rhemmius Balamon wegen feiner aukerordentlichen Ertragfähigkeit um bas Bierfache bes barin angelegten Rapitals abgetauft worden war, und da D. Ovidius, der den intimften Freund Seneca's, Cafonius Maximus, in die Verbannung nach Sizilien begleitet hatte, Martial's Gutenachbar mar, fo bat man nicht mit Unwahrscheinlichkeit baraus folgern wollen, daß beide Gütchen ursprünglich Theile des großen Familiengutes gewesen find. Da freilich die Erwähnung des Besites bei Martial erft 20 Jahre nach dem Tode Seneca's auftritt, so bliebe dann nur übrig, an Bolla Argentaria, als Spenderin, zu benken, und wirklich nennt fie der Dichter noch im Jahre 96 feine "Rönigin" d. b. Batronin, und feierte ihres Gemable Lucanus Geburtstag burch Epigramme. Freilich war das Grundftud durr und holgarm und von feinem Dbfte fagt er, die "bleiernen Aepfel" feien ficher vor Dieben. Auch der Wein war nicht ber beste; benn wenn er auch seinen Freund und Nachbar Ovidius damit getröstet hatte, daß der Nomentanerwein Lager verlange, um seine Herbheit zu verlieren, so sagt er doch in einer "Nomentaner" überschriebenen Xenie:

"Gigenen Wein beschert Dir nomentanische Lese: Bift Du bes Quintus Freund, trinkest Du trefflicheren."

Ovid hatte also entweder ein besseres Grundstück oder Martial war ein schlechterer Landwirth; vielleicht war beides der Fall. Bon dem Landhaus selbst sagt er, es belaste nicht die Ackerbeete! Ja, er ließ aus Nachlässigkeit oder Geldmangel die Hütte versallen, bis sich Arruntius Stella seiner erbarmte, an den er dann undankbar genug schreibt:

"Während mein Landhaus, morsch, nicht länger Jupiter's Regen Aushielt und in der Flut schwamm, die der Winter ergoß, Wurden mir jüngst zu Geschenk, um plöpliche Wolkenergüsse Abzuleiten, von Dir Ziegel in Menge geschickt. Schauerlich tönt das Echeul des Boreas jeht im Dezember: Stella, Du beckest das Haus, aber den Ackerer nicht!"

Endlich bekam er auch noch irgendwoher ein Maulthiergespann geschenkt und in awei Epigrammen beschreibt er ben Neid, ber ihn um aller dieser Herrlichkeiten

willen verfolate! Dabei feblte es ihm aber immer noch an dem Besten, und dies fühlte er um so bitterer, als es ihm gelungen war, schon vom Raiser Titus das Titulartribunat zu erlangen, wodurch er zugleich den Rang eines römischen Ritters bekam. Bohl that er fich viel barauf zu Gute; aber wie konnte er ftanbes: gemäß leben, wenn er von der Gnade fremder Leute abhängig war? Und daß er es über fich brachte, 35 Jahre lang so unwürdig sein Dasein zu friften, ohne die gute Laune zu verlieren, daß feine Duse für Jedermann feil mar, der fie bezahlte, daß er seine Gönner immer und immer wieder anbettelte, wirft ein widriges Licht auf seinen Charafter. Bunachst lieferte er Bebichte, besonders Grabinschriften, wie auf Glaucias, den Freigelassenen des Melior, den Bagen Bantagathus, den Euthchus, auf Cornelius Fuscus, den Brafetten der faiferlichen Leibmache, aber auch auf Centurionen, wie Barus, Fabricius und Aguinus, auf das Knäblein Arbicus. Auch seine Xenien sind ursprünglich dazu gemacht, um reichen Leuten als Devijen ober Etiketten zu den betreffenden Saturnaliengeschenken zu dienen. Dann fertigte er Lobgedichte auf Wohlhabende mit dem unverhohlenen Anspruch, Dafür Gelbunterftühungen zu erhalten. In den bereits angeführten Gedichten Tinden sich schon ein paar folde Andeutungen. Im fünften Buche hat er aber Togar die Dreiftigkeit, bas Disticon einzuschalten:

> "Jemand, welchen gelobt mein Buchlein hatte, Faustinus, Stellt sich, als war' er mir nichts schulbig: er hat mich getäuscht."

Maturlich hat ein großer Theil der Besungenen die ihm erwiesene Chre bezahlt. Bon bem eitlen, aber gutmuthigen Plinius, bem Jungeren, miffen wir es gewiß. Er schreibt an seinen Freund Priscus: "Ich bore, Balerius Martialis Tei gestorben, mas mir sehr nabe geht. Es war ein geistreicher, feiner, satirischer Ropf, deffen Schriften wol viel Salz und Balle, aber eben so viel Rechtsgefühl enthalten. 3ch hatte ihm, als er Rom verließ, ein Geschent auf die Reise gemacht; ich glaubte es unserer Freundschaft schuldig zu sein, sowie den Versen, welche er auf mich machte. Chemals mar es Sitte, Diejenigen, welche das Lob einzelner Menschen oder Städte gesungen hatten, mit Ehrenstellen oder durch Geld zu be-Iohnen: in unseren Tagen ift auch diese Gewohnheit, wie so vieles andere Schone und Vortreffliche, abgetommen. Denn feit wir aufgebort haben, Löbliches zu thun, halten wir es auch für unnöthig, gelobt zu werden. Du willst wissen, wie die Berfe lauten, für welche ich so bankbar war? Ich würde Dich an das Buch felbst weisen, wenn ich nicht einige auswendig wußte; gefallen Dir biese, fo folage die übrigen in dem Buche felbft nach. Er redet die Dufe an, giebt ibr auf, mein haus auf den Efquilien zu suchen, bescheiben einzutreten:

"Aber hüte Dich, daß Du nicht zur Unzeit Trunken an die beredte Thur klopfest. Ganze Tage ber ernsten Ballas weiht er; Denn er schreibt für das Ohr der Hundertmanner, Was Jahrhunderte, was die späte Nachwelt Gleich arpinischen\*) Werken schäen können. Sich'rer gehst Du beim späten Lampenlichte.

<sup>\*)</sup> Ciceronifchen.

Dann ift's Zeit für Dich, wenn Lyans schwarmet, Benn bie Rose ba berrichet, wenn bas haar trieft. Dann mag selbst mich ein ftrenger Cato lesen."

Sab' ich nun nicht Recht, wenn ich damals den Mann, der dieses von mir schrieb, aus Freundschaftlichste entließ, und jest als einen wahren Freund betrauere? Er gab mir, was er geben konnte, und hätte mir mehr gegeben, wenn er mehr gehabt hätte. Und dann, was kann man einem Menschen mehr geben, als Ruhm und Unsterblichteit? Aber seine Schriften sind nicht unsterblich. Sie sind es vielleicht nicht; aber er schrieb sie doch in der Hoffnung, daß sie es sein werden."

Martial bettelte aber auch direkt, und zwar nicht allein um Geld, sondern auch um Kleidungsstüde. Wie geschickt leitet er eine solche Bitte ein, wenn er an Rusus das Epigramm richtet:

"Jüngst besah so genau mich Einer, Rufus, Wie Fechtmeister es machen ober Käuser, Und nachdem er geprüft mit Aug' und Finger, Sprach er: "Bist Du nicht jener Martialis, Dessen Bossen und Scherze voller Schaltheit Jeder kennt, der kein böotisch Ohr hat?"
Und ich leugnete nicht; bescheiben lächelnd Und leicht nickend, er habe Recht, ich sei es. "Und so schlechte Lacernen\*) trägst Du?" fragt' er. "Ich bin", sagt' ich, "auch nur ein schlechter Dichter." Daß nicht öfter dem Dichter bies begegne, Schicke gute Lacernen mir, mein Rufus."

Eine feine Toga, die ihm der kaiserliche Oberkammerer Barthenius schenkte,—besang er zweimal, als sie neu war ("darin zeigt' ich als Ritter mich gern") und—als er sie abgenutt hatte! Marcus Antonius Primus sendete ihm eine = Toga aus Tolosa. Dem reichen Regulus machte er sogar den Borschlag, ihm seine Geschenke wieder abzukausen, weil er kein Geld im Hause habe! Domitian, der, wie Martial öfter rühmt, dessen Epigramme gern las, bestätigte ihm das von Titus bereits verliehene Treikinderrecht, welches auch Unverheiratheten mancherkei Borzug bei Erbschaften, Befreiung von Bormundschaften und lästigen Nemtern, ja sogar Strasmilberung verschaffte. Es scheint, als habe Martial damals (86) noch nicht geheirathet gehabt; denn er schreibt über die Berleihung:

"Als ich bat um bie Rechte breier Kinder, Gab biese mir zum Lohne meiner Muse, Der allein es gekonnt. Nun lebe wohl, Frau, Nicht umkommen ja darf bes Herren Gabe."

Er rühmt sich auch dem Navolus gegenüber, daß er vielen Leuten durch seine Fürsprache zum Bürgerrechte verholsen habe. Als er aber den Kaiser um ein Geldgeschent anging, wurde er abfällig beschieden:

"Als ich ben Jupiter jungft um wenige Taufenbe flehte, Sprach er: "Es wird fie Dir ber geben, ber Tempel mir gab."

<sup>\*</sup> Leichte, feine und farbige Mäntel.

Tempel bem Jupiter zwar gab ber, boch Tausenbe mir nicht: Ach, ich schäme mich jetzt, baß ich um wenig nur bat! Aber wie gar nicht streng, wie von keinem Borne bewölket, Mit wie milbem Gesicht hatte mein Fleh'n er gehört!"

Ebenso scheint auch ein Gesuch des Dichters um die Vergünstigung, von der Marzischen Wasserleitung ein Rohr in sein Haus legen zu dürfen, unberücksichtigt geblieben zu sein, weil wir keinen Dank dafür in den Epigrammen finden. Und doch ließ es Martial schlauer Beise nicht daran fehlen, der Hofdienerschaft im Ganzen und Einzelnen zu schmeicheln. Ja, als der Eunuch und Mundschenk Earinus sein Haar in einem mit Edelsteinen besetzen Rästichen nebst seinem Spiegel dem pergamenischen Leilgotte Asklepios weihte, dichtete Martial nicht weniger als füns Epigramme auf dieses hochwichtige Ereigniß!



Momifcher Magnat, auf der Strafe von feinen Rlienten begleitet.

Unter solchen Verhältnissen darf man sich nicht wundern, wenn Martial sich auch zum niedrigen Klientendienst in vornehmen Häusern bequemen mußte, um den Lohn von 100 Duadranten (Viertelassen zum Werth von  $1^1/_2$  Pfennigen) zu erschwingen. Zu diesem Zwecke hatte er sich in früher Morgenstunde im Atrium seines Patrons einzusinden, um seinen demüthigen Gruß anzubringen. Machte sich der "König" dann selbst zum Ausgehen sertig, was bei Hochzeiten, Opfern und Spielen sehr früh geschah, so trabte er in der heißen Toga ihm voran und schaffte im Gewühle des Volkes Plat, oder er solgte der glänzenden Sänste.

Hatte der vornehme Mann vor Gericht zu sprechen oder gab er seine eigenen literarischen Produkte einem geladenen Zuhörerkreise zum Besten, so galt es wieder, Beisall zu klatschen und Bravo zu rusen. Und auch dann noch gab es verschiedene Besuche mitzumachen, zu gratuliren, zu kondoliren, um die Gunst alter Millionärinnen zu buhlen und schließlich den Gönner bis zum Bade zu begleiten. Auf solche Lasten deutet der Dichter hin, wenn er singt:

"Bas ein neuer und jüngst es geworbener Freund Dir gewähret, Soll, Fabianus, auch ich leisten, gebietest Du mir. Daß ich, schaubernd vor Frost, Dich alle Morgen begrüße, Und daß Dein Tragstuhl mich nöthige mitten burch Koth, Daß ich zur zehnten Stund, auch später, müd' in Agrippa's Thermen Dir folg', indeß mich die des Titus empfahn."

Zuweilen wurde er dann wol auch zu Tische geladen; doch war auch hier die Bewirthung mit mancherlei Entwürdigung verbunden, und man erwartete außerbem noch, daß der Gast sein Talent nicht unter den Scheffel stellte! Martial war sogar einst von einem Patrone nach dem Lurusbad Bajä mitgenommen worden, um auch dort dessen Kachtreter zu machen. Bitter beschwert er sich über den targen Lohn im Berhältniß zu dem theuren Leben:

"Hunbert Quabranten sind's, was die bajische Sportel mir einträgt. Was soll Mangel, wie der, unter Genüssen der Lust? Gieb mir zurück des Lupus und Gryllus sinstere Bäder: Speis' ich so schleckt, weshalb bade denn, Flaccus, ich gut?"

Mit welcher Sehnsucht der Vielgeplagte dann zuweilen aus dem Getofe der Hauptstadt und dem aufreibenden Nichtsthun seines Alientenlebens nach Nomentum eilte, um nur einmal ausschlafen zu können, wollen wir gern glauben.

Im Jahre 87 hielt sich Martial, man weiß nicht aus welchem Grunde, längere Zeit in Forum Cornelii, dem jetigen Imola, zwischen Bologna und Faenza an der Aemilischen Straße auf. Das dritte Buch der Epigramme hat er von dort nach Rom gesandt:

"Gehe nach Rom, mein Buch; wenn es forscht, von wannen bu kommest, Sag': "aus der Gegend, wohin führt der Aemilische Weg."
Fragt es, in welchem Land, in welcher Stadt ich verweile,
Wagst du berichten, ich sei in des Cornelius Stadt.
Forscht es, warum ich's verließ, sag' aus in Kürze das Vicle:
"Etel ward ihm, umsonst Träger der Toga zu sein."
Fragt's: "Wann kommt er zurück?" so erwidere du: "Als ein Dichter
Ging er; er kommet, sodald Sänger zur Cither er ist."

Er sah sich aber auch rings in den nächsten Städten um. In dem "schönert" Bononia hatte ein Schuster, in Mutina ein Walter Gladiatorenspiele veranstalket, was dem Dichter Anlaß zu Spöttereien giebt. In Bononia machte er die Bekantetichaft des jungen Camonius Rusus, der großes Interesse an den Gedichten Martial's nahm, aber drei Jahre später auf einer Reise in Kappadokien starb. Auf Die bekannte Armuth Ravenna's an Trinkwasser versertigte er das wisige Distido T

"In Rabenna betrog mich jungst ein geriebener Gastwirth: Als um gemischten ich bat, gab er mir lauteren Bein." ver auch die nördlichsten Gestade bes adriatischen Meeres jenseit des Po besthte er und von Altinum, Patavium und Aquileja sagt er:

"Ihr follt werben bie Ruh' und bie Zustucht unseres Alters, Dürfen bie Muße wir uns mahlen nach eigenem Bunfch."

Was seine Gesundheit anlangt, so klagt Martial über Fieberanfälle und im hre 89 machte er eine schwere Krankheit durch. Ob er Frau und Kinder gehabt be, ist nicht ganz leicht zu entscheiden. Lessing hat alle Andeutungen derart den Gedichten für bloße Fiktionen erklärt. Neuere dagegen haben viele Personen, gar nicht in seine Familie gehören, derselben einverleibt. So hat man ihm i jungen Camonius Rusus aus Misverständniß als Sohn zuertheilt und den hwiegervater des spanischen Statthalters Instantius Rusus zu dem seinigen nacht (VII, 68), während doch Martial ganz klar sagt, daß er denselben noch ht kennt!

Ein Frau und eine Tochter scheint er aber dennoch gehabt zu haben. Denn einem gewissen Linus, ber die übliche Sitte des Russens beim Begegnen ertrieb, schreibt er:

"Ruffen wird mich die Gattin nicht bei dem Frost, Nicht mit schmeichelndem Mund die junge Tochter."

d ebenso heißt es in einem Gedicht an ben weichlichen Charmenion:

"Dein Mund lispelt und bunn ift Deine Stimme, Meine Tochter mit mehr Rraft sprechen wird."

Wenn man aber die übrigen, von einer Gattin redenden Stellen auf ihn ziehen darf, so ist das eheliche Verhältniß ein trauriges gewesen und dies uptsächlich infolge ungezogener Zumuthungen seinerseits. Es wird wol auch letzt eine Trennung erfolgt sein, da spätere Erwähnungen sehlen.

Sieben und fünfzig Jahre gahlte Martial und sein früher reiches Haar war on ergraut, als er Heimweh zu fühlen begann nach Bilbilis. So schreibt er

B. an Avitus:

"Dir fällt's auf, mein Avitus, daß ich, der in Latiums Hauptstadt
Alt ward, häufig und oft nenn' ein entlegenes Bolk,
Daß goldführender Tagus mich reizt und der heimische Salo,
Und mich das volle Haus lodt und sein schwuziges Feld?
Bohl gefällt mir das Land, wo mich winzige Habe besetigt,
Und wo ärmliches Gut üppige Fülle gewährt.
Hier nähr' ich mein Gestlid und bort nährt's mich; auf dem Herde
Hier glimmt's kärglich, und bort lodert es mächtig und hell.
Rostdar hungert man hier und der Speismarkt richtet zu Grunde;
Dort beschweren den Tisch Schähe der eigenen Flur.
Hier verbrauchet man vier und mehrere Togen im Sommer,
Und vier Herbste hindurch kleid' ich mit einer mich dort.
Geh' und diene noch Herr'n, wenn das, was der Gönner Dir nicht beut,

Alles, Avitus, ber Ort reich Dir zu bieten vermag."

3 war also in erster Linie die Wohlfeilheit des spanischen Lebens, die ihn von om sortzog, und dann das Streben, den abhängigen und lästigen Verhältnissen & Kliententhums endlich zu entgehen. Denn daß Trajan "den niedrigen und umpen Huldigungen, welche Martial dem Domitian dargebracht hatte wad

womit er bereits auch ihn bedrohte", keinen Geschmad abgewonnen zu haben scheine, und daß deshalb Martial um so mehr sich nach Hause gesehnt habe, ist doch zu sehr aus der Luft gegriffen, da ja der Dichter bereits Mitte 98 von Kom abreiste, während Trajan erst im Frühjahre 99 von Deutschland zurückam. Und wenn Martial auch wohl wußte, daß nun die Wahrheit am Hose zur Geltung kommen würde, was hatten ihm denn alle seine Schmeicheleien bei Domitian eingetragen? Kurz, er kündigte zunächst seinen Landsleuten seine bevorstehende Rückkehr mit solgendem Gedichte an:

"Sagt, Landsleute, die mir das Augustische Bilbilis zeuget,
Dort, wo den rauhen Berg reißend der Salo umströmt,
Habt Ihr Freude vielleicht an Eures Sängers Berühmtheit?
Denn ich din es, der Glanz, Namen und Ruhm Euch verleiht,
Und sein Berona verdankt nicht mehr dem seinen Catullus
Und nicht weniger gern hieß es den Seinigen mich.
Viermal reihete sich an den dereißigsten Sommer die Ernte,
Seit ich der Ceres mit Euch ländliche Kuchen gebracht.
Während den Dienst ich geweiht den Palästen der herrschenden Roma,
Hat das italische Land grau mir die Haare gefärbt.
Wenn Ihr mit freundlichem Sinn mich ausnehmt wieder, so kommt' ich;

Einem gewissen Flavus, der wahrscheinlich zufällig nach Bilbilis reiste, gab er die gerade vollendete zweite Ausgabe des zehnten Buchs der Epigramme mit und truge ihm auf, in der Heimat ein freundliches und bequemes Obdach für einen annehm=baren Preis zu besorgen, wo er sich ausruhen könnte. Mit dem Erlös aus seiner Besithümern und dem Reisegeld des Plinius versehen, solgte er dann sellest nache In der Heimat lächelte ihm ein ungeahntes Glück. Eine dortige Gönnerin schenkt ihm wieder ein Landgut:

"Dieser Hain und ber Quell und ber bicht verstochtenen Reben Schatten, ber tränkenden Flut künstlich geleiteter Strom, Auen und Rosen so schön, wie im zweimal tragenden Bästum, Kohl, der im Januarmond, sicher vor Frösten, mir grünt, Und ber häusliche Aal, der da schwimmt im geschlossenen Wasser, Und weißglänzend ein Thurm, ähnlicher Bögel Gebeg: Sind der Herrin Feschenk. Als nach sieben Lustren ich heimkam, Schenkte Marcella das Haus mir und das kleine Gebiet. Böte Kausitka mir dafür die Gärten des Baters, Sagt' ich Alcinous doch: "Meine gefallen mir mehr.""

Man hält Marcella für seine Frau, aber wol mit Unrecht. Denn "Herrin" (domina) psiegte wol damals auch der Mann seine Frau zu tituliren; schwerlich aber hätte er doch deren Mitgist ein "Geschent" genannt. Und wenn Martial in einem anderen Gedicht die hohe Bildung seiner Landsmännin preist, die einer Kömerin von gutem Hause nichts nachgebe, wenn er schließlich sagt:

"Du machft, bag bas Berlangen in mir nach ber herrscherin hauptstabt Milber wirb: Du allein bift mir Ersat für mein Rom,"

sohat man nicht nöthig, etwas Anderes darin zu sehen, als eine dankbare Schmeichelei. Mit unendlichem Behagen genoß der Dichter die ihm jeht gewährte Rube. In dem bereits früher erwähnten Spigramme an Zuvenal heißt es:

"Nun ich Fauler bebau' in süßer Arbeit Felber Platea's und Boterbum's; bas sind Celtiberischer Lanbe harte Namen.
Ich erfreue mich sünblich langen Schlases,
Den oft nicht auch die britte Stunde wegscheucht,
Und ich hole das Alles wieder ein jeht,
Was gewacht ich in breißig Jahren habe."

Allein bald follte es anders kommen! Wie der unglückliche Dvid konnte auch er die vielfältigen Unnehmlichkeiten der Hauptstadt nicht vergeffen, und mas das Schlimmite mar, feine Gitelfeit murbe tief verlett, weil feine Landsleute die Leicht= fertiakeit und Buchtlofiakeit seiner Muse bald zu bekritteln und zu tabeln begannen. Mls daber fein Freund Terentius Briscus im Jahre 100 oder 101 n. Chr. nach Spanien tam, widmete er ihm das 12te Buch mit folgendem Begleitschreiben: "Ich weiß, daß ich Dir eine Entschuldigung meiner so hartnäckigen, dreifährigen Unthätigkeit foulbig bin. Freilich wurde ich bamit nicht fertig werden, felbft unter jenen Beschäftigungen ber Sauptstadt, burch welche wir leichter erreichen, daß wir lästig, als daß wir pflichteifrig erscheinen, geschweige benn in dieser Abgeschiedenheit der Broving, wo ich, wenn ich bier nicht noch übermäßig fleißig bin, ohne Schadloshaltung sowol als ohne Entschuldigung in Zurudgezogenheit lebe. Vernimm denn die Gründe, und es ist unter diesen der größte und erfte der, daß ich das Ohr der Bürger vermiffe, an welches ich gewöhnt mar, und daß ich mir wie auf einem fremden Forum ftreitend vorkomme. Denn Alles, was in meinen Gedichten gefällt, hat mir der Zuhörer eingegeben. Jene Feinheit bes Urtheils, jenen Geift des Stoffes, die Bibliotheken, die Theater, die Gesellschaften, überhaupt Alles, was ich, Berwöhnter, verlaffen babe, vermiffe ich, wie ein Berlaffener. Dazu kommt ber hämische Bahn meiner Landsteute und ihre Miggunft an Stelle bes Urtheils und ein und ber andere Schlechte, für einen fleinen Ort viele, benen gegenüber es fower ift, täglich gute Laune zu haben. Bundere bich daber nicht, daß der Un= willige das von sich geworfen bat, was der Fröhliche zu treiben pflegte."

Martial überlebte die Herausgabe des 12. Buches nicht lange. In einem Epigramme hatte er fich eine Lebensdauer von 75 Nahren gewünscht. Er überschritt aber faum das fechzigste Jahr und ftarb, wie es scheint, im Jahre 102 n. Chr. Das Lob des Plinius ehrt ihn mehr, als die Zuneigung des ausschweifenden Raifers Melius Berus, der ihn feinen Bergil zu nennen pflegte. Er felbft urtheilte über feine bichterische Begabung bescheiden; benn er meint, gabe man ibm eine forgenfreie Eriftens, fo murbe er Größeres leiften, und wenn auch nicht ein Bergil, doch ein Domitius Marsus ober Turnus (ebenfalls epigrammatische Dichter) werden. Gern wollen wir ibm glauben, daß er wegen feiner geiftreichen Schlagfertigfeit und mahricheinlich auch feiner geselligen Borguge, namentlich wegen feines unverwüftlichen humors, .. von Freunden gern gefeben, oft ju Tifche geladen, geliebt und gelobt" worden ift. Mit Juvenal hat er gemein, daß er es nur mit dem Häklichen und Schlechten zu thun hat, fich ber Nachtseite bes haupt= ftäbtischen Lebens zuwendet. Bahrend aber jener die volle Schale seines fittlichen Borns über bie greulichen Berirrungen ber Zeit ausgießt, lacht und wibelt -Martial über das Lafter und malt den Schmug mit Behagen aus. Recht abstogend ift seine sklavische Kriecherei vor Domitian. Die Speichelleckereien gegen biefen

Tyrannen anzusühren, "seinen Gott", "den Vater des Vaterlands", "den Gläubiger der Götter", wäre zu langweilig. Er vergißt sich aber in seiner Servilität so weit, daß er in einem Gedichte nicht nur fragt, unter welchem Fürsten wol so große Freisheit geherrscht habe wie unter Domitian, sondern auch ausrusen konnte:

"Flavierstamm, wieviel entzog Dir ber britte ber Erben! Fast war's eben so gut, hatten bie beiben gefehlt,"

Wenn sich die römische Epigrammatik von der griechischen dadurch unterschied, daß sie mit praktischem Blick Thatsachen der Gegenwart kritisirte, so bestand die Kunst und Meisterschaft Martial's darin, diese Spiele der flüchtigen Empsindung satirisch zuzuspitzen, so daß sie mit einem glücklichen Einfall, einem schlagenden Witze abschlossen, natürlich gehörte dazu, daß er die Erwartung vorher spannte, um durch den überraschenden Ausschluß einen auf die Lachlust wirkenden starken Gegensat herbeizusühren. Seine Gedichte zersallen in 15 Bücher, von denen 12 die eigentlichen Epigramme enthalten, ein Buch sich auf die von Titus zur Einweihung des Amphitheaters gegebenen Spiele bezieht, die beiden letzten, X en ia (Gastgeschenke) und Apophoreta (Mitgaben), Etiketten zu Saturnaliengeschenken bilden sollten. Wann Martial zum ersten Mal gedruckt wurde, ist ungewiß.



Das Forum gu Rom.

# Sachliches Illustrationen-Verzeichniß.

## Arciteftur.

Dentmäler.

Mauffoleum von Halitarnaß 163. Dentmäler ber Bia Appia 249.

Tempel.

Athenetempel auf Aegina 89. Erechtheion 46. Parthenon 99. Poseidontempel zu Pästum 37. Säulenordnung, dorische, 46; ionische, 41; forinthische, 161; römische korinthische, 237.

Theater.

Amphitheater, Flavisches, 329. Theater zu Egesta 61; griechisches 72.

Plane.

Atropolis, Plan der, 95. Bauformen griechischer Tempel 39. Barthenon, Plan des, 98. Stadion 75. Theater, Plan eines griechischen, 65.

# Familien= und öffentliches Leben.

Familienleben.

Ajchenurnen 298. Fest, häusliches, 55. Geräthe und Basen 14. Haus des Antenor 118. Schmuchachen u. A. 105. Borlesung im Atrium 277. Deffentliches Leben.

Antunft griechischer Kunftwerke in Rom, Tonb. 229.

Demosthenes spricht gegen Philipp 182. Empfang eines olympischen Siegers, Titelsbild.

Spiele, gymnastische, 81. Theater, Blid auf die Scene, 172. Wagenrennen 73.

#### Malerei.

Alexanderschlacht 210. Flötenspieler 47. Gemälde aus dem Museum Campana 316. Pompejanisches Wandgemälde 11. 241. Scene aus "Agamemnon" 59; der "Ansbrierin" des Terentius 267; "Jphigenie auf Tauris" 149; Plautus 261. Schauspieler, Unterweisung der, 71.

## Plastit.

Büften.

Alegander 199.
Aefchines 192.
Aristophanes 180.
Aspasia 103.
Eros im Batilan, Kopf des, 166.
Heradüste in der Billa Ludovisi 109.
Homer 25.
Medusenhaupt 148.
Ovid 303.
Hindar 83.
Plautus 259.
Sophokles, Tond. 126.
Terentius 265.
Zeushaupt 104.

#### Gruppen.

Aefchylos und Euripides, Tonb. 154. Baichos vom Lyfifratesbenimale 171. Brifeis, Diomedes und helena 121. Farnesischer Stier 221. Gannmed des Leochares 165. Giebelfelbergruppen, äginetische, 91. Belios, Relief, 204. hochzeitszug bes Boseibon 160. Homer und Hefiod, Tonb. 28. Rentauren und Lapithen 111. Laokoon 223. Lapithen und Kentauren 111. Nike bes Nikomachos 209. Niobegruppe 169. Parthenon, Gruppen vom Friese, 101. Reliefs von Affos 19. Bergötterung Somer's 35. Bergilius und Horatius, Tonb. 292.

Runftgeräthe u. A. Afchenurnen 298. Berathe und Bafen 14. Runftgegenftanbe, verichiebene, 229. Schmudfachen und Gerathe 105. Theatermasten 138. Bajen und Gerathe 14.

## . . . . . . . Statuen.

Aphrodite nach Dadalos 110. Apollon von Amyklä 17. Apollon von Belvebere 233. Apollon, palatinifcher, 162. Artemis, ephesische, 43. Borghesischer Fechter 235. Demofthenes, 190. Diana von Berfailles 234. Distosichlenberer 107. Farnesischer Hercules 203. Rechter, Borghefifcher, 235. Gallier, fterbender, 225. Beratles, Farnesischer, 203. Mediceische Benus 231. Miobe 170. Ballas Athene vom Parthenon 100. Beritles 102.

Bheibias 93. Sappho 53. Sterbender Gallier 225 Benus, Mediceifche, 231.

#### Portraits.

Einzelbildniffe.

Aefdines 192. Aexanderbüfte im Louvre 199. Ariftophanes 180. Aspasia 103. Demofthenes 190. Homer 25. Dvid 303. Berifles 102. Pheidias 93. Pindar 83. Plautus 259. Praxiteles 168. Sappho 52. Sophofles, Tonb. 126. Terentius 265.

### Grupvenbildniffe.

Uchilleus im Rampfe mit den Fluggöttern 31. Aeschylos und Euripides, Tonb. 154. Aeschylos u. Sophokles nach dem Siege bei Salamis 123. Apelles sieht Lais beim Basserholen 207. Deinokrates leitet den Bau von Alexandria 219. Ennius als Solbat 243. Epeios bricht die Mauern Troja's 122. Befiod, Leichnam des, von Delphinen getragen 23. homer und hefiod, Tonb. 28. Lyfippos an einer Alexanderftatue arbeitend 197. Debipus im Sain ber Eumeniden 131. Ovidius bichtend, Tonb. 310. Ovit als Berbannter am Meeresufer 299. Beritles, Pheidias und die Runftverftanbigen, über den Bau bes Barthenon berathend 5.

Plantus ichreibt bei ber Sandmuble

Romödien 254.

Protogenes wirft ben Schwamm nach feinem Bilbe 205.

Bergilius mit Augustus und Mäcenas 293.

Bergilius und Horatius, Tonb. 292. Beuris und Barrhasios, Wettfampf, 143.

## Städte= und andere Anfichten.

Athen 187.
Denimäler der Bia Appia 249.
Ephesos 145.
Forum 338.
Griechische Landschaft 139.
Löwenthor in Mytenä 15.
Waussoleum von Halifarnaß 163.
Prophläen 87.
Rom zur Zeit Cäsar's 251.
Kömische Straße 317.
Tiber, Umgebung des, zur Zeit des Kaiserzreichs 271.

Billa des Mäcenas 287. Bergil's Grab am Posilippo 297.

## Theater.

Amphitheater, Flavisches, 329; Scene aus "Agamemnon" 59; ber "Andrierin" des Terentius 267; "Jphigenie auf Tauris" 149; Plautus 261.
Schauspieler, Unterweisung der, 71.
Theater, Blid auf die Scene, 172; zu Egesta 61; griechisches, 72.
Theatermasten 138.
Theater, Plan eines griechischen, 65.

## Berichiedenes.

Alexander's Leichenwagen 227. Bilbende Künste 1. Erbscheibe nach Homer 27. Kränze 36. 196. Schiff des Menelaos 119.

# Register.

Abafus 41. Reginetiiche Giebelfiguren 90 ff. Remitius Baulus 10. Lemitius Scaurus 9. Leichines 186 ff. Reichines 59. 62 ff. 124. Reihmnet 51. Aëtion 3. Mgamebes 21. 82. Agatharchus 3. 135. 141. Mgathon 154. Mgelabas 88. Maeianbros 222. Agefias 233. Maefibamos 84 Aglaophon 112. Aleuaden 4. Alegander I. 80. Alexander d. Gr. 6. 198. Alexanderschlacht 211. Alexanderschlacht 211. Alfamenes 98. Allibiades 3. 84. Ambivius Turpio 2:9. Ameinias 62. Amöbeus 6. Ammonias 217. Umphidamas 32. Umphion 221. Amphiprofinlos 40. Anafreon 56. Anagagoras 97. 151. Unfer 294. Antigonos 208. 224. Antimenidas 50. 51. Antimentoas 30. 51. Antiope 221. Antiphilos 215. Antonius Wajia 282. Applies 4. 6, 205 ff. Aphobos 182. Aphrobite d. Apelles 214. b. Bragiteles 167. Urania 104. Apobaten 97. Apolloboros 189. 221. Apollon von Ampflå 17.

" von Belvedere 231.

" als Eidechstödter 168.

" palatinister 162. Apollonios 121. 230. Apollonios von Tyana 3. Apotheoje Somer's 234. Aporpomenos 200. Apogyomenus 2000. Aratos 178. Aratos 206. Archaistischieratischer Stil 90. Archelaos 142. 153. 208. Archelaos von Priene 35. 234. Archefiratos 253. Archilochos 56. 84.

Urditrav 41. Ariabne 17. Aribites 111. Arion 6. Ariftanbros 158. Ariftarchos 30. Arifteibes 4. 8. 208. Ariftotles 88. Ariston 131. Ariftophanes 172 ff. Ariftratos 206. Artefilaos IV. 79. Urrius 290. Arruntius Stella 320, 330 Artemis Patroa 20. Artemisia 57. 165. Artemision zu Ephesos 48 ff. Asinius Pollio 13. 289. Astlepiodoros 4. Afpafia 97. Mftarte 19. Aftragalenfpieler 109. Atalance 161. Atellanen 255. 257. Athanaboros 222. Athene Promachos 93. Attalos II. 8. Attilius 259. Muge 162. Agionitos 156.

Bacchflibes 62. 79. Batchantın, rafenbe, 163. Banaufen 2. Baffus 306. Bautunft, röm., 236. Bavins 294. Boebbas 203. Boetbas 225. Borgbefilcher Fechter 233. Brhagis 165. Butabes 111.

Găcilius 268.
Găcilius Denter 250.
Găcilius Epirota 238.
Gățar, Julius, 9.
Găjonius Wagimus 330.
Calpurnius Bifo 328.
Calvifius Sadinus 242.
Chatrias 86.
Chāroneia 194.
Charagos 52.
Chates (Heldherr) 190.
Chares (Pildherr) 204. 219 ff.
Charmbas 111.
Charmbas 111.
Charmbas 125.
Cheribyton 37. 43 ff.
Chivolbes 173.

Chörile 152.
Chörilos 153.
Chor 157.
Choregie 70.
Choreuten 68. 135. 138.
Chrisonten 30.
Chrhogonos 13.
Cicro, Lulius, 8.
Cimber 294.
Claubius Warcellus 291.
Cobrus 294.
Coruncius 304.
Cornelius 306.
Cornelius Gallus 306.
Cornelius Gallus 294.

Dabaliben 18. Dädalos 15 ff. 87. Dädalos aus Sikhon 110. Daiphantos 73. 82. Daippos 203. Damophon 103. Daphnephorien 82. Deinias 111. Deinochares 225. Deinofrates 45. 219. 225. Demiurgen 4. Demon 182.
Demon 182.
Demophilos 139.
Demophilos 139.
Demos des Arrifophanes 177.
Demos des Arrifophanes 147.
Demos des Farrhafios 147. Deutalion 17. 57. Derion 134. Diana bon Berfailles 231. Dichter 13. Dibastalien 71. Dibnmos 56. Dioboros 13. Diounfios (Thrann) 122. 155. Diophantos 192. Dips 30. Diosturen 20. Diponos 4. 87. Dipteros 40. Distosmerfer 106. Dithnrambos 48. 83. Domitian 321. 332. Doricha 52. Dorifcher Stil 40. Dornphoros 109.

Carinus 333.
Chimus 40.
Ciphantos 111.
Cipinife 113.
Cindos 161.
Cintauftit 116.
Cintauftit 243 ff.

to8 85. moîtos 85. na 206. rmos 62, 173. teion 49. to8 10. ion 83. lion 41. clamion 48. pezios, Berafles, 200. o 54. 20. 167. des Zeuris 141. 08 189. r 146. teros 253. ros 111. iš 82. antos 15. rion 64. 'anor 147. 1908 198, 206. ides 125, 149 ff. der Jüngere 152. a 18. trates 203.

& Bictor 7. fifcher Beratles 201. Stier 157, 221. Cornelius 309. Na 327. 48 327 18 Robilior 245. 3 Bhilus. 268.

41 es 88. 1 231.

in 322 [p8 194. opos 192. 92. mbaen 108. : 209. , rhobischer, 201. 328. v. Polnflet 108. 1 108. 1, famifches, 42. argivijches, 108. eitos 151. es 200. n 20. Doros 10. catos 45. os 23. 30 ff. 4. 62. 77. :dos 4. 1ar 56. iben 27. os 23 ff. us Flaccus 272 ff. fing 9. ion 111. os 83. braltempel 39. ibes 192. chem 83.

3 214, 217. 3 16 \$ 93. 27. jer Stil 42. n 131.

·Jiãos 185. Jigonos 224. Jēmenias 2. Joirates 184. Julia 311. Juvenalis, Junius, 317 ff.

Raros 202. Raiferftatuen 11. Rallifrates 93. Rallimachos 161. Ralliftratos 174. 184. Rallon 88. Ralpbonifche Jago 161. Явапафов 87. Ranon 109. Rapitolinifche Spiele 12. 239. Rephalos 57. Rephisophon 152. Rimon 2. 112. Riris 50. Rithara 49. Klais 52. Rleanattiden 50. Rleibemibes 135. Rleito 149. Rleitos 209 Rleobule 182. Rleobite 74 Rlepmenes 231'. Rleon 176. Rlientendienft 333. Kitententen i 333. Kofalos 16. Koloh zu Rhobos 220. Kolotes 98.

Rorinha 74. Korinthische Gaule 161.

Rothurn 68. Rrates 173. Rratinos 130. 173. 177. Rratippos 273.

Rraton 111. Rtefilochos 206. Ruh Mhron's 106. Rybias 9. Antliter 29.

Ryflopenmauern 45. Rnnageirce 62.

Laber 7. Labyrinth 16. 19. Labas 106. Lälius 268. Lais 207. Lampros 123. Lapbife 113. Laotoon 222 ff. Larichos 52. Lajos 59. 74. Leochares 165. Leophron 84. Leschen 116. Libon 99. Livius Andronicus 236. 255. 257. Löwenthor v. Mytena 21. Lucanus 328. Uncullus 9. Luscius Lavinius 268. Enfurges 192.

Lyra 48. Lyfippos 10. 197 ff. Lyfiftratos 203. Mäanberlinie 41. Mäcenas 277 ff. 290. Macer 302.

Mavius 294.

Magabis 49. Magia 288. Maja Polla 288. Warcella 320. 336. Maro 288. Martialis, Balerius, 317. 319.

327 ff. Masten 69. Mauffoleum 163. 165. Maufiolos 165. Megaffeia 82. Megalaghros 50. Meibias 185. Melandros 50. Melanthios 206. Melcagros 161. Melifios 128. Melito 152. Meltarth 19. Menanbros 57, 208, 262, Menetrates 13. Menon 97. Weiomebes 13. Metagenes 44. Metion 15. Metopen 41. Metroboros 10.

Miton 113. Mimen 255. 257. Minos 16. 18. Minotauros 16. 19. Mnajon 209. Mnejarchos 149. Mnefitles 93. Mneftlochos 152. Mneftarchides 152. Moloch 19. Monobien 157. Mummius 8. Musit 12. Myron 88. 105 ff. Mprfilos 50. Mprtis 74. Mns 146.

Raufnbes 108. Nävius 256. 258. Nealtes 207. Mero 12, 13. Refeus 139. Renattiiche Schule 230. Nikomachos 141. 208, Nikoftrate 130. Nikoftratos 178. Riobe vom Sipplos 21. Riobegruppe 169 ff. Ronius Binber 10. 200.

Octavia 291. Octavianus 290. Odeion 96. Dnatas 88. Onomatritos 29. Orbilius Bupillus 273. Orcheftra 65. Ovidius Rajo 299. Ovidius, Quintus, 330.

**P**āan 48. 83. Pacuvius 247. Pāonios 98. Bamphilos 4. 206. Bananos 62. 92. 98. Banathenaen 96. Bantaipe 208. Bantaries 101. 109. Barabase 178. Paralos 217.

Baris 321.
Bartipafios 6. 139. 142. 146 ff.
Barthenius 332.
Barthenon 94 ff. 99.
Baftphae 16. 18. 19.
Bartotios 110.
Baulus Habius Maximus 308.
Bartipa 15.
Baulon 122.
Beiffanag 113.
Beiffitands 29.
Berialten 66.
Berilles 2. 5. 92. 113. 126.
Beripteros 40.
Bertes 32.
Berflus Klaccus 326.
Bhaon 56.
Bheibias 1. 5. 87 ff.
Bbilemon 262.

Bhiletarps 178.

Brotitos 152. Brotris 57.

Broffenion 65.

Brojobie 83.

Bhilippos v. Mateb. 178. 188 ff. Bater v. Ariftophanes 174. Philistos 148. Philotrates 190. Philonibes 174. Philogenos 209. Bhrune 166. Phrynichos 60. 134. Phrynon 50. Bindaros 4. 73 ff. Bittatos 50 ff. Hintatos 50 H. Blaton 178. Plautuş, Maccius, 254. 261 ff. Pleiftänetos 92. Plotius dieria 294. Plotius Tucca 292. Bolla Argentaria 329. Bolnboros 222. Bolpenitos 192. Bolpanotos 2. 111 ff. Polntletos 4. 88. 105. 107 ff. Bonticus 306. Borcius Licinus 269. Prazilla 199. Braziteles 158. 166 ff. Breise der Kunstw. 12.

Brometheus d. Parrhasios 146. Proppläen 94. Stofthios 40.
Broteus 10.
Broteus 205 ff. 214. 217 ff.
Brotomache 82.
Bfappha 52.
Bfaumis 84.
Bfeubolipteros 40.
Bplabes 322.
Bhromaches 224.
Bhribagoras 105.
Briteos 194. 206.

Mhaploben 29. Rhemmius Balamon 330. Rhodopis 52. Rhöfos 37. 42 ff. Romiich-forinch. Säule 236. Rofcing 259.

Cambnte 49. Sappho 47. 52 ff. Sathros 167. 186. Satnriviel 70. Scipio Rafica 245. Africanus 244, 268. ,, Afri Seneca 328. Gilanion 53. Silius Italicus 298. Simonides 4. 6. 62. 79. Stamandronymos 52. Stene 65. Stolion 83. Stopas 158 ff. Stopelinos 74. Styllis 4. 87. Smilis 21. 43. Sofrates 151. Cophillos 123. Copholles 63. 123 ff. Stafifrates 225. Statius 319. Stoa Böfile 113. Stratonitos 6. 224. Suillius 309. Spring 48.

Taloš 16.
Tantaloš 21.
Taurištoš 221.
Telephoneš 111.
Telephoš 162.
Tempelformen 38 ff.
Terentius Culleo 267.
Uucanuš 267.

Terentius Bublius, 225. 267 ff. ... Barro 262. Terpanbros 49. Terpmos 13. Tetralogie 70. Theater 64. Theatermaschinen 69. Theaterpolizei 263. Theodoros 43. Theomnestos 273. Theoris 130. Theorenien 80. Therippides 182. Theseus d. Parrhasios 147. Thespis 60. Threnos 83. Thomele 66. Tibullus, Albius, 306. Tigellius 13. Timanthes 146. Timochares 225. Timomachos 9. 157. Timotheos 153. 165. Titus Flamininus 245. Tlepolemos 185. Tonarten 48. Tonleitern 48. Torio pon Belvedere 230. Traian 322 Triglyphen 41. Trigonon 49. Trophonios 21. 82. Turanius 327. Tuticanus 306.

#### Unicus 327.

Balerius Proculus 288.
"Pubens 239.
Barius Mutus 299.
Benus, Mediceiche, 231.
Bergitus 287 ff.
Berleumdung d. Apelles 215.
Berres 8.
Foluten 42.

#### Kenophanes 62.

Zenon 114. Zethoš 221. Zeuzis 3. 6. 139 ff. 153. Zeus Afterios 18. " Weilichios 20. " zu Olympia 100 ff.

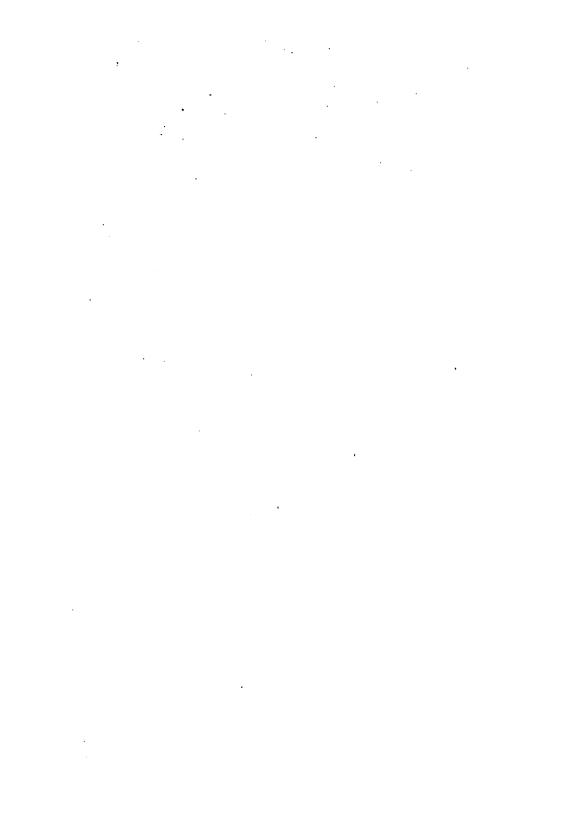



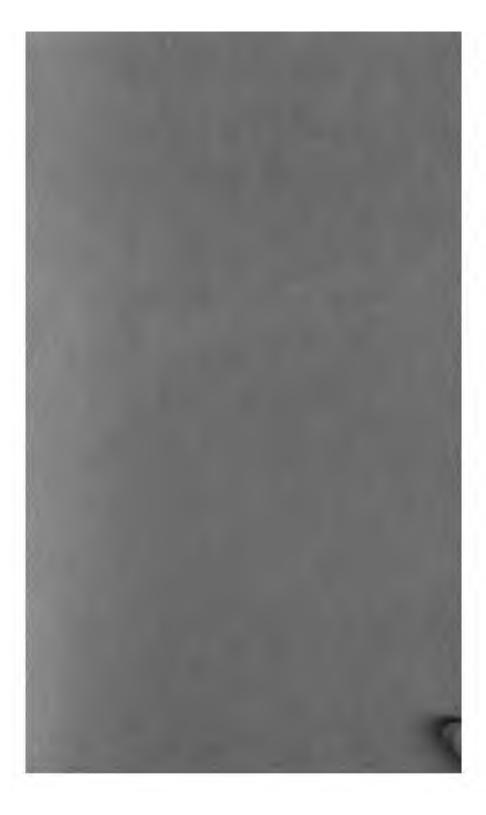





